# Römische Kaisertabelle

Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie

6., überarbeitete Auflage



Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen. Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

6., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage 2017
© 2017 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
1. Auflage 1990
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.
Einbandgestaltung: Peter Lohse, Heppenheim
Satz: SatzWeise GmbH, Trier
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN: 978-3-534-26724-8

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich: eBook (PDF): 978-3-534-74000-0 eBook (epub): 978-3-534-74001-7

#### Inhalt

| Abkürzungsverzeichnis XI                           | II |
|----------------------------------------------------|----|
| Vorwort zur ersten Auflage                         | X  |
| Vorwort zur zweiten Auflage                        | П  |
| Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage 2016         | II |
| Einleitung                                         | 1  |
| Zur Überlieferung                                  | 1  |
| Allgemeine Bemerkungen                             | 16 |
|                                                    |    |
| ,                                                  |    |
| Kaisertabelle                                      |    |
| Augustus (16. Jan. 27 v. Chr.—19. Aug. 14 n. Chr.) | 53 |
|                                                    | 60 |
|                                                    | 61 |
|                                                    | 62 |
| Marcellus                                          | 63 |
| Iulia                                              | 64 |
| Agrippa                                            | 65 |
| C. Caesar                                          | 67 |
| L. Caesar                                          | 68 |
| Agrippa Postumus                                   | 68 |
| Tiberius (19. Aug. 14–16. März 37)                 | 70 |
| Germanicus                                         | 73 |
| Drusus der Jüngere                                 | 75 |
| Tiberius Gemellus                                  | 77 |
| Caligula (18. März 37–24. Jan. 41)                 | 78 |
| Iulia Drusilla                                     | 80 |
| Iulia Livilla                                      | 81 |
| Claudius (24. Jan. 41–13. Okt. 54)                 | 82 |
| Valeria Messalina                                  | 84 |
| Antonia                                            | 85 |
|                                                    | 86 |
| Agrippina die Jüngere                              | 86 |

VII

| •                                         |
|-------------------------------------------|
| Usurpator                                 |
| Scribonianus                              |
| Nero (13. Okt. 54–9. Juni 68)             |
| Octavia                                   |
| Poppaea Sabina                            |
| Claudia Augusta                           |
| Statilia Messalina                        |
| Usurpatoren                               |
| C. Iulius Vindex                          |
|                                           |
| Galba (8. Juni 68–15. Jan. 69),           |
| Piso                                      |
| Usurpator                                 |
| C. Nymphidius Sabinus                     |
| Otho (15. Jan. – 16. April 69)            |
| Vitellius (2. Jan. – 20. Dez. 69)         |
| Vespasian (1. Juli 69–23. Juni 79)        |
| Flavia Domitilla die Ältere               |
| Titus (24. Juni 79–13. Sept. 81)          |
| Flavia Domitilla die Jüngere              |
| (Flavia) Iulia                            |
| Domitian (14. Sept. 81–18. Sept. 96)      |
| Domitia Longina                           |
| Usurpator                                 |
| L. Antonius Saturninus                    |
| Nerva (18. Sept. 96–27. [?] Jan. 98)      |
| Trajan (28. Jan. 98–7. Aug. 117)          |
| Traianus pater                            |
| Ulpia Marciana                            |
| Pompeia Plotina                           |
| Matidia die Ältere                        |
| Hadrian (11. Aug. 117–10. Juli 138)       |
| Vibia Sabina                              |
| L. Aelius Caesar                          |
| Antoninus Pius (10. Juli 138–7. März 161) |
| Faustina I                                |
| Marc Aurel (7. März 161–17. März 180)     |
| materiale (). Male for the male foot      |
|                                           |

IX

| Taurinus                                             | 175 | Valerian (Juni/Aug. 253–Juni [?] 260)            | 205 |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| Ovinius Camillus                                     | 175 | (Egnatia) Mariniana                              | 207 |
| Maximinus Thrax (Febr./März 235–Mitte April [?] 238) | 176 | Usurpatoren                                      | 208 |
| Caecilia Paulina                                     | 178 | Silbannacus                                      | 208 |
| Maximus                                              | 178 | Mareades                                         | 208 |
| Usurpatoren                                          | 179 | Gallienus (Sept./Okt. 253—ca. Sept. 268)         | 209 |
| Magnus                                               | 179 | Salonina                                         | 212 |
| Quartinus                                            | 179 | Valerianus iunior                                | 212 |
| Titus                                                | 179 | Saloninus                                        | 213 |
| Gordian I. (Jan. [?] 238)                            | 180 | Marinianus                                       | 214 |
| Gordian II. (Jan. [?] 238)                           | 182 | Usurpatoren                                      | 214 |
| Pupienus (Ende Jan./Anf. Febr. [?]—Anf. Mai [?] 238) | 183 | Ingenuus                                         | 214 |
| Balbinus (Ende Jan./Anf. Febr. [?]—Anf. Mai [?] 238) |     | Regalianus                                       | 215 |
| Gordian III. (Ende Jan./Anf. Febr. [?] 238–Anf. 244) |     | Sulpicia Dryantilla                              |     |
| Tranquillina                                         |     | Macrianus senior                                 |     |
| Usurpator                                            |     | Macrianus iunior                                 |     |
| Sabinianus                                           |     | Quietus                                          |     |
| Philippus Arabs (Anf. 244–Sept./Okt. 249)            |     | Piso                                             |     |
| Otacilia Severa                                      |     | Valens                                           |     |
| M. Iulius Philippus (iunior)                         |     | Ballista                                         |     |
|                                                      |     | Mussius Aemilianus                               |     |
| Usurpatoren                                          |     | Aureolus                                         |     |
| Iotapianus                                           |     | Trebellianus                                     |     |
| Marcus                                               |     | Celsus                                           |     |
| Sponsianus                                           |     | Saturninus                                       |     |
| •                                                    |     |                                                  |     |
| Decius (Sept./Okt. 249–Juni 251)                     |     | Claudius II. Gothicus (Sept./Okt. 268–Sept. 270) |     |
| Herennia Etruscilla                                  |     | Usurpator                                        |     |
| Herennius Etruscus                                   |     | Censorinus                                       |     |
| Hostilianus                                          |     | Quintillus (September 270)                       |     |
| Usurpatoren                                          |     | Aurelian (Sept. 270–Sept./Okt. 275)              | 225 |
| L. (?) Priscus                                       |     | Ulpia Severina                                   | 227 |
| Iulius Valens Licinianus                             |     | Usurpatoren                                      | 228 |
| Trebonianus Gallus (Juni [?] 251–Aug. [?] 253)       | 200 | Domitianus                                       | 228 |
| Volusianus                                           | 201 | Urbanus                                          | 228 |
| Usurpator                                            | 202 | Septimius                                        | 229 |
| Ūranius Antoninus                                    | 202 | Firmus                                           |     |
| Aemilius Aemilianus (Juli/Aug.–Sept./Okt. 253)       | 203 | Felicissimus                                     |     |
| Cornelia Supera                                      |     | Palmyrenisches Reich (260–272)                   | 230 |
| 1                                                    |     | Septimius Odaenathus                             | 230 |

| Vaballathus                                       | 231 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Zenobia                                           | 232 |
| Usurpator unter Vaballathus                       | 232 |
| Maeonius                                          | 232 |
| Antiochus                                         | 233 |
| Gallisches Sonderreich (Herbst 260-Sommer 274)    | 234 |
| Postumus                                          | 234 |
| Laelianus ,                                       | 235 |
| Marius                                            | 236 |
| Victorinus                                        | 237 |
| Victoria                                          | 238 |
| Tetricus I                                        | 238 |
| Tetricus II                                       | 239 |
| Usurpator unter Tetricus                          | 240 |
| Faustinus                                         | 240 |
| Tacitus (Ende 275—Mitte 276)                      | 241 |
| Florianus (Mitte-Herbst 276)                      | 243 |
| Probus (Sommer 276-Herbst 282)                    | 244 |
| Usurpatoren                                       | 245 |
| Bonosus                                           | 245 |
| Proculus                                          | 246 |
| Saturninus                                        | 247 |
| Carus (Aug./Sept. 282-Juli/Aug. 283)              | 248 |
| Carinus (Frühjahr 283-Aug./Sept. 285)             | 250 |
| Numerianus (Juli/Aug. [?] 283-Nov. 284)           | 252 |
| Magnia Urbica                                     | 253 |
| Nigrinianus                                       | 253 |
| Usurpatoren                                       | 253 |
| M. Aurelius Iulianus                              | 253 |
| Sabinus Iulianus                                  | 254 |
| Überblick über die Herrscherkollegien in der Zeit |     |
| Diocletians und Constantins                       | 255 |
| Diocletian (20. Nov. 284–1. Mai 305)              | 257 |
| Prisca                                            | 260 |
| Usurpatoren                                       | 260 |
| L. Domitius Domitianus                            | 260 |
| Aurelius Achilleus                                | 261 |
| Eugenius                                          | 261 |
|                                                   |     |

| Maximian (Okt./Dez. 285–ca. Juli 310)        | 262 |
|----------------------------------------------|-----|
| Usurpatoren                                  | 265 |
| Amandus                                      | 265 |
| Aelianus                                     | 266 |
| Iulianus                                     | 266 |
| Britannisches Sonderreich (Ende 286?–297?)   | 267 |
| Carausius                                    | 267 |
| Allectus                                     | 268 |
| Constantius I. (1. März 293–25. Juli 306)    | 269 |
| Galerius (21. Mai [?] 293-Anf. Mai 311)      | 272 |
| Galeria Valeria                              | 275 |
| Maximinus Daia (1. Mai 305-Spätsommer 313)   | 276 |
| Severus II. (1. Mai 305–März/April 307)      | 278 |
| Maxentius (28. Okt. 306–28. Okt. 312)        | 279 |
| Valerius Romulus                             | 280 |
| Usurpator                                    | 281 |
| Ĺ. Domitius Alexander                        | 281 |
| Licinius (11. Nov. 308–19. Sept. 324)        | 282 |
| Licinius iunior                              | 284 |
| Valens                                       | 284 |
| Martinianus                                  | 285 |
| Constantin I. (25. Juli 306–22. Mai 337)     | 286 |
| Helena                                       | 291 |
| Fausta                                       | 292 |
| Crispus                                      | 293 |
| Bassianus                                    | 294 |
| Delmatius                                    | 294 |
| Hannibalianus                                | 295 |
| Usurpator                                    | 295 |
| Calocaerus                                   | 295 |
| Constantin II. (9. Sept. 337–Anf. April 340) | 296 |
| Constans I. (9. Sept. 337–18. Jan. 350)      | 298 |
| Constantius II. (9. Sept. 337–3. Nov. 361)   | 300 |
| Constantius Gallus                           | 303 |
| Constantina                                  | 304 |
| Usurpatoren                                  | 305 |
| Magnentius                                   | 305 |
| Decentius                                    | 306 |
| Nepotianus                                   | 306 |

XII Inhalt

| Vetranio                                         | 307<br>307 |
|--------------------------------------------------|------------|
| Silvanus                                         | 309        |
| Jovian (27. Juni 363–17. Febr. 364)              | 312        |
|                                                  | 313        |
| Valentinian I. (25. Febr. 364–17. Nov. 375)      | 315        |
| Usurpator                                        | 315        |
| Valens (28. März 364–9. Aug. 378)                | 316        |
| Usurpatoren                                      | 318        |
| Procopius                                        | 318        |
| Marcellus                                        | 318        |
| Gratian (24. Aug. 367–25. Aug. 383)              | 319        |
| Valentinian II. (22. Nov. 375–15. Mai 392)       | 321        |
| Theodosius I. (19. Jan. 379–17. Jan. 395)        | 323        |
| Aelia Flavia Flaccilla                           | 327        |
| Usurpatoren                                      | 327        |
| Magnus Maximus                                   | 327        |
| Flavius Victor                                   | 328        |
| Eugenius                                         | 329        |
| Kalender kaiserzeitlicher Daten                  | 330        |
|                                                  |            |
| Stammtafeln                                      |            |
| Stanintalen                                      |            |
| Das iulisch-claudische Haus                      | 350        |
| Die Flavier                                      | 351        |
| Die Adoptivkaiser                                | 352        |
| Das Haus der Severer                             | 353        |
| Die Tetrarchen und das Haus Constantins I.       | 354        |
| Das Haus Valentinians I                          | 355        |
|                                                  |            |
|                                                  | 356        |
| Indices                                          | 356        |
| Eigennamen                                       | 368        |
| Sellene oder bemerkenswerte belliamen oder Titel | 200        |

# Abkürzungsverzeichnis

(Für die Zeitschriften vgl. auch das Verzeichnis in "L'année philologique")

AE L'année épigraphique, Paris 1888 ff.

AFLC Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero della Università di Cagliari

Alföldi, Weltkrise A. Alföldi, Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus, Darmstadt 1967

Alföldy, Legionslegaten G. Alföldy, Die Legionslegaten der römischen Rheinarmeen, Epigraphische Studien 3. Köln – Graz 1967

Alföldy, Fasti Hispanienses G. Alföldy, Fasti Hispanienses, Wiesbaden 1969

Alföldy, Konsulat und Senatorenstand G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn 1977

ANRW H. Temporini (Hg.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II 1 ff., Berlin – New York 1974 ff.

ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia

Barceló, Roms auswärtige Beziehungen P. A. Barceló, Roms auswärtige Beziehungen unter der Constantinischen Dynastie (306–363), Regensburg 1981

Barnes, New Empire T. D. Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge, Mass. – London 1982

**Berchem, Les distributions de blé** D. van Berchem, Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire, Genf 1939 (ND 1975)

**BGU** Berliner Griechische Urkunden = Ägyptische Urkunden aus den königlichen (ab Bd. 5 = staatlichen) Museen zu Berlin, Berlin 1919 ff.

BHAC Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1963-1986/89, Bonn 1964-1991

Birley, Government The Roman Government of Britain, Oxford 2005

BMC Rep. Coins of the Roman Republic in the British Museum, by H. A. Grueber, Oxford 1910
 Buttrey, Documentary Evidence T. V. Buttrey, Documentary Evidence for the Chronology of the Flavian Titulature, Meisenheim 1980

Calza, Iconografia rom. imp. III R. Calza, Iconografia romana imperiale III. Da Carausio a Giuliano (287–363 d.C.), Rom 1972

**Cassiod. Chron.** Cassiodorus, Chronica = Chron. Min. II, Berlin 1894, 109 ff.

Castritius, Prinzipat H. Castritius, Der Römische Prinzipat als Republik, Husum 1982

CFA J. Scheid, Commentarii Fratrum Arvalium qui supersunt, Rom 1998

Chron. Min. Th. Mommsen (Hg.), Chronica Minora saec. IV, V, VI, VII, 3 Bde. (Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi IX, XI, XII), Berlin 1892 ff.

Chron. Pasch. Chronicon Paschale

CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863 ff.

Cohen H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain I-VIII, Paris <sup>2</sup>1880 ff.

Comm. lud. saec. V. bzw. VII. Commentarii ludorum saecularium quintorum bzw. septimorum in: I. B. Pighi, De ludis saecularibus, Amsterdam <sup>2</sup>1965, 107 ff. und 137 ff.

Cons. Const. Consularia Constantinopolitana, Chron. Min. I, Berlin 1892, 197 ff.

Abkürzungsverzeichnis

XV

ConsulsLRE R. S. Bagnall - A. Cameron - S. R. Schwartz - K. A. Worp, Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta, Ga. 1987

Degrassi A. Degrassi, Commentarii diurni, in: Inscr. Ital. XIII 2, Rom 1963, 388 ff.

Degrassi, Fasti A. Degrassi, I Fasti consolari dell'impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Rom 1952

**Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts** R. Delbrueck, Spätantike Kaiserporträts. Von Constantinus Magnus bis zum Ende des Westreichs, Berlin – Leipzig 1933

Deroux, Studies C. Deroux, Studies in Latin Literature and Roman History I-VI, Brüssel 1979 ff.

Dessau H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, 3 Bde., Berlin 1892–1916 (ND 1962)

**Devijver** H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, 6 Bde., Löwen 1976 – 2001

Diehl E. Diehl (Hg.), Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 3 Bde., Berlin 1925-1931

Diz. Epigr. E. de Ruggiero (Hg.), Dizionario epigrafico di antichità Romane, Rom 1895 ff.

DNP Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 1–16. Suppl. 1–10, Stuttgart – Weimar 1996–2015

Eck, Statthalter W. Eck, Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.-3. Jahrh., Bonn 1985

Eck-Caballos-Fernández W. Eck-A. Caballos-F. Fernández, Das senatus consultum de Cn. Pisone patre, München 1996

Elbern, Usurpationen S. Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984

Ephem. epigr. Ephemeris epigraphica I-IX, 1872-1913

FAmit Fasti Amiternini, Inscr. Ital. XIII 2, 185 ff.

FAntMin Fasti Antiates Ministrorum Domus Augustae, Inscr. Ital. XIII 2, 201 ff.

FArv Fasti fratrum Arvalium, Inscr. Ital. XIII 2, 29 ff.

FCum Feriale Cumanum, Inscr. Ital. XIII 2, 278 ff.

**FD(ur)** Feriale Duranum = P.Dura 54 = C. B. Welles u. a., The Excavations at Dura Europos. Final Report V, Part 1. The Parchments and Paypyri, New Haven 1959, 190 ff. Nr. 54

FFarn Fasti Farnesiani, Inscr. Ital. XIII 2, 224 ff.

FMaff Fasti Maffeiani, Inscr. Ital. XIII 2, 70 ff.

FOst Fasti Ostienses, ed. L. Vidman, Prag 21982

FPhiloc Fasti Philocali, Inscr. Ital. XIII 2, 237 ff., Nr. 42

FPraen Fasti Praenestini, Inscr. Ital. XIII 2, 107 ff.

FTriumph Fasti Triumphales Capitolini, Inscr. Ital. XIII 1, 65 ff.

FVall Fasti Vallenses, Inscr. Ital. XIII 2, 146ff.

FVerul Fasti Verulani, Inscr. Ital. XIII 2, 157 ff.

FVen Fasti Venusini, Inscr. Ital. XIII 2, 55 ff.

**FVindob** Fasti Vindobonenses = Chron. Min. I, Berlin 1892, 274 ff.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II B. M. Felletti Maj, Iconografia romana imperiale II, Rom 1958

FIRA S. Riccobono (Hg.), Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, 3 Bde., Florenz 1941 ff.

Fittschen – Zanker, Katalog K. Fittschen – P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den kapitolinischen Museen, I. Kaiser- und Prinzenbildnisse, Mainz 1985; III. Kaiserinnen- und Prinzessinnenbildnisse, Mainz 1983

FOS M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial I<sup>er</sup>-II<sup>e</sup> siècles, Löwen 1987

**Grenier, Titulatures** J.-C. Grenier, Les titulatures des empereurs romains dans les documents en langue Egyptienne, Brüssel 1989

HA Historia Augusta

Haehling, Religionszugehörigkeit R. von Haehling, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches, Bonn 1978

Hahn, Frauen U. Hahn, Die Frauen des röm. Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten, Saarbrücken 1994

Halfmann, Itinera principum H. Halfmann, Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich, Stuttgart 1986

Hammond, Antonine Monarchy M. Hammond, The Antonine Monarchy, Rom 1959

Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise F. Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise.
Untersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Soldatenkaiserzeit (3. Jahrh. n. Chr.), Frankfurt 1982

Herrscherbild M. Wegner (Hg.), Das römische Herrscherbild, Berlin 1939 ff.

Herz, Untersuchungen P. Herz, Untersuchungen zum Festkalender der röm. Kaiserzeit nach datierten Weih- und Ehreninschriften, Diss. Mainz 1975

Herz, Kaiserfeste P. Herz, Kaiserfeste der Prinzipatszeit, ANRW II 16, 2, 1978, 1135 ff.

**Hieron. Chron.** Hieronymus, Chronicon, zitiert nach R. Helm, Eusebius: Werke, Bd. VII. Die Chronik des Hieronymus, Berlin 1956

Hist. aceph. Athanasius, Historia acephala, zitiert nach A. Martin – M. Albert, Histoire "Acéphale" et Index Syriaque des lettres festales d'Athanase d'Alexandrie, Paris 1985

IGR R. Cagnat (Hg.), Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes I, III und IV (alles Erschienene), Paris 1911–1927

ILAIg St. Gsell - H.-G. Pflaum - X. Dupuis (Hg.), Inscriptions Latines de l'Algérie, 2 Bde. in 4 Teilen, Rom 1965 - Algier 1976 - Paris 2003

IRT J. M. Reynolds – J. B. Ward Perkins (Hg.), The Inscriptions of Roman Tripolitania, Rom – London 1952

Kettenhofen, Die syrischen Augustae E. Kettenhofen, Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung, Bonn 1979

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens Z. Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens au temps d'Auguste et de Tibère, Warschau 1975

KIP W. Sontheimer (Hg.), Der Kleine Pauly, 5 Bde., München 1964–1975

Kneissl, Siegestitulatur P. Kneissl, Die Siegestitulatur der römischen Kaiser, Göttingen 1969

König, Die gallischen Usurpatoren I. König, Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus, München 1981

König, Origo I. König, Origo Constantini. Anonymus Valesianus. 1. Text u. Kommentar, Trier 1987

MEFR(A) Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome, Rom 1881 ff.

Meischner, Frauenporträt J. Meischner, Das Frauenporträt der Severerzeit, Diss. Berlin 1964

OGIS W. Dittenberger (Hg.), Orientis Graeci inscriptiones selectae, 2 Bde., Leipzig 1903/05

Peachin, Titulature M. Peachin, Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235-284, Amsterdam 1990

Pflaum, Carrières H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, 4 Bde., Paris 1960/61, Suppl.-Bd. 1982

PIR<sup>2</sup> Prosopographia imperii Romani saeculi I, II, III, 2. Aufl., pars I-VIII, A-Z, Berlin u. a. 1933–2015.

PLRE The Prosopography of the Later Roman Empire, I–III, Cambridge 1971–1992 (soweit nicht anders angegeben, verweist das Zitat auf den ersten Band)

Polem. Silv. Polemius Silvius, Laterculus, Inscriptiones Italiae XIII 2, 263 ff., Nr. 43

Pond, Inscriptional Evidence E. A. Pond, The Inscriptional Evidence for the Illyrian Emperors: Claudius Gothicus through Carinus (268–284 A.D.), Diss. Univ. of Minnesota 1970

P.Oxy The Oxyrhynchus Papyri, London 1898 ff.

XVI

#### Abkürzungsverzeichnis

RAC Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950 ff.

RE Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1893–1978, Register 1997–2000

RIC The Roman Imperial Coinage, I-X, London 1923-1994, I<sup>2</sup> London 1984, II<sup>2</sup>,1 London 2007

RMD M. M. Roxan - P. Holder, Roman Military Diplomas, 6 Bde, London 1978-2017

RPC Roman Provincial Coinage, London - Paris 1992 ff.

Scheid, CFA J. Scheid, Commentarii Fratrum Arvalium qui supersunt, Rom 1998

Scheid, Collège J. Scheid, Le collège des frères Arvales. Études prosopographique du recrutement (69-304), Rom 1990

Seeck, Regesten O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart 1919 (ND 1964)

Stern, Calendrier H. Stern, Le Calendrier de 354. Étude de son texte et ses illustrations, Paris 1953

Stichel, Die röm. Kaiserstatue R. H. W. Stichel, Die römische Kaiserstatue am Ausgang der Antike (seit Valentinian I. 364–375 n. Chr.), Rom 1982

Temporini, Frauen H. Temporini, Die Frauen am Hofe Trajans, Berlin – New York 1979

**Thomasson, Fasti Africani** B. E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Stockholm 1996

**Thomasson, Laterculi praesidum** B. E. Thomasson, Laterculi praesidum vol. I ex parte retractatum, Göteborg 2011

Vogel-Weidemann, Statthalter U. Vogel-Weidemann, Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahren 14–68 n. Chr., Bonn 1982

Wallinger E. Wallinger, Die Frauen in der Historia Augusta, Wien 1990

Wood S. E. Wood, Imperial Women. A Study in public images, 40 B.C. - A.D. 68, Leiden 1999

## Lateinische Abkürzungen

coh. cohors cos. consul

cos. suff. consul suffectus d. n. dominus noster f. filius bzw. filia

Fl. Flavius imp. imperator inv. invictus

leg. legatus bzw. legio nob. Caes. nobilissimus Caesar nob. fem. nobilissima femina

p. f. pius felix

p. m. pontifex maximus
p. p. pater patriae
praef. praefectus
procos. proconsul
pro praet. pro praetore

|     | • |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
| £   |   |
| *   |   |
|     |   |
|     |   |
| * 1 |   |
| 4   |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |

# Vorwort zur ersten Auflage

Geist, Entwicklungsgang und Fatum:
Ihr Geheimnis ist das Datum,
Die Geschichte ist Kalender,
Leb' er hoch der Einsichtspender
Und sein Segen, die Notiz!
(F. Th. Vischer: Faust. Der Tragödie Dritter Teil,
Nachspiel, Zweiter Auftritt. Gesang der Stoffhuber)

Eine bequeme Übersicht über die wichtigsten Daten der römischen Kaiserchronologie stellt seit langem ein Desiderat dar. Die nützliche Übersicht von U. Schillinger-Häfele¹ reicht nur bis zu Constantin I. und beschränkt sich weitgehend auf die regulären Kaiser. Die übrigen verfügbaren Hilfsmittel sind alle älteren Datums.² Aber gerade in den letzten Jahrzehnten sind für verschiedene Epochen oder einzelne Aspekte der Kaiserchronologie wichtige Untersuchungen erschienen, die der Nicht-Spezialist allerdings nur schwer überblicken kann. In dem vorliegenden Band sollen daher nach einer Übersicht über die Quellen und einer knappen Diskussion einzelner Elemente der Kaiserchronologie die wichtigsten Kaiserdaten von Augustus bis Theodosius I. aufgelistet werden. Der Tod Theodosius' I. wurde als Enddatum gewählt, weil er faktisch die definitive Teilung des römischen Imperium besiegelte. Das Jahr 395 schien als Enddatum aber auch insofern sinnvoll zu sein, weil bis dahin die meisten Elemente der alten Kaisertitulatur endgültig verschwunden waren und sich mit Theodosius I. bereits das römische Kaisertum in seiner neuen byzantinischen Ausformung fest etabliert hatte.

Die Kaiserdaten werden nach einem festen Schema aufgelistet, das zumindest für die regierenden Kaiser nach Möglichkeit streng eingehalten wurde, um auch die Lücken unserer Kenntnisse sofort sichtbar zu machen. Nach dem Geburtsdatum und der Herkunft eines Kaisers wird im Allgemeinen zunächst der ursprüngliche Name angegeben, zumindest dann, wenn er von dem späteren Kaisernamen abweicht. Es folgt in Stichworten die Laufbahn, soweit sie uns bekannt ist, und dann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U. Schillinger-Häfele, Consules, Augusti, Caesares. Datierung von römischen Inschriften und Münzen, Stuttgart 1986, 51 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genannt seien die Kaiserliste im Anhang von W. Liebenam, Fasti consulares imperii Romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr., Bonn 1909; die entsprechenden Listen bei R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, Paris <sup>1</sup>1914, und bei M. Bernhart, Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit, 2 Bde., Halle 1926; sowie die Angaben bei H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae III 1, Berlin 1914 (1955), 257 ff.

die Erhebung zum Augustus (bzw. seit dem 2. Jh. n. Chr. zum Caesar), wobei jeweils die offizielle Titulatur angegeben ist, wie sie auf den Urkunden oder den Reichsmünzen erscheint. Mit der offiziellen Titulatur wird auch vermerkt, ob ein Kaiser die Titel pontifex maximus, pater patriae und proconsul (letzteren zunächst nur bei Abwesenheit aus Rom/Italien, später generell) geführt hat. Nur wenn sich für die Annahme von pontifex maximus und pater patriae-Titel genauere Daten angeben lassen, werden diese Titel gesondert in ihrem chronologischen Kontext aufgeführt. Es folgen die wichtigsten Einzeldaten aus der Regierungszeit des jeweiligen Kaisers, wobei zur Orientierung auch Angaben zum Itinerar aus den Werken von Halfmann und Seeck übernommen wurden.3 Am Schluss dieses Teiles findet man Angaben über Zeit und Ort des Todes sowie der Beisetzung des Kaisers (soweit bekannt) und gegebenenfalls zu seiner Consecration bzw. zur damnatio memoriae. Es folgen in Listenform Angaben über die Kaiserkonsulate, die tribuniciae potestates, die imperatorischen Akklamationen, die Siegestitel und die congiaria bzw. die liberalitates. Notiert werden ferner die von einem Kaiser bekleideten Archontate in Athen und Delphi, während Ämter in anderen Städten etwa als IIvir quinquennalis nicht berücksichtigt wurden. Auch die Indiktionszyklen, die wegen ihres festen Charakters eher zur allgemeinen Chronologie gehören, wurden nicht berücksichtigt.<sup>4</sup> Zum Schluss findet man Hinweise auf die Familie des jeweiligen Kaisers.

Die Literaturangaben enthalten regelmäßig Verweise auf die einschlägigen Handbuchartikel, auf die Zusammenstellung der kaiserlichen Reichsmünzen in "Roman Imperial Coinage<sup>5</sup> und auf die Kaiserikonographien (die oft auch Datierungsangaben enthalten). Dazu werden wichtige neuere Einzeluntersuchungen zu Fragen der Chronologie und der Titulatur aufgeführt. Darstellungen und Kaiserbiographien allgemeiner Art, die auf chronologische Fragen nicht näher eingehen, werden dagegen in der Regel nicht aufgeführt. Eine vollständige Bibliographie für jeden einzelnen Kaiser zu geben, war nicht beabsichtigt. Analog werden auch die Angaben für die Caesares, für die kaiserlichen Frauen und für die Usurpatoren, soweit sie namentlich bekannt sind, aufgelistet. Um das Buch nicht zu sehr zu belasten, wurden die Quellenangaben auf ein Minimum beschränkt und nicht im Einzelnen angegeben, vor allem soweit diese in den angegebenen Nachschlagewerken aufgeführt und über diese leicht aufzufinden sind. Nach Möglichkeit wurden jedoch neue oder abweichend überlieferte bzw. kontroverse Daten mit einem kurzen Quellenhinweis versehen. Dabei werden die Fasti und die Chroniken sowie die Arvalakten und die der Saecularspiele in der Regel ohne genaue Stellenangaben zitiert, da die Stellen über das angegebene Kalenderdatum meist schnell zu finden sind. Für das "Chronicon Paschale' wird nur für diejenigen Partien, die nicht in Mommsens, Chronica

Minora' abgedruckt sind, auf die Ausgabe von L. Dindorf zurückgegriffen.<sup>6</sup> Bei den fiktiven Angaben der 'Historia Augusta' (und gelegentlich auch der spätantiken Breviarien) wird durch entsprechende Hinweise auf die Fragwürdigkeit dieser Überlieferung aufmerksam gemacht.

Um die Benutzung zu erleichtern, geben laufende Seitentitel die effektiven Daten des regierenden Herrschers – ebenso die entsprechenden Überschriften und das Inhaltsverzeichnis –, also z.B. für Commodus die Zeit seiner Alleinherrschaft, für Gallienus aber auch die Zeit der Samtherrschaft mit seinem Vater, für Constantius, Galerius und andere Herrscher der Tetrarchie schon die Zeit seit der Caesarerhebung. An entsprechender Stelle der Kaisertabelle wurde eine synchrone Übersicht über die Herrscher der Tetrarchie eingeschaltet.

Ein Kalendarium der römischen Kaiserdaten und -feste soll schließlich die entsprechenden Übersichten bei G. Wissowa, K. Latte und A. Degrassi um dort nicht aufgenommene bzw. inzwischen neu bekannt gewordene Daten erweitern und ergänzen.<sup>7</sup> Eine weitere Übersicht erlauben die am Schluss des Bandes beigegebenen Stammtafeln der wichtigsten Herrscherfamilien.

Wegen der Übersichtlichkeit der Gestaltung wurde im zentralen Teil des Bandes, der Kaisertabelle, auf die sonst durchgeführte Kursivierung der lateinischen Texte verzichtet.

Für wertvolle Hinweise dankt der Verfasser Herrn Dr. Hans Roland Baldus, Herrn Dr. Johannes Nollé und Herrn Dr. Ruprecht Ziegler sowie besonders seinem Kollegen, Herrn Prof. Dr. Werner Eck, der sich trotz vielfacher Belastungen der Mühe unterzog, das Manuskript zu überprüfen. Für das Lesen der Korrekturen und ebenfalls für wertvolle Hinweise ist der Verfasser Herrn Dr. Raban von Haehling und Herrn Dr. Otfried von Vacano sowie Herrn Bernd Graf und Herrn Joachim Lehnen zu großem Dank verpflichtet. Sein besonderer Dank gilt wieder Frau Herta vom Bovert, die mit nie ermüdender Geduld und Ausdauer das schwierige Manuskript in eine übersichtliche Form brachte. Schließlich gilt der Dank des Verfassers nicht zuletzt auch Herrn Peter Heitmann, der das Manuskript für den Druck hergerichtet hat.

Düsseldorf, Sommer 1989

Dietmar Kienast

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Halfmann, Itinera principum, Stuttgart 1986. O. Seeck, Regesten der Kaiser und P\u00e4pste f\u00fcr die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. dazu jetzt R. S. Bagnall – K. A. Worp, The chronological Systems of Byzantine Egypt, Zutphen 1978, 1 ff. und K. A. Worp, ZPE 33, 1987, 91 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Mattingly – E. A. Sydenham u.a., The Roman Imperial Coinage I-IX, London 1923ff., I<sup>2</sup> London 1984.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. unten Anm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 1912, Anhang. K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, Anhang (z. T. fehlerhaft). A. Degrassi, Commentarii diurni, in: Inscriptiones Italiae XIII 2, Rom 1963, 388 ff.

#### Vorwort zur zweiten Auflage

Für die Neuauflage wurde die "Kaisertabelle" nochmals durchgesehen; Fehler und Versehen konnten korrigiert werden. Das Entgegenkommen des Verlages hat es dem Verfasser darüber hinaus ermöglicht, dem Buch einen Index nominum beizugeben und den Inhalt dem gegenwärtigen Stand der Forschung anzupassen. Dabei musste, um die Paginierung und die Ökonomie des Werkes nicht zu sprengen, bei der neuerschienenen Literatur eine Auswahl getroffen werden. Durch Ausnutzung von Leerstellen und an einigen Stellen durch Kürzung der Literaturzitate war es jedoch möglich, die wichtigsten Neuerscheinungen zu berücksichtigen. Wo es ging, wurde außerdem ältere durch neuere Literatur ersetzt. Dem Benutzer wird aber über diese auch weiterhin die ältere Literatur erschlossen bleiben. Bei der im Fluss befindlichen Diskussion über die schwierige Chronologie des 3. und 4. Jahrhunderts konnte auf neue Datierungsvorschläge z. T. nur bei den Literaturzitaten summarisch hingewiesen werden, auf die daher nachdrücklich aufmerksam gemacht sei.

Für wichtige Hinweise fühlt sich der Verfasser seinen Kollegen Géza Alföldy, Hans Roland Baldus, Manfred Clauss, Werner Eck, Robert Göbl, Teofil Ivanov, Erich Kettenhofen, Johannes Nollé und Hans A. Pohlsander zu großem Dank verpflichtet. Für die Beschaffung von Literatur sei auch an dieser Stelle den Herren Armin U. Stylow, Stephan Lücke und Klaus Zimmermann aufrichtig gedankt. Ein besonderer Dank gilt wieder Frau Herta vom Bovert für das Schreiben und Herrn Peter Heitmann für das Einrichten des Manuskripts.

Neu-Esting, November 1995

Dietmar Kienast

# Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage 2016

Als Dietmar Kienast am 13. Februar 2012 verstarb, lag eine reiche Sammlung von Notizen bereit, die er seit 1996, dem Jahr der zweiten Auflage der Kaisertabelle, für eine weitere Überarbeitung des so erfolgreichen Buches zusammengestellt hatte. Zu dieser Überarbeitung ist er selbst nicht mehr gekommen. Er hatte aber vor seinem Tod seine Frau gebeten, sein gesammeltes Material zur Kaisertabelle an mich weiterzugeben, damit ich vielleicht das, was er nicht mehr ausarbeiten konnte, zu Ende führen würde. Frau Irmingard Kienast hat sich an mich gewandt und mir den Wunsch Ihres verstorbenen Mannes übermittelt. Ich empfand dies als einen sehr großen Vertrauensbeweis mir gegenüber, weshalb ich zustimmte, dieses nicht leichte Erbe zu übernehmen.

Von Anfang an war mir allerdings klar, dass die neue Aufgabe neben den anderen langfristigen Verpflichtungen für mich allein zu schwer wäre. Deshalb fragte ich Matthäus Heil, den bisherigen Arbeitsstellenleiter der PIR an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, ob er mit mir zusammen die Überarbeitung der Kaisertabelle übernehmen würde. Er hat sehr schnell zugesagt, wofür ich ihm auch hier nochmals meinen besonderen Dank sagen möchte. Auch Frau Kienast hat dieser Regelung sogleich zugestimmt.

Wir hätten gerne die Neuauflage schneller abgeschlossen; doch zunächst musste die WBG eine digitale Version des Buches herstellen lassen, was nicht ganz wenige Zeit in Anspruch nahm. Sodann haben auch unsere beiderseitigen Verpflichtungen an der Akademie in Berlin, aber auch anderswo den Abschluss hinausgeschoben. Wir hoffen dennoch, dass das nun in sechster, überarbeiteter Fassung vorgelegte Werk wie in der Vergangenheit seinen Dienst erfüllen wird. Durch das veränderte Format des Buches sind die Seitenzahlen kaum verändert; der Text insgesamt ist dennoch deutlich länger geworden.

Die Grundstruktur des Buches wurde beibehalten, da sie sich bewährt hat. Versehen, die in der früheren Auflage vorhanden waren, wurden stillschweigend verändert. Das gilt auch dort, wo wir von den ursprünglichen Angaben und Annahmen von Dietmar Kienast abgewichen sind, vor allem, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder neue Dokumente das notwendig machten. Diese Änderungen sind nicht eigens gekennzeichnet worden. Literatur wurde, soweit sie uns bekannt wurde und zitierenswert erschien, nachgetragen. Dabei wurde angesichts der Überfülle an Literatur sicher keine Vollständigkeit erreicht, denn dann wäre die Arbeit auch jetzt nicht abgeschlossen worden. Hinweise auf notwendige Ergänzungen oder Korrekturen sind wie stets willkommen.

Köln, März 2017 Werner Eck

## Einleitung

#### Zur Überlieferung

Für die Kaiserchronologie steht uns eine vielfältige und sehr unterschiedliche Überlieferung zur Verfügung. Die Grundlage der römischen Zeitrechnung bildeten auch in der Kaiserzeit die Konsularfasten. Die auf Stein aufgezeichneten Fasti Capitolini der Republik reichen bis zum J. 13 n. Chr. und enthalten als Nachtrag Notizen über die *ludi saeculares* von 236 und 17 v. Chr. sowie 88 n. Chr. Die ebenfalls auf Stein aufgezeichneten Fasti Triumphales reichen bis zum J. 19 v. Chr. 1 Auch die kaiserzeitlichen Konsularfasten² waren ohne Zweifel öffentlich zugänglich gemacht worden, freilich nicht in so offizieller Form, wie das bei den Fasti Capitolini sowie den Fasti Triumphales geschehen war. Fragmente solcher Fasti kamen sowohl in Rom als auch in mehreren italischen Städten zutage. 3 Am wichtigsten sind die Fasti Ostien-

- <sup>1</sup> Die ältere Ausgabe von Th. Mommsen (CIL I 1, Berlin <sup>2</sup>1893) ist heute ersetzt durch die Ausgabe von A. Degrassi, Inscriptiones Italiae XIII 1, Fasti consulares et triumphales, Rom 1947.
- <sup>2</sup> Maßgebliche Ausgabe von A. Degrassi, I fasti consolari dell'impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Rom 1952. Eine Neuausgabe von W. Eck ist in Vorbereitung. Teilüberarbeitungen: W. Eck, in: L. Capogrossi Colognesi E. Tassi Scandone (Hg.), La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi, Rom 2009, 231–258 (flavische Zeit); ders., in: W. Eck B. Fehér P. Kovács (Hg.), Studia Epigraphica in memoriam Géza Alföldy, Bonn 2013, 69 ff. (Zeit des Antoninus Pius). Dazu die Beiträge in: Epigrafia. Actes en memoire de A. Degrassi, Rom 1991. Für die Zeit ab 284 s. ConsulsLRE.
- 3 Außer den Fasti Ostienses (s. nächste Anmerkung) sind zu nennen die Fasti Amiternini (63-28 v. Chr.), Amerini (47-42 v. Chr.), Cuprenses aus Cupra Maritima (47-11 v. Chr., 4-14 n. Chr.), Venusini (35-28 v. Chr.), Gabini (27 bis 22 v. Chr., 2-6 n. Chr.), Lucerini (6-4 v. Chr.), Praenestini (5-7 und 18-19 n. Chr.), Nolani (29-33 n. Chr.), Volsinienses (37-38 n. Chr.), Teanenses (45-46 n. Chr.), Interamnates (67-75 n. Chr.) und die Fasti Caleni (288 und 289 n. Chr.). Dazu kommen ferner die Fasti der magistri vici Forensis aus Pompei (47-46 v. Chr.), die Fasti Colotiani, gefunden im Haus oder Garten des Angelus Colotius, jetzt im Capitolin. Museum (45-12 v. Chr.), Reste eines Kalendarium und einer Konsulnliste (45, 39 und 34 v. Chr.) vom Monte Pincio (Fasti Pinciani), die Konsularfasten der römischen Vicomagistri (43 v. Chr.-3 n. Chr.), das von A. Biondi kurz vor 1834 gefundene Marmorfragment (Fasti Biondiani, 40-12 v. Chr.), die beiden 1902 auf dem mons Caelius gefundenen Tafeln (Fasti Caelimontani, 25-23 v. Chr. und 3-6 n. Chr.), die Konsulnliste eines stadtrömischen Begräbnisvereins (5-1 v. Chr.), die Fasti der Arvalbrüder (2 v. Chr.-37 n. Chr.), die Fasti aus Tusculum (7-8 n. Chr.) und Antium (9-18 n, Chr.) sowie aus Luna (22-20 v. Chr.), die von St. Pighius überlieferte Konsulnliste der scribae quaestorii (12-81 n. Chr.), die Fasten der sodales Augustales Claudiales (17-18, 136-138, 213-215 n. Chr.), die Fasten eines unbekannten Collegiums kaiserlicher Sklaven und Freigelassener mit Konsulatsangaben (47-69 n. Chr.) sowie eines weiteren unbekannten städtischen Collegiums (129-133 n. Chr.) und die Fasti vom Palatin (209-212), schließlich die Fasti Vallenses und die Fasti Antiates ministrorum domus Augustae (dazu u. S. 5). C. Letta, RPARA 85, 2013, 315 ff. (Fasti Albenses); F. Zevi, I Fasti Privernati (e i magistri equitum di Cesare), ZPE 197, 2016, 287 ff.; J. Bodel, ZPE 96, 1993, 259 ff. und 105, 1995, 279 ff. (mit. Lit.). Allg. s. J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, Berlin 1995.

ses, die von 49 v. Chr. bis in die Spätzeit Marc Aurels offenbar fortlaufend geführt wurden und neben den römischen Konsuln auch die höchsten Jahresmagistrate von Ostia sowie wichtige Kaiserdaten und Geschehnisse in Ostia enthalten. 4 Ergänzt werden sie durch die Fasti Potentini, die jedoch nur die Konsuln Roms anführen.<sup>5</sup> Für die Auffüllung der Lücken dieser systematischen inschriftlichen Überlieferung ist man auf viele einzelne Inschriften angewiesen, für die spätere Zeit jedoch auf die literarische Überlieferung, vor allem auf die vollständige Liste der ordentlichen Konsuln von 44 v. Chr. bis 354 n. Chr. in dem nach dem Kalligraphen des Titelblatts so genannten Kalender des Philocalus von 354.6 Daneben ist für den hier erfassten Zeitraum noch das Werk des spanischen Klerikers Hydatius zu nennen, das seinerseits im ersten Teil eine Bearbeitung einer in Constantinopel entstandenen Konsulnliste darstellt, der sogenannten Consularia Constantinopolitana, die auch wichtige Gedenktage enthielt und die Hydatius für die Zeit von 390 bis 468 weitergeführt hat.7 Außer den Konsulnlisten wurden in der Antike möglicherweise auch Verzeichnisse anderer Amtsträger und der wichtigsten Staatspriester<sup>8</sup> geführt, die uns jedoch verloren sind. Ob es je Listen der Statthalter gegeben hat, muss zwar offen bleiben; für manche Provinzen sind sie durch die moderne Forschung jedenfalls z.T. relativ

Siehe dazu mit Nachträgen in: F. Bérard u.a. (Hg.), Guide de l'épigraphiste. Bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales, Paris 2010 (Supplemente unter: http://www.antiquite.ens.fr/ressources/publications-aux-p-e-n-s/guide-de-l-epigraphiste/article/presentation).

- <sup>4</sup> L. Vidman (Hg.), Fasti Ostienses, Prag <sup>2</sup>1982. Dazu C. Nicolet, in Epigrafia (Anm. 2) 121 ff.; B. Bargagli C. Grosso, I fasti Ostienses: documento della storia di Ostia, Ostia 1997. W. Eck P. Weiss, Tusidius Campester, Cos. suff. unter Antoninus Pius, und die Fasti Ostienses der Jahre 141/142 n. Chr., ZPE 134, 2001, 251–260; W. Eck, Diplome, Konsuln und Statthalter: Fortschritte und Probleme der kaiserzeitlichen Prosopographie, Chiron 34, 2004, 25–44.
- <sup>5</sup> AE 1949, 23 = W. Eck G. Paci E. P. Serenelli, Per una nuova edizione dei Fasti Potentini, in: Picus 23, 2003, 51 ff. = AE 2003, 588 (eine Ergänzung für die Jahre 85-82 v. Chr. in AE 2005, 457). Zu einem kleinen Fastenfragment aus Tibur: AE 1996, 518.
- <sup>6</sup> Th. Mommsen, Chron. Min. I 50 ff. Vgl. O. Seeck, RE III 2, 1899, 2477 ff. Vollständige Neu-ausgabe: J. Divjak W. Wischmeyer (Hg.), Das Kalenderhandbuch von 354 Der Chronograph des Filocalus, 2 Bände, Wien 2014 (siehe zum Text auch https://e-book.fwf.ac.at/o:589).
- <sup>7</sup> Th. Mommsen, Chron. Min. I 197 ff. R. W. Burgess (Hg.), The 'Chronicle' of Hydatius and the 'Consularia Constantinopolitana', Oxford 1993. Dazu O. Seeck RE III 2, 1899, 2454 ff. ConsulsLRE 47 ff. St. Muhlberger, The Fifth Century Chroniclers, Prosper, Hydatius, and the Gallic Chronicler of 452, Leeds 1990. Vgl. Anm. 35. Die Angaben der Consularia Constantinopolitana sind unten in der Kaisertabelle aufgenommen worden, auch wenn sie z. T. keine Kaiserdaten in strengerem Sinne darstellen. Zu den Konsularfasten treten jetzt die sog. fasti imperiales, Zusammenstellungen der "guten" Kaiser und ihrer männlichen Angehörigen mit Angabe der tribunicia potestas. Vgl. M. G. A. Bertinelli, MEFRA 100, 1988, 103 ff. (Luna), und G. Di Vita-Evrard, Epigrafia (Anm. 2) 93 ff. (Brescia).
- 8 Vgl. M. Hoffman Lewis, The Official Priests of Rome under the Julio-Claudians, Rom 1955. J. Scheid, Les Frères Arvales, Paris 1975, und ANRW II 16, 1, 1978, 610 ff., ferner: ders., Collège; ders., Les prêtres de rang sénatorial. Réflexions sur les nouveautés épigraphiques des dernières trente années, in: M. L. Caldelli G. L. Gregori (Hg.), Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo, Rom 2014, 537–543; L. Schumacher, ANRW II 16, 1, 1978, 655 ff. (für die hohen Priesterkollegien in jul.-claud. Zeit und für 69–235 n. Chr.). I. Paladino, Fratres Arvales, Rom 1988. R. Syme, Some Arval Brethren, Oxford 1980.

vollständig rekonstruiert worden. Für die frühe und hohe Kaiserzeit sind die mit Lücken bis zum J. 304 reichenden Protokolle der Arvalbrüder von größter Bedeutung, da diese die Kulthandlungen für die dea Dia sowie vor allem Gelübde und Opfer für den Kaiser und sein Haus verzeichnen und auf diese Weise zahlreiche Kaiserdaten bewahrt haben. Bei der Interpretation der Angaben in den Acta ist allerdings zu beachten, dass die Opfer der Arvalbrüder nicht unbedingt mit den Ereignissen, auf die sie sich beziehen, zeitgleich sein müssen. So opfern die Fratres Arvales am 28. März 38 wegen des adventus Caligulas in Rom im Vorjahr. Die vota pro reditu müssen nicht unmittelbar bei der profectio eines Kaisers abgelegt und Dankopfer für einen Sieg können nicht vor dem Eintreffen der Siegesnachricht in Rom dargebracht worden sein. Der dies natalis, der dies imperii und ähnliche Ereignisse wurden aber zweifellos jährlich am genauen Jahrestag gefeiert.

Neben den Arvalakten sind noch die Commentarii der Quindecimvirn über die Säkularspiele zu nennen.<sup>14</sup> Inschriftlich erhalten sind größere Teile der augusteischen Commentarii zur Feier des J. 17 v.Chr. mit zahlreichen Datierungsangaben und der severischen Commentarii zur Feier des J. 204 n.Chr. Ein Inschriftfragment, das früher auf die claudischen Spiele bezogen wurde, gehört wohl ebenfalls zu den Commentarii des J. 17 v.Chr.<sup>15</sup> Die augusteischen Spiele galten nach der Berech-

- <sup>9</sup> Genannt seien neuere Arbeiten: Alföldy, Legionslegaten; Alföldy, Fasti Hispanienses; Alföldy, Konsulat und Senatorenstand; Birley, Government; Eck, Statthalter; B. Rémy, Les Fastes sénatoriaux des provinces romaines d'Anatolie au Haut-Empire (31 avant J.-C. 284 après J.-C.). Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie Pamphylie et Cilicie, Paris 1988. Thomasson, Fasti Africani; Thomasson, Laterculi praesidum; Vogel-Weidemann, Statthalter; W. Eck, Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139, Chiron 12, 1982, 281 ff., und 13, 1983, 147 ff.; P. M. M. Leunissen, Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180–235 v. Chr.), Amsterdam 1989; I. Piso, Fasti provinciae Daciae I und II, Bonn 1993 und 2015; E. Dąbrowa, The Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus, Bonn 1998; K. Wojciech, Die Stadtpräfektur im Prinzipat, Bonn 2010. Für die Spätantike vgl. die Listen der Amtsträger bei Haehling, Religionszugehörigkeit, 51 ff. und vor allem PLRE I. Für die Priesterämter siehe J. Rüpke, Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., Stuttgart 2005; Scheid, Collège.
- <sup>10</sup> Erste maßgebliche Ausgabe mit knappem Kommentar: W. Henzen, Acta fratrum Arvalium quae supersunt, Berlin 1874, jetzt ersetzt durch J. Scheid, Commentarii fratrum arvalium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av.–304 ap. J.-C.), Rom 1998 (= CFA).
- Dies ergibt ein Vergleich von CFA 12c mit Dio 59, 6, 1. Zu Unrecht denkt daher P. Herz, ZPE 17, 1975, 186, an einen adventus Caligulas im Jahr 38 nach einer Reise des Kaisers nach Campanien.
- $^{12}\,$  Vgl. dazu K. R. Bradley, Latomus 37, 1978, 63, dessen Überlegungen Gültigkeit behalten unabhängig von der von ihm vertretenen These.
- <sup>13</sup> Vgl. dazu Z. Rubin, Chiron 5, 1975, 431 ff., wonach Septimius Severus seinen Parthersieg bewusst am 28. Januar, dem dies imperii Trajans, feiern ließ.
- <sup>14</sup> I. B. Pighi, De ludis saecularibus, Amsterdam <sup>2</sup>1965. B. Schnegg-Köhler, Die augusteischen Säkularspiele, München 2002. Vgl. Th. Mommsen, Gesammelte Schriften VIII, Berlin 1913, 567 ff. M. P. Nilsson, RE I A 2, 1920, 1696 ff. H. Erkell, Eranos 67, 1969, 166 ff. I. B. Pighi, Diz. epigr. IV, 1975, 2106 ff. P. Brind'Amour, ANRW II 16, 2, 1978, 1334 ff.
  - 15 Vgl. M. E. Cavallaro, RhM 122, 1979, 49 ff. Siehe Schnegg-Köhler (Anm. 14).

5

nung der Quindecimvirn als die fünften, die severischen als die siebenten (als die sechsten zählte man die Spiele Domitians). Die claudischen Säkularspiele wurden in dieser Zählung ebenso wenig berücksichtigt wie die aus Anlass der 900-Jahr-Feier Roms von Antoninus Pius veranstalteten Spiele. Doch wurden wohl auch die claudischen Säkularspiele und diejenigen Domitians ebenso wie die severischen Spiele vom 1.-3. Juni gefeiert so wie die Spiele des Augustus. 16 Alle bisher genannten Quellen, die Konsulnlisten wie die Arvalakten und die Commentarii der Säkularspiele sind als offizielle Dokumente von großer Zuverlässigkeit. Neben gelegentlichen Schreib- bzw. Steinmetzfehlern bringen nur die Lesung und besonders die Ergänzung der fragmentarisch erhaltenen Texte einen gewissen Unsicherheitsfaktor mit sich. Das gleiche gilt auch für die Tages- und Festkalender, die neben den Konsularfasten für die Kaiserchronologie am wichtigsten sind. Schon im J. 44 v. Chr. waren Caesars Geburtstag und dessen Siege in den offiziellen Kalender aufgenommen worden. Augustus hat ebenfalls bedeutende Ereignisse, die ihn und sein Haus betrafen, in den Kalender integrieren lassen. 17 Nach der Kalenderreform des J. 8 v. Chr. wurden dann in Rom selbst und vielen römischen Städten große steinerne Kalendarien aufgestellt, von denen uns noch mehr oder minder große Fragmente erhalten sind. Die wichtigsten seien hier kurz vorgestellt.<sup>18</sup> Es handelt sich um die Fasti fratrum Arvalium, mehrere Marmorfragmente, die im Hain der Arvalbrüder in Rom gefunden wurden (zwischen 36 und 21 v.Chr.); die Fasti Pinciani, ein auf dem Monte Pincio gefundenes Marmorfragment (nach 30 v.Chr.); die Fasti Venusini, ein Marmorfragment aus Venusia (zwischen 16 v. Chr. und 4 n. Chr.); die Fasti Caeretani, ein 1873 gefundenes Marmorfragment aus Caere (ca. 12 v.Chr.); die Fasti Maffeiani, eine Marmortafel, die sich eine Zeitlang im Besitz des römischen Bischofs Hieronymus Maffaeus, des Sekretärs des Kardinals Alessandro Farnese, befand (ca. 8 v. Chr.); die Fasti Praenestini, mehrere Fragmente eines großen Kalenders aus Praeneste, der auf den Fasten des Grammatikers und Prinzenerziehers M. Verrius Flaccus basierte (zwischen 6 und 9 n.Chr.); die Fasti Vallenses, die sich im 16. Jh. im Hause des Bernardino della Valle befanden und daher ihren Namen haben (nach 7 n.Chr.; neben den Kalenderfragmenten fanden sich auch Bruchstücke einer Konsulnliste); die Fasti Verulani, mehrere in Verulae im Hernikerland gefundene Fragmente einer Marmortafel (zwischen 14 und 37 n.Chr.); die Fasti Vaticani, zwei heute in den

Vatikanischen Museen befindliche Fragmente derselben (?) Marmortafel unbekannter Herkunft (zwischen 15 und 37 n. Chr.); die Fasti Allifani, drei Fragmente einer 1750 in Allifae in Samnium gefundenen Inschrift (17 n. Chr.); die Fasti Amiternini, zwei in Amiternum im Sabinerland gefundene Marmortafeln (20 n. Chr.); die Fasti Viae dei Serpenti, eine 1894 auf dem mons Oppius in Rom entdeckte Marmortafel (nach 23 n. Chr.); die Fasti Pighiani, Fragmente eines Kalenders mit den Monaten Juli bis Oktober, die der niederländische Humanist Stephan Wynants (Pighius) 1599 veröffentlicht hat (der Fundort ist unbekannt, das Original verschollen); die Fasti Farnesiani, ein Marmorfragment aus der Villa Farnese in Rom (in der frühen Kaiserzeit), und die Fasti Antiates ministrorum domus Augustae, die 1712 in den Ruinen des antiken Theaters von Antium gefunden wurden.<sup>19</sup> Ihr erster Teil enthält die Jahresfasten des Collegiums der Freigelassenen und Sklaven der kaiserlichen Villa in Antium für die Jahre von 31 bis 51 n. Chr. mit Angabe der Jahreskonsuln. Der zweite Teil besteht aus Tagesfasten, die bereits zwischen 23 und 37 n. Chr. abgefasst wurden. Schließlich wurde außerhalb des antiken Italien in Taormina ein Marmorfragment mit Fasten entdeckt, die wohl zwischen 21 und 19 v.Chr. abgefasst wurden, nachdem die Stadt 21 v. Chr. römische Kolonie geworden war. <sup>20</sup> Zu diesen inschriftlichen Zeugnissen treten für die augusteische Zeit als literarische Überlieferung die "Fasten" des Ovid, der sein Material ebenso wie die oben erwähnten Fasti Praenestini vor allem dem Verrius Flaccus verdankt.<sup>21</sup> Die von Ovid mitgeteilten Daten haben denn auch den gleichen offiziellen Charakter wie die übrigen oben genannten Zeugnisse.

Für die spätere Zeit ist noch auf das Fragment eines gemalten Kalenders hinzuweisen, der in den Jahren 1966–1971 unter der Kirche St. Maria Maggiore in Rom freigelegt wurde. Von M. R. Salzmann wird dieser Kalender in die Zeit zwischen 176 und 224/275 datiert, während der Herausgeber F. Magi eine Entstehung in der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts angenommen hatte.<sup>22</sup> Neben ländlichen Szenen enthielt das Werk einen Text mit dem Tageskalender und mit der Angabe öffentlicher Feiertage.

Nach den Tageskalendern sind die sogenannten Ferialia zu erwähnen, d.h. Festkalender mit den Verzeichnissen der wichtigsten Jahresfeste und der Kaisergedenktage. Zu nennen sind hier drei Inschriftenfragmente eines solchen Festkalenders aus

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dass die claudischen Spiele echte Säkularspiele waren, betont mit Recht O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin 1913, 442 ff. Vgl. A. Momigliano, Claudius, Cambridge <sup>2</sup>1961, 27 und 89 f. Anm. 14, gegen M. P. Nilsson (Anm. 14) 1717 f. und E. Groag, RE III 2, 1899, 2802. Zu den Spielen Domitians vgl. P. V. Hill, Atti Congr. int. Num. 1961, Rom 1965, 275 ff. (mit Zusammenstellung der Münzzeugnisse). Erst die Errichtung des Romatempels durch Hadrian scheint die Säkularspiele des Antoninus Pius und des Philippus am *natalis urbis* evoziert zu haben. Später verband sich der Säkulargedanke mit den kaiserlichen Regierungsjubiläen, vgl. dazu S. 41.

<sup>17</sup> Vgl. dazu allgemein D. Kienast, Augustus, Darmstadt 52014, 225 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Die Zeugnisse sind zusammengestellt von Th. Mommsen, CIL I 1², Berlin 1893, 204 ff. (Fasti anni Iuliani), und von A. Degrassi, Inscr. Ital. XIII 2: Fasti anni Numani et Iuliani, accedunt ferialia, menologia rustica, parapegmata, Rom 1963. Zu den Fasti der Sodales Augustales s. G. di Vita-Evrard, in: M. Mayer (Hg.), Religio deorum, Sabadell (Barcelona) 1992, 471 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Zu diesen vgl. M. A. Cavallaro, Spese e spettacoli, Bonn 1984, 220 ff.

Vgl. O. Salomies, ZPE 86, 1991, 187 ff. Aus republikanischer Zeit stammen nur die Fasti Antiates Maiores, etwa 30 Stuckfragmente (also kein Marmor!) mit Eintragungen in schwarzer und roter Farbe, die in Antium gefunden wurden (abgefasst zwischen 84 und 55 v.Chr.). – Aus der mittleren Kaiserzeit (2./3. Jh. n.Chr.) stammen zwei Fragmente eines Kalenders aus Viterbo für die Zeit vom 23. September bis 5. Oktober und vom 16. bis 20. November (G. Colonna, NSA 1975, 37 ff. AE 1977, 252 und 253).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Vgl. B. Bömer, P. Ovidius Naso. Die Fasten: Text, Übers, und Kommentar, 2 Bde., Heidelberg 1957 f.; G. Herbert-Brown, Ovid and the "Fasti", Oxford 1994; Publius Ovidius Naso, Fasti. Festkalender. Lateinisch – deutsch, übersetzt und hg. von N. Holzberg, Zürich 1995 (Sammlung Tusculum).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> F. Magi, Il calendario dipinto sotto Santa Maria Maggiore, Rom 1972; M. R. Salzman, TAPA 111, 1981, 215 ff.; I. Levine, AJA 86, 1982, 429 ff. Zu einem gemalten Kalender aus Ostia s. A. Piganiol, Recherches sur les jeux romains, Straßburg 1923, 44 ff.

Cumae (abgefasst zwischen 4 und 14 n. Chr.)<sup>23</sup> sowie ein Fragment aus Hispellum aus claudischer Zeit.<sup>24</sup> Außer den Gemeinden hatten auch die Truppenkörper solche Festkalender. Im Archiv der 20. Palmyrenerkohorte in Dura-Europos wurde ein Papyrus mit einer Liste der offiziellen Feste und Jahrestage gefunden, die offenbar amtlichen Charakter hatte und in den Jahren 223–227 n. Chr. geschrieben worden sein muss.<sup>25</sup> Ähnlichen Charakter wie dieses Feriale Duranum hatte wohl ein Kalender aus Tebtunis (aus der Zeit Marc Aurels), der vermutlich aus dem Besitz eines Oberpriesters des lokalen Kaiserkultes stammte,<sup>26</sup> und ein weiteres Kalenderfragment aus Oxyrhynchus (aus dem Ende des 2. oder Anfang des 3. Jh. n. Chr.).<sup>27</sup>

Zu den offiziellen Festkalendern treten noch lokale und private Festverzeichnisse. So hat N. Ehrhardt das Fragment eines milesischen Festkalenders aus severischer Zeit bekanntgemacht, <sup>28</sup> der neben den Gedenktagen für private Wohltäter auch die Kaisergedenktage (darunter solche rein lokaler Bedeutung) enthielt. Für die privaten Wohltäter sollten an ihren Gedenktagen Geldsummen aus einem Stiftungsvermögen, an den Kaisergedenktagen Gelder aus der Gemeindekasse verteilt werden. Aus Gortyn auf Kreta ist ferner die private Stiftung eines T. Flavius Xenion inschriftlich festgehalten worden, aus dessen Nachlass sowohl Familien- wie Kaiserfeste gefeiert werden sollten. <sup>29</sup>

Eine besondere Bedeutung gewannen das Kalenderwesen und die Zeitrechnung erneut in der Spätantike. Die Nennung der paganen religiösen Gedenktage im Kalender des Philocalus zeugt davon, dass sie auch für den christlichen Autor ein Teil der von allen bejahten römischen Vergangenheit waren. 30 Der Kalender zeigt auch, dass Constantin I. wie einst Augustus den Kalender in den Dienst seiner dynasti-

- <sup>23</sup> Nr. 44 bei A. Degrassi, Inscriptiones Italiae XIII 2, 278 ff. Dazu kommen die kleineren Fragmente aus Ameria (Nr. 45, S. 281) und Campanien (Nr. 46, S. 282).
- <sup>24</sup> L. Sensi, Athenaeum 55, 1977, 329 ff. = AE 1977, 247; St. Priuli, in: Miscellanea. Contributi epigrafici, Rom 1980, 47 ff. = AE 1981, 316.
- <sup>25</sup> P. Dura 54 = R. O. Fink A. S. Hoey W. F. Snyder, YCS 7, 1940, 1 ff. mit Kommentar. R. O. Fink, Roman Military Records on Papyrus, London 1971, 422 ff., Nr. 117. Danach J. Helgeland, ANRW II 16, 2, 1978, 1481 ff. (Text mit englischer Übersetzung). Terminus post quem ist die wohl 224 erfolgte *consecratio* der Iulia Maesa, die col. II 7 bereits als *diva Maesa* bezeichnet wird. Vgl. auch J. F. Gilliam, HThR 47, 1954, 183 ff.; D. Fishwick, Syria 65, 1988, 349 ff.; M. B. Reeves, The "Feriale Duranum", Roman Military Religion, and Dura-Europos: A Reassessment, Buffalo 2005.
  - 26 P.Osl. III, 1936, Nr. 77.
- P.Oxy 31, 1966, Nr. 2553. Dazu P. J. Sijpesteijn, Historia 18, 1969, 112 ff. Keine Kaiserdaten enthalten das in Guidizzolo gefundene Feriale augusteischer Zeit (Dessau 4917) und das Feriale Capuanum aus dem J. 387 (Dessau 4918). Auch das Feriale aus Theveste, die Liste der dies gymnasiorum, die dem Testament des C. Cornelius Egrilianus beigefügt ist (ILAlg I 3040 f. = AE 2010, 1814), kann hier außer Betracht bleiben. Vgl. dazu W. F. Snyder, YCS 7, 1940, 297 ff.
  - 28 N. Ehrhardt, MDAI(I) 34, 1984, 371 ff.
  - <sup>29</sup> IGR I 1509 = ICret IV, 1950, 333 ff. Nr. 300.
- <sup>30</sup> Text des Kalenders bei A. Degrassi, Inscr. Ital. XIII 2, 237 ff. Nr. 42. Vgl. Stern, Calendrier, 7 ff. Der gesamte Text des Chrogr. von 354 in den Chron. Min. I 13 ff. Dazu M. R. Salzman, On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley 1990, und R. Herzog, Hdb. der Lat. Lit. der Antike, Bd. 5, München 1989, 178 ff. Zur Neuausgabe oben Anm. 6.

schen Bestrebungen gestellt hat. Im Kalender treten die Gedenktage des constantinischen Hauses deutlich hervor. Auch die im Kalender aufgeführten Siegesspiele gehen in ihrer Mehrzahl auf Constantin zurück.<sup>31</sup> Im Kalender des Polemius Silvius aus der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. sind jedoch die heidnischen Feste bis auf wenige, möglicherweise in ihrer Bedeutung gar nicht mehr verstandene Reste verschwunden. An ihre Stelle sind christliche Feste, Märtyrergedenktage und Wettervorhersagen getreten. Die Kaiserfeste behielten jedoch auch in diesem Kalender ihren Platz.<sup>32</sup>

Das Bedürfnis, die Überlegenheit des Christentums über das Heidentum auch durch sein höheres Alter zu erweisen, hat ferner zu einer neuen Literaturgattung, der christlichen Weltchronik, geführt. Das älteste Werk dieser Art, von dem wir wenigstens Fragmente noch kennen, sind die bis zum Jahr 217 n. Chr. reichenden "Chronographiai" in 5 Büchern des Sex. Iulius Africanus.³³ Erhalten ist die bis zum Jahr 234 n. Chr. reichende Chronik des Bischofs Hippolytus von Rom.³⁴ Wichtiger als dieses knappe Werk ist jedoch die griechische Weltchronik des Eusebius von Caesarea, die ursprünglich bis zum Jahr 325 reichte. Sie wurde später von Hieronymus ins Lateinische übersetzt und bis zum Jahr 378 fortgesetzt.³⁵ Die für uns wichtigen chronologischen Tafeln des zweiten Buches der Chronik enthalten nebeneinander in mehreren Kolumnen die Olympiadenjahre, die Jahre ab urbe condita und die Jahre der römischen Kaiser sowie eine Kolumne mit historischen Daten. Da in den Abschriften bei der Zuordnung dieser Daten zu den zugehörigen Jahren zum Teil eine heillose Verwirrung eingetreten ist, sind allerdings die Angaben des Hieronymus mit einer gewissen Vorsicht zu benutzen.³6

Neben der Chronik des Eusebius bzw. seines Bearbeiters Hieronymus ist vor allem das sogenannte 'Chronicon Paschale' zu nennen, eine Weltchronik, die ursprünglich von Adam bis zum 20. Regierungsjahr des Heraklios (629/30) reichte.<sup>37</sup> Durch Blattausfall ist jedoch der Schluss mit den letzten anderthalb Jahren verloren-

- 31 Vgl. Stern, Calendrier 70 ff., bes. 79 ff.
- 32 Text bei A. Degrassi, Inscr. Ital. XIII 2, 263 ff., Nr. 43.
- <sup>33</sup> H. Gelzer, Sextus Iulius Africanus und die Byzantinische Chronographie, Leipzig 1898. Für die erhaltenen Fragmente siehe die Neuausgabe: Sextus Iulius Africanus: Chronographiae. The Extant Fragments, hg. von M. Wallraff, übersetzt von W. Adler, Berlin 2007. Dazu: M. Wallraff (Hg.), Julius Africanus und die christliche Weltchronistik, Berlin/New York 2006. U. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano. Storiografia, politica e cristianesimo nell'età dei Severi, Soveria Mannelli 2011. Für eine möglicherweise ältere christliche Weltchronik siehe A. Weiß, APF 56, 2010, 26 ff., der auch noch auf weitere Werke dieser Art vor Africanus verweist.
- <sup>34</sup> Der griechische Urtext ist nur z.T. erhalten, doch existieren drei voneinander unabhängige lateinische Bearbeitungen und eine armenische Übersetzung: S. A. Bauer R. Helm, Die Chronik des Hippolytos, Berlin <sup>2</sup>1955; Th. Mommsen, Chron. Min. I 535 ff.
- <sup>35</sup> R. Helm, Eusebius: Werke Bd. VII. Die Chronik des Hieronymus, Berlin 1956. Vgl. A. A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition, London 1979. Zur Fortsetzung durch Hydatius s. C. Cardelle de Hartmann, Philologische Studien zur Chronik des Hydatius von Chaves, Stuttgart 1994.
  - <sup>36</sup> Vgl. E. Bickerman, Chronology of the Ancient World, London 1980, 88 f.
  - <sup>37</sup> Chronicon Paschale, ed. L. Dindorf, 2 Bde., Bonn 1832. Dazu Ed. Schwartz, RE III 2, 1899,

gegangen. Als Beginn seiner Weltära hat der wohl in Constantinopel lebende Verfasser den 21. März 5509 v. Chr. errechnet. Das Werk enthielt eine Liste von Patriarchen, Richtern, Königen und Kaisern mit ihren Regierungsjahren, deren letztes jeweils mit einem Jahr der Weltära gleichgesetzt wird. Damit kombiniert sind die Olympiaden und die Indiktionsjahre und eine Konsulnliste, die offenbar auf die gleiche Quelle wie die Consularia Constantinopolitana zurückgeht.<sup>38</sup> Angereichert ist das Werk ferner durch historische Nachrichten, Notizen über Ereignisse der Kirchengeschichte, Märtyrerberichte u.ä. Älter als das 'Chronicon Paschale' ist die Weltchronik des Ioannes Malalas aus Antiochia in 18 Büchern, die bis zum Ende Iustinian I. (565), vielleicht sogar bis zum Jahr 574 reichte, heute aber wegen Blattausfalls mit dem Jahr 563 endet.39 Auch der Anfang (Buch 1 und Anfang von Buch 2) ist verloren. Wichtig ist das Werk vor allem deshalb, weil in den Büchern 1-17 auch die Stadtchronik von Antiochia verarbeitet ist mit guten Nachrichten für die spätere Zeit, die uns sonst verloren wären. Genannt sei schließlich noch der Ausschreiber und Fortsetzer des Malalas, Ioannes von Antiochia, der eine Weltchronik bis zur Thronbesteigung des Heraklios (610) verfasste. 40 Der Verfasser ist vielleicht mit dem Patriarchen Ioannes von Antiochia (631-649) identisch.

Neben der kalendarischen und chronographischen Überlieferung existiert für die Kaiserchronologie in den einschlägigen Inschriften, Münzen und Papyri ein reiches Quellenmaterial. Von den epigraphischen Quellen sind neben den inschriftlich überlieferten Kaiserurkunden vor allem die jetzt schon rund 1100 Militärdiplome für Datierungsfragen wichtig, die vor allem bis zum Ende des 2. Jh. nur selten Fehler aufweisen, die zudem heute durch viele Mehrfachkopien derselben Kaiserkonstitution, auf die sie zurückgehen, meist leicht erkannt und korrigiert werden können. Tür die offizielle Kaisertitulatur sind sie allen anderen Zeugnissen überlegen. Erst im 3. Jh. gab es für die Publikation der Konstitutionen (relevant für die

2460 ff., und H. Hunger, Die hochsprachliche profane Lit. der Byzantiner I, München 1978, 328 ff., sowie ConsulsLRE 56.

- 38 Vgl. Th. Mommsen, Chron. Min. I 203 f.
- <sup>39</sup> Ioannes Malalas, ed. L. Dindorf, Bonn 1831; Johannes Malalas, Chronographia, hg. H. Thurn, Berlin 2000; Übersetzung: Johannes Malalas: Weltchronik, H. Thurn M. Meier, Stuttgart 2009; A. Schenk von Staufenberg. Die röm. Kaisergeschichte bei Malalas, Stuttgart 1931. E. Jeffreys M. Jeffreys R. Scott, The Chronicle of John Malalas. A Translation, Melbourne 1986. M. Meier Ch. Radtki F. Schulz (Hg.), Die Weltchronik des Johannes Malalas. Autor Werk Überlieferung, Stuttgart 2016.
- <sup>40</sup> Die Bruchstücke sind gesammelt in den Fragmenta Historicorum Graecorum IV, ed. C. Müller, Paris 1868, 535 ff.; Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historia Chronica. Introduzione, edizione critica e traduzione, hg. U. Roberto, Berlin 2005.
- <sup>41</sup> Die Militärdiplome sind gesammelt von H. Nesselhauf in CIL XVI (1936) und CIL XVI Suppl. (1955). Die seitdem gefundenen Bruchstücke sind in: M. Roxan P. Holder (Hg.), Roman Military Diplomas I VI, London 1978–2017 (RMD VII und VIII in Vorbereitung) zusammengestellt. Siehe W. Eck, Bürokratie und Politik. Administrative Routine und politische Reflexe in Bürgerrechtskonstitutionen der römischen Kaiser, Wiesbaden 2012.
- <sup>42</sup> W. Eck, Comunicare per iscritto: 200 anni di politica imperiale nei testi dei diplomi militari, in: S. Segenni M. Bellomo (Hg.), Epigrafia e politica, Mailand 2017, 7 ff.

genaue Datierung der Diplome) einen besonderen Tag (den 7. Januar). Die früheren Vorstellungen, dass dafür besondere Festtage gewählt wurden, sind heute überholt.<sup>43</sup> Daneben sind die zahlreichen Weih- und Ehreninschriften, besonders die senatorischen und ritterlichen Laufbahninschriften sowie die Bauinschriften zu nennen, die alle wertvolle Datierungshinweise enthalten können. 44 Zu beachten ist jedoch, dass in manchen Inschriften, vor allem weiter von Rom entfernt, auch Daten begegnen, die wegen der Zeit zwischen der Bekanntgabe in Rom und der Übertragung auf Inschriften nicht mehr zutrafen, z.B. bei Imperatorenakklamationen oder Änderungen in der Nomenklatur. Auf inoffiziellen Inschriften findet man außerdem aus adulatorischen Gründen oft Ehrentitel, die ein Kaiser erst später (wie z.B. Hadrian den Titel pater patriae) oder gar nicht offiziell angenommen hat. Die Weihinschriften können dagegen oft literarische Angaben über Kaiserfeste wie den dies natalis, den dies imperii usw. bestätigen, da an solchen Tagen nicht selten Weihungen für den Kaiser und sein Haus vorgenommen worden zu sein scheinen. 45 Für alle Inschriften gilt jedoch (ebenso wie für die Papyri), dass bei der Übermittlung Fehler auftreten können (falsche Lesungen oder Ergänzungen, fehlerhafte Datierungen und sinnentstellende Schreibfehler); mit Skepsis muss man auf Ergänzungen reagieren, die manchmal von Herausgebern in Lücken vorgenommen werden, die im epigraphischen Formular nicht bezeugt sind. 46

Eine sehr wichtige Quelle stellen die so gut wie vollständig erfassten Reichsmünzen der Kaiserzeit dar, welche stets die offizielle Titulatur und oft auch die Jahre der *tribunicia potestas* sowie die Zahl der Konsulate und der imperatorischen Akklamationen angeben.<sup>47</sup> Allerdings erscheint aus Raumgründen die Titulatur auf den Münzen meist abgekürzt und gelegentlich auch verkürzt. Die Angaben sind jedoch

- <sup>43</sup> Dies wurde besonders von S. Dušanić behauptet, was sich aber als nicht tragfähig herausgestellt hat; siehe seine zusammengefassten Arbeiten: Selected Essays in Roman History and Epigraphy, Belgrad 2010.
- <sup>44</sup> Vgl. allgemein zur Inschriftendatierung die Literatur bei M. Clauss, in: ANRW II 1, 1974, 813 ff. Zur senatorischen Laufbahn s. W. Eck, ebd. 158 ff. und Alföldy, Konsulat 33 ff. Zur ritterlichen Laufbahn vgl. O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian, Berlin <sup>2</sup>1905, 410 ff.; Pflaum, Carrières; H. Devijver, Prosopographia Militiarum Equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum I–VI, Leuven 1976–2001; B. Dobson, Die Primipilares, Bonn/Köln 1987; W. Eck, Lateinische Epigraphik, in: F. Graf (Hg.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart 1997, 92 ff.; M. G. Schmidt, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt <sup>2</sup>2011.
- <sup>45</sup> Vgl. dazu P. Herz, Untersuchungen zum Festkalender der römischen Kaiserzeit nach datierten Weih- und Ehreninschriften, Diss. Mainz 1975, und ders.: Kaiserfeste der Prinzipatszeit, ANRW II 16, 2, 1978, 1135 ff. (der allerdings das Material teilweise überinterpretiert).
- <sup>46</sup> Siehe z. B. P. Yadin 17 und 18 aus dem Jahr 128 mit einem P. Metilius Nepos als *consul II*, der aber vor Antritt des Konsulats gestorben ist.
- <sup>47</sup> Das Material ist gesammelt von H. Mattingly, E. A. Sydenham u.a., The Roman Imperial Coinage I–X, London 1923 ff., 1<sup>2</sup> 1984. II<sup>2</sup> 1, 2007. Vgl. auch die von W. Szaivert bearbeiteten Hefte der Reihe Moneta Imperii Romani, Nr. 2 und 3 (ein Heft): Die Münzprägung der Kaiser Tiberius und Caius (Caligula), Wien 1984; Nr. 18: Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, L. Verus und Commodus, Wien 1986; sowie das von M. Alram besorgte Heft Nr. 27: Die Münzprägung des Kaisers Maximinus I. Thrax, Wien 1989. B. Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117),

für die ersten beiden Jahrhunderte der Kaiserzeit von großer Zuverlässigkeit. Später wird ihr Wert durch die Münzgeldinflation allerdings stark beeinträchtigt. Die raschen Herrscherwechsel im 3. Jahrhundert und die Massenprägung in zahlreichen, über das ganze Imperium verteilten Münzstätten ließen die Qualität der Reichsmünzen schnell absinken. Die oft rasch und nachlässig gearbeiteten, zum Teil mehr oder minder stark barbarisierten Stücke können daher als Zeugnisse für die Kaiserchronologie nur mit Vorsicht benutzt werden. Wie bei den weiter von Rom entfernt entstandenen Inschriften muss man auch bei Münzen aus entfernteren Münzstätten damit rechnen, dass sie nicht den aktuellen Stand der kaiserlichen Titulatur wiedergeben. Die Weiter- bzw. Wiederverwendung älterer Münzstempel für die Stücke eines neuen Kaisers, die Prägung hybrider Münzen, bei denen Vorder- und Rückseitenstempel nicht zusammengehören, und die Nachprägung älterer Münzen stellen weitere mögliche Fehlerquellen dar. Erst die Münzreform Aurelians brachte in dieser Hinsicht eine deutliche Besserung. 48 Die reformierten Bronzemünzen Diocletians, die sogenannten Folles, gestatten dann noch genauere Datierungen, da sich für die einzelnen Münzstätten die Serien dieser Folles durch ihre Beizeichen verhältnismäßig leicht konstituieren lassen. Die Abfolge der Beizeichen von einfacheren zu komplizierteren Zeichen erlaubt es, in vielen Fällen eine sichere Abfolge der Serien zu erschließen. Der Brauch, den Kaiser, wenn er den Konsulat bekleidete, in Konsular- bzw. Triumphaltracht darzustellen, 49 sowie Caesarenerhebungen, Herrscherwechsel und die Reduktion des Münzstandards ermöglichen eine ungefähre zeitliche Einordnung der einzelnen Serien und erlauben damit oft auch eine genauere

Wien 2010. Für das 3. Jahrhundert sei auch auf die Datierungen von K. Pink und R. Göbl im "Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit" hingewiesen (NZ 66, 1933, 17ff.; 67, 1934, 1ff.; 68, 1935, 12 ff.; 69, 1936, 10 ff.; 73, 1949, 13 ff.; 74, 1951, 8 ff.; 75, 1953, 5 ff.; 79, 1961, 5 ff. und 80, 1963, 5 ff.), die allerdings teilweise hypothetisch sind. Wegen der ausführlichen Einleitungen immer noch wichtig ist H. Mattingly und R. A. G. Carson, Coins of the Roman Empire in the British Museum I-VI (Augustus to Balbinus and Pupienus), London 1923-1962. Das Material der wichtigen Münzstätte Lugdunum ist von P. Bastien und J.-P. Giard monographisch behandelt worden (Wetteren 1972-1987): J.-P. Giard, Le monnayage de l'atelier de Lyon des origines au règne de Caligula (1983). P. Bastien, Le monnayage ... de Lyon de la réouverture de l'atelier par Aurélien à la mort de Carin (1976), Dioclétien et ses corégents avant la réforme monétaire (1972), De la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture temporaire de l'atelier en 316 (1980), De la réouverture de l'atelier en 318 à la mort de Constantin (1982), De la mort de Constantin à la mort de Julien (1985), Du règne de Jovien à la mort de Jovin (1987). - Für die Medaillons s. F. Gnecchi, I medaglioni Romani, 3 Bde., Mailand 1912, und H. Dressel, Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der staatlichen Museen zu Berlin, 2 Bde., Dublin 1983, Dazu C. L. Clay, in: Proceedings of the 8th Intern. Congr. of Num. New York 1973, Paris 1976, 253 ff. - Die von M. Grant in seinem gleichnamigen Buch auf Grund von Typeninterpretationen postulierten "Roman Anniversary Issues" (Cambridge 1950) stießen in der Forschung überwiegend auf Skepsis (vgl. nur A. R. Bellinger, AJPh 74, 1953, 174ff.). - Vgl. allgemein die Bibliographie bei M. R. Alföldi, Antike Numismatik II, Mainz 1978, 305 ff. und bei R. Wolters, Antike Numismatik, Darmstadt 2017 (im Druck).

Datierung der Gold- und Silberprägung. Dennoch bleibt hier der Interpretation ein gewisser Spielraum, und auch die Angaben der Handbücher dürfen nicht in jedem Fall ungeprüft übernommen werden. Das gilt auch für die späteren Prägungen des 4. Jahrhunderts, deren Beitrag zur Kaiserchronologie allerdings weniger bedeutsam ist als jener der diocletianisch-constantinischen Zeit.

Neben den Reichsmünzen sind auch die Provinzial- und die Lokalprägungen zu nennen, so z.B. die Silbermünzen von Caesarea in Kappadokien, <sup>50</sup> die syrische Provinzialprägung <sup>51</sup> und die alexandrinischen Münzen (zu diesen s. unten). Für den Balkan stellen die Münzen von Viminacium <sup>52</sup> und für den griechischen Osten die Stadtmünzen, die sogenannten 'Greek Imperials', wichtige Zeugnisse dar. Allerdings ist die Städteprägung des griechischen Ostens noch lange nicht vollständig erfasst, und ihre Auswertung steht erst in den Anfängen. <sup>53</sup> Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vorderseitenstempel mit dem Kaiserbild oft für mehrere Städte von einer einzigen Werkstatt gefertigt wurden. <sup>54</sup> Dennoch können die Städtemünzen Aufschlüsse über die Kaisertitulatur, über Kaiserbesuche in einzelnen Städten, über vom Kaiser übernommene lokale Ämter, über Kaiserfeste usw. liefern.

Für die lokalen Münzen und Inschriften des Ostens sind dabei die vom römischen Kalender abweichenden Datierungen zu berücksichtigen. So führte die kaiserliche Regierung das julianische Jahr allmählich in allen östlichen Provinzen ein, aber in der Weise, dass der dort bestehende Kalender dem julianischen angepasst wurde, wodurch sich bei der Umrechnung der julianischen in lokale Daten (bzw. umgekehrt) gelegentlich Fehler einschleichen konnten. 55 In Syrien und einigen an-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Zur Münzreform Aurelians vgl. D. Kienast, Kleine Schriften, Aalen 1994, 575 ff. mit der im Anhang aufgeführten Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Vgl. dazu A. Alföldi, Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche, Darmstadt 1970, 150 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Dazu E. A. Sydenham, The Coinage of Caesarea in Cappadocia, London 1933. – Allg. siehe das Sammelwerk "Roman Provincial Coinage" (Anm. 53).

<sup>51</sup> Dazu W. Wruck, Die syrische Provinzialprägung von Augustus bis Trajan, Stuttgart 1931; A. R. Bellinger, The Syrian Tetradrachms of Caracalla and Macrinus, New York 1940.

<sup>52</sup> Gesammelt von B. Pick, Die antiken Münzen von Dacien und Moesien I 1, Berlin 1898, 21 ff.

Nützlich ist der Index zur Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Sammlung von Aulock, bearb. von P. R. Franke, W. Leschhorn, A. U. Stylow, Berlin 1981 (vgl. dazu P. Weiß, JNG 33, 1983, 93 ff.). Die Münz-Typen sind jetzt bequem zusammengestellt von O. von Vacano, Typenkatalog der antiken Münzen Kleinasiens, Berlin 1986. – Vgl. auch C. Bosch, Kaiserdaten auf kleinasiatischen Münzen, Numismatik 2, 1933, 33 f. – Von zentraler Bedeutung ist nunmehr das Sammelwerk "Roman Provincial Coinage": A. Burnett u. a., Vol. II: Julio-Claudian Period, 1992; A. Burnett u. a., Vol. II: The Flavians, 1999; M. Amandry u. a., Vol. III: Nerva, Trajan and Hadrian, 2015; V. Heuchert, Vol. IV: Antoninus Pius to Commodus (online http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/); M. Spoerri-Butcher, Vol. VII 1: De Gordien I<sup>er</sup> à Gordien III (238–244 après J.-C.). Province d'Asie, 2006; A. Hostein u. a., Vol. IX: Trajan Decius-Uranius Antoninus (AD 249–254), 2016; A. Burnett u. a., Supplement I, 1998; A. Burnett u. a., Supplement II, 2006; A. Burnett u. a., Supplement II, 2014. Siehe ferner http://rpc.ashmus.ox.ac. uk/.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Vgl. K. Kraft, Das System der kaiserzeitlichen Münzprägung in Kleinasien, Berlin 1972.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Vgl. A. E. Samuel, Greek and Roman Chronology, München 1972, 186 ff. Zu den lokalen Kalendern s. ebd. 57 ff. und 171 ff. (dazu J. und L. Robert, Bull. épigr. 1973, Nr. 77). Dazu S. Follet, Athènes au II<sup>e</sup> et au III<sup>e</sup> siècle, Paris 1976, 351 ff. Chr. Börker, ZPE 31, 1978, 193 ff. (zum rhodischen Kalender). R. Merkelbach, ZPE 36, 1979, 157 ff. (zum Kalender von Ephesos, dazu Bull. épigr. 1980, Nr. 450). P. Thonemann, ZPE 196, 2015, 123 ff. (zum Kalender von Asia). L. Robert, AEph 1979 (1981) 231 ff. = ders. Opera minora selecta VII, Amsterdam 1990, 789 ff. (zum bithynischen Kalender). J. R.

deren östlichen Provinzen wurde außerdem wie in Ägypten nach Herrscherjahren gerechnet. <sup>56</sup> Für die Datierung der lokalen Zeugnisse sind ferner die lokalen Eponymenlisten wichtig, die zum Teil inschriftlich erhalten sind, zum Teil besonders an Hand der lokalen Münzen rekonstruiert werden müssen, wobei Überprägungen und der Aufweis von Stempelverbindungen eine wesentliche Hilfe sein können. <sup>57</sup> Schließlich werden viele lokale Dokumente nach städtischen oder provinzialen Ären datiert, deren Anfangsdaten nicht in allen Fällen völlig gesichert sind. <sup>58</sup> Diese Überlieferungslage bedingt, dass viele lokale Daten noch nicht sicher festgelegt werden können. Der ständige Materialzuwachs besonders bei den kaiserzeitlichen Städtemünzen ermöglicht aber immer wieder weitere Präzisierungen, die zum Teil auch der Kaiserchronologie zugute kommen werden.

Von besonderer Bedeutung für die Kaiserchronologie sind die Zeugnisse aus Ägypten. Zu nennen sind die Bau- und Stiftungsinschriften der ägyptischen Tempel, die bis in die Tetrarchenzeit zum Teil in Hieroglyphen abgefasst waren.<sup>59</sup> Die bis

Rey-Coquais, Akten des VI. int. Kongr. für griech. und lat. Epigraphik, München 1972, 564 ff., und W. van Rengen, ANRW II 8, 1977, 35 f. (zum syrischen Kalender). Th. Pekary, MDAI(I) 15, 1965, 124 f., Nr. 6 (zum Monat Tiberios in Kleinasien). C. Balconi, ZPE 59, 1985, 84 ff. (zu den ägyptischen Monatsnamen). Zum jüdischen Kalender (und zur Chronologie des Josephus) s. E. Schürer, A History of the Jewish People in the time of Jesus Christ I, Edinburgh <sup>2</sup>1973, 587 ff.

<sup>56</sup> Vgl. W. Leschhorn, Antike Ären, Stuttgart 1993, 19 ff. Ebenso rechnete man in Arabien, Bithynien und Pontus, Kappadokien, Kypros und Palästina nach Herrscherjahren, vgl. IGR III 1063 f., 1133, 1146 f., 1171, 1176 ff., 1184 ff. (Syrien), III 1, 3, 17, 23 f., 36, 50 f. (Bithynien und Pontus), III 128 (Kappadokien), III 933 und 967 (Kypros). Vgl. J. A. Goldstein, JNES 25, 1966, 8 f. mit Anm. 24. Y. E. Meimaris, Chronological Systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia, Athen 1992.

<sup>57</sup> Vgl. E. Bickerman (Anm. 36) 67 ff. Inschriftlich erhalten ist die Stephanephorenliste von Milet (A. Rehm, Milet I 3, Berlin 1914, 230 [106]ff.), die nach der Chronologie von Rehm von 525 v. Chr. bis 20 n. Chr. reicht. Zur attischen Archontenliste in römischer Zeit s. A. E. Samuel (Anm. 55) 223 ff. – Zur methodischen Auswertung von Stempelverbindungen s. M. R. Alföldi, Antike Numismatik I, Mainz 1978, 47 ff. und 236; sowie R. Göbl, Antike Numismatik I, München 1978, 220 ff. – Unsicher sind dagegen die Folgerungen, die aus postulierten Prägerhythmen gezogen werden.

<sup>58</sup> Zu den Ären s. E. Bickerman (Anm. 36) 70 ff. A. E. Samuel (Anm. 55) 246 ff. W. Leschhorn (Anm. 56: Kleinasien und Schwarzes Meer). Y. E. Meimaris (Anm. 56): Palestina und Arabien. Ch. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatien, Tübingen 1993. R. Ziegler, Tyche 8, 1993, 203 ff. (Kilikien). E. Schwertheim, EA 6, 1985, 37 ff. (Hadrianopolis). M. Whitby, C&M 43, 1992, 179 ff. (Ära des Philipp Arrhidaios). H. Nicolet, in: Coins, Culture and History in the Ancient World (Festschrift B. Trell), Detroit 1981, 51 ff. (Ära von Pella). M. L. Chaumont, REArm 18, 1984, 397 ff. (Ära von Artaxata). R. C. Knapp, Epigraphica 48, 1986, 115 ff. (spanische Ära). Zur Ära Diocletians und zu den Ären von Oxyrhynchos s. Bagnall – Worp (oben S. XX, Anm. 4). Besonders umstritten ist der Charakter (lokal oder provinzial?) und der Beginn der Ära von Viminacium, vgl. G. Elmer, NZ 28, 1935, 35 ff.; S. Dušanić, in: V. Kondic (Hg.), Frappe et Ateliers monétaires de l'Antiquité et Moyen Age, Belgrad 1976, 53 ff., und Chiron 6, 1976, 429 f.; B. Miklos, Numizmatikai Közlöny 84/85, 1985/6, 27 ff. Vgl. auch R. Ziegler, Städtisches Prestige und Kaiserliche Politik, Düsseldorf 1985, 131 f. Anm. 5. – Umrechnungstabellen hellenistischer Kalender und verschiedener Ären bei P. G. Neugebauer, Hilfstafeln zur technischen Chronologie, Kiel 1937 (dazu Ernst Meyer, Gnomon 14, 1938, 521 f.).

59 S. dazu W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten I, Leipzig – Berlin 1905, 387 f. H. Gauthier, Livre des Rois d'Égypte, 5 Bde., Kairo 1907–1917 (mit Angabe aller Datierungen nach ägyptischen Herrschern von der ersten Dynastie bis auf den Kaiser Decius). Für Otto und Gauthier Diocletian reichenden alexandrinischen Münzen sind durch die immer noch grundlegende Arbeit von J. Vogt erschlossen worden. 60 Zu den griechischen Ostraka ist das Werk von U. Wilcken heranzuziehen.<sup>61</sup> Für das ständig wachsende Material der Papyrusurkunden liegen für einzelne Zeiträume und für verschiedene Themen zusammenfassende Behandlungen neueren Datums vor. 62 Grundlage der Datierung der alexandrinischen Münzen und der Papyri ist das von Augustus geschaffene fixe Jahr, dessen Neujahrstag auf den 29. August festgelegt worden war. In den alle vier Jahre eingeschalteten Schaltjahren fiel das Neujahr auf den 30. August. Die Einführung des Schalttages fiel nach U. Wilcken vielleicht in das Jahr 26/25 v. Chr. Schaltjahre waren danach die Jahre 22, 18, 14, 10, 6 und 2 v. Chr. sowie 3, 7, 11 usw. nach Christus. In nachchristlicher Zeit fallen also die Schalttage in die Jahre, die durch 4 dividiert den Rest 3 ergeben.<sup>63</sup> Datiert wurde nach den Regierungsjahren der Kaiser, wobei das Jahr 1 vom Regierungsantritt bis zum 28. (bzw. 29.) August, das Jahr 2 und die folgenden Jahre vom 29. (bzw. 30.) August an gerechnet wurden. Commodus und Caracalla setzten nach dem Tode ihres Vaters jeweils dessen Jahrzählung fort. Carinus und Numerianus zählten ebenso wie Constantin und Galerius ihre

stammten die letzten Hieroglypheninschriften von Decius (aus dem Tempel des Chnum von Esne-Latopolis). Inzwischen sind auch Hieroglypheninschriften von Diocletian und von Maximinus Daia gefunden worden. Vgl. E. Hornung, Einführung in die Ägyptologie, Darmstadt 1967, 137 f., der auf R. Mond – O. H. Myers, The Bucheum, London 1934, II 34, Nr. 19 und III, Taf. 46, Nr. 19 (Diocletian), sowie J. Capart und H. Grégoire, CE 29, 1940, 45 ff. und 119 f. (Maximinus Daia) verweist. Vgl. J.-C. Grenier, Le protocole pharaonique des empereurs romains, RdE 38, 1987, 81 ff., und Grenier, Titulatures.

- <sup>60</sup> J. Vogt, Die alexandrinischen Münzen, 2 Bde., Stuttgart 1924 (ND 1976). Dazu A. Geissen, Katalog Alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde zu Köln, 4 Bde., Opladen 1974 ff. G. Förschner, Die Münzen der römischen Kaiser in Alexandrien, Historisches Museum Frankfurt am Main, Melsungen o. J. (1987). E. Christiansen, The Roman Coins of Alexandria, 2 Bde., Rom 1988. RPC II 319 ff. III 541 ff. K. Emmett, Alexandrian Coins, Lodi/Wisc. 2001; M. Weber A. Geissen, Die alexandrinischen Gaumünzen der römischen Kaiserzeit, Wiesbaden 2013. Weitere Literatur: http://www.alexandriner.de/Literatur/literatur.html.
  - 61 U. Wilcken, Griechische Ostraka, 2 Bde., München 1899 (dort S. 786 ff. zur Chronologie).
- 62 Vgl. P. W. Pestman, Chronologie Égyptienne d'après les textes démotiques (332 av. J.-C.-453 après J.-C.), Leiden 1967; D. W. Rathbone, The Dates of the Recognition in Egypt of the Emperors from Caracalla to Diocletianus, ZPE 62, 1986, 101 ff.; Bagnall Worp (oben S. XX, Anm. 4); R. S. Bagnall K. A. Worp, Regnal Formulas in Byzantine Egypt, Missoula/Montana 1979; K. A. Worp, APF 33, 1987, 91 f. (Indictions and Dating Formulas); Z. M. Packman, ZPE 91, 1992, 61 ff. (Datierungsformeln und Kaisereid). Zu den Präfekten Ägyptens bis 299 n. Chr. s. B. Bastianini, ZPE 17, 1975, 263 ff. und 38, 1980, 75 ff., und für die Spätantike Haehling, Religionszugehörigkeit 189 ff. Vgl. J. Modrzejewski, APF 32, 1986, 105 ff. E. van't Dack, AncSoc. 6, 1975, 129 ff. (zur Chronologie), und ANRW II 1, 1974, 857 ff. (zur Titulatur und zur damnatio memoriae), sowie O. Montevecchi und P. Bureth, ANRW II 10, 1, 1988, 412 ff. und 472 ff., mit einem Nachtrag von G. Bastianini, ebd. 503 ff.; ferner A. Jördens, Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti, Stuttgart 2009; D. Faoro, I prefetti d'Egitto, Bologna 2016.
- <sup>63</sup> Vgl. U. Wilcken, in: L. Mitteis U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde 1 1, Leipzig Berlin 1912, S. LV. Für den julianischen Kalender gilt bekanntlich die Regel, dass diejenigen Jahre Schaltjahre sind, für welche bei der Division durch 4 kein Rest bleibt.

Einleitung

Herrscherjahre von ihrer Caesarerhebung an.<sup>64</sup> Die Ära der Καίσαρος κράτησις begann wohl ursprünglich am 1. August, dem Tag der Einnahme Alexandrias, wurde aber später ebenfalls auf den 29. August umgestellt.<sup>65</sup> In byzantinischer Zeit wurde nach Indiktionen, nach der Ära Diocletians und verschiedenen lokalen Ären datiert.<sup>66</sup>

Die Papyrusurkunden bieten oft – besonders im 3. Jahrhundert – die einzige Möglichkeit, die Regierungszeit eines Kaisers genauer einzugrenzen. Dabei muss man berücksichtigen, dass eine Nachricht von Rom nach Alexandria im Allgemeinen 20–25 Tage, nach Arsinoe und Oxyrhynchus 30 Tage, nach Theben sogar 50 Tage brauchte. Für Nachrichten aus einer Provinz nach Ägypten ist die Laufzeit schwerer zu berechnen, da dafür das Vergleichsmaterial geringer ist. In Ausnahmefällen konnte es auch sehr lange dauern, bis die Nachricht von einem Herrscherwechsel überall in Ägypten bekannt war. So datierte man in Theben noch drei Monate nach der Ermordung Caracallas nach diesem Kaiser. Obwohl außerdem gelegentlich Irrtümer, Schreibfehler und fiktive Daten vorkommen, lässt sich aus den Papyrusurkunden insgesamt doch ein recht zuverlässiges Datengerüst gewinnen, da sich Fehler und Irrtümer oft durch das Vergleichsmaterial eliminieren lassen. Die in den Papyri mit  $\Sigma$ εβαστή bezeichneten Tage, die sich auf Kaisergedenktage beziehen müssen, können durch andere Angaben präzisiert werden und diese ihrerseits bestätigen.

Selbstverständlich enthält auch die literarische Überlieferung im weiteren Sinne zahlreiche Kaiserdaten. Das gilt besonders für die Werke der Historiker und der Biographen. Von ihnen hatten sicherlich Tacitus und Sueton, vielleicht auch Cassius Dio und Marius Maximus Zugang zu originalen Urkunden.<sup>70</sup> Auch sonst dürften

diese Quellen - von Schreib- und Überlieferungsfehlern abgesehen - im Allgemeinen zuverlässig sein. Noch bei den byzantinischen Ausschreibern Zosimus und Zonaras findet man zuverlässige Angaben.71 Dies gilt nicht in gleichem Maße für die spätantiken Breviarien, wo sich oft schon durch die Verkürzung des Stoffes Fehler einschleichen konnten und wo man gelegentlich auch fiktive Daten findet. Solche fiktiven Daten überwiegen in der Historia Augusta, dem Werk, das angeblich von mehreren Autoren verfasst wurde, weshalb lange die Bezeichnung Scriptores Historiae Augustae üblich war. Besonders die Angaben in den späteren Viten und den sogenannten Nebenviten der Mitregenten und Usurpatoren sind stets nur mit Vorsicht zu verwenden, auch dort, wo sie nicht von vornherein als unrichtig zu erkennen sind.<sup>72</sup> Von größerer Zuverlässigkeit sind dagegen die Kirchenhistoriker, von denen Eusebius, Sokrates und Sozomenos auch Urkunden im Wortlaut in ihre Werke übernommen haben. Auch Lactantius hat in seine polemische Schrift über die Todesarten der Verfolgerkaiser Urkunden eingefügt. Zuverlässig sind im Allgemeinen auch die Daten der in den sogenannten 'Panegyrici Latini' gesammelten lateinischen Kaiserreden sowie der entsprechenden griechischen Reden etwa des Libanios oder des Themistios.

Von großer Wichtigkeit vor allem für die spätere Zeit sind die Angaben der Rechtsquellen, besonders die Digesten und die übrigen Teile des Corpus Iuris, die nicht selten als interpoliert angesehen wurden; doch ist dies wohl weniger gewichtig, als früher angenommen wurde.<sup>73</sup> Aber auch die Kaiserkonstitutionen des Codex Theodosianus weisen zahlreiche Irrtümer und Interpolationen auf, die ihren Wert gerade in chronologischen Fragen mitunter stark beeinträchtigen.<sup>74</sup>

Schließlich sind für die Kaiserchronologie auch die Märtyrerakten und -berichte sowie die Märtyrerverzeichnisse von einer gewissen Bedeutung, vor allem die älteren, noch nicht von der Legende überwucherten Texte dieser Art.<sup>75</sup> Denn viele Mar-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Vgl. J. Vogt (Anm. 60) I, 3. Auf den alexandrinischen Münzen tragen die Prägungen für die kaiserlichen Frauen und für die kaiserlichen Prinzen jeweils die Jahreszahlen des regierenden Kaisers, so z.B. die Münzen der Faustina II. erst die (höheren) Jahresdaten des Antoninus Pius, dann die (niederen) Jahresdaten des Marc Aurel. – In der Kaisertabelle werden die ägypt. Herrscherjahre nur dann eigens aufgeführt, wenn ihre Zählung von der üblichen Zählung der ägyptischen Herrscherjahre abweicht.

<sup>65</sup> Vgl. T. F. Skeat, ZPE 53, 1983, 241 ff. J.-C. Grenier, CE 63, 1988, 71 ff.

<sup>66</sup> Vgl. Bagnall – Worp (oben S. XX, Anm. 4) 67 ff. mit synchronoptischer Tabelle der Julianischen Jahre, der Konsulate, der Indiktionszahlen, der Oxyrhynchus-Ären und der Diocletianischen Ära.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Vgl. E. van't Dack, ANRM (Anm. 62) 883; J. R. Rea, ZPE 9, 1972, 1 ff. D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 102 ff.

<sup>68</sup> Vgl. P. J. Sijpesteijn, ZPE 31, 1974, 224.

<sup>69</sup> Vgl. W. F. Snyder, Aegyptus 18, 1938, 197 ff., und 44, 1964, 145 ff. J. Schwartz, REA 46, 1944, 266 ff. Als solche ἡμέραι Σεβασταί konnten nachgewiesen bzw. wahrscheinlich gemacht werden verschiedene dies natales und imperii, der dies adoptionis Hadrians, Livias Heirat mit Augustus, das Datum der Verleihung des nomen Augusti an Octavian und der consecratio des Augustus sowie der Termin der Augustalia.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Speziell zu Tacitus ist dies durch das senatus consultum de Cn. Pisone patre deutlich geworden: W. Eck – A. Caballos – F. Fernández, Das senatus consultum de Cn. Pisone patre, München 1996, 293 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Vgl. F. Millar, A Study of Cassius Dio, Oxford 1964, 37f.; B. Bleckmann, Die Reichskrise des III. Jahrh. in der spätantiken und byzantin. Geschichtsschreibung, München 1992 (zu Zonaras). – Zu den Daten bei Ammian s. unten Anm. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Vgl. dazu A. Chastagnol, Recherches sur l'Histoire Auguste avec un rapport sur les progrès de la Historia Augusta Forschung depuis 1963, Bonn 1970; T. D. Barnes, The Sources of the Historia Augusta, Brüssel 1978; K.-P. Johne, Kaiserbiographie und Senatsaristokratie, Berlin 1974. R. Syme, Historia Augusta Papers, Oxford 1983. – Speziell zu den Daten der HA s. J. Schwartz, BHAC 1964/65 (1966), 197 ff.; A. Lippold, Die Historia Augusta. Eine Sammlung römischer Kaiserviten aus der Zeit Konstantins, Stuttgart 1998. M. Thomson, Studies in the Historia Augusta, Brüssel 2012. – Zu Eutrop s. H. van Oosten, AClass 32, 1989, 59 ff.

<sup>73</sup> T. Honoré, Emperors and Lawyers, London 1981.

<sup>74</sup> Vgl. O. Seeck, ZRG 10, 1889, 1 ff. und 177 ff.; ders., Regesten; C. Zaccaria, Quaderni di storia antica 2, 1978, 102 ff.; A. J. B. Sirks, The «Theodosian Code». A Study, Friedrichsdorf 2007. J. F. Matthews, Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code, New York 2000. S. Crogiez-Pétrequin – P. Jaillette (Hg.), Société, économie, administration dans le Code Théodosien, Villeneuve d'Ascq 2012. – Allgemein zu den Rechtsquellen s. ConsulsLRE 71 ff., und R. Herzog (Anm. 30) 55 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Zu den Märtyrerakten und zu den Märtyrerberichten s. B. Altaner – A. Stuiber, Patrologie, Freiburg <sup>9</sup>1980, 90 ff. Zu den Märtyrerverzeichnissen und zu den Märtyrerlegenden s. ebd. 235 ff. Das Material ist zusammengestellt in der von J. Bolland begründeten, nach Festtagen vom 1. Januar

Einleitung

17

tyrien fanden gerade an Kaiserfesten statt, so dass mit den Berichten und Protokollen über sie zugleich die Daten jener Feste überliefert werden.<sup>76</sup>

#### Allgemeine Bemerkungen

Die Kaiserchronologie setzt sich aus zahlreichen, recht verschiedenen Elementen zusammen. Einen allgemeinen zeitlichen Rahmen liefert bereits die Regierungszeit eines Herrschers, wobei in der frühen Kaiserzeit der Regierungsbeginn (dies imperii) verschieden gerechnet wurde, indem anfangs die Anerkennung durch den Senat, dann die imperatorische Akklamation durch die Prätorianer oder andere Truppenteile als Fixpunkte gewählt wurden.77 Sehr wichtig für die Datierung sind die ägyptischen Herrscherjahre, die am 29. (bzw. in Schaltjahren am 30.) August begannen (s. oben). Da die Jahre der tribunicia potestas gezählt wurden und da die Zahl der Kaiserkonsulate und der liberalitates (bzw. congiaria) auf Inschriften und Münzen vermerkt wurden, haben diese ebenso wie die imperatorischen Akklamationen und die nach einem Sieg angenommenen Siegesbeinamen datierenden Charakter, zumindest im Hinblick auf einen terminus post quem oder ante quem non. Auch die periodischen Kaiserfeste, neben dem dies imperii vor allem der dies natalis und der dies Caesaris, ferner die Jubilarfeiern (Decennalien, Vicennalien usw.), die Kaisertriumphe und die Säkularfeiern sind für Datierungsfragen von Bedeutung. Das gleiche gilt selbstverständlich wie für den Tod eines Kaisers so auch für seine consecratio bzw. seine damnatio memoriae. Kein Datierungselement sind dagegen die supplicationes, da diese nicht gezählt wurden. Sie sind deswegen im Folgenden nicht berücksichtigt.78 Dagegen können auch die Daten der kaiserlichen Prinzen sowie der Frauen und anderer Angehöriger des Kaiserhauses für die Kaiserchronologie von Bedeutung sein. Bei den kaiserlichen Damen verdienen neben dem Augustanamen auch Ehrenepitheta wie mater castrorum, mater senatus usw. Beachtung. Allerdings sind für Datierungsfragen im Allgemeinen nur die offiziellen Beinamen der Kaiser und Kaiserinnen von Bedeutung, nicht dagegen die oft willkürlich und in adulatorischer Absicht verwendeten inoffiziellen Beinamen und Titel.<sup>79</sup> Eine sichere Unter-

bis 10. November geordneten Sammlung der Acta Sanctorum, 65 Bde., Amsterdam 1643 ff. Vgl. jetzt auch R. Herzog (Anm. 30) 517 ff.

- <sup>76</sup> S. dazu J. Colin, in: Mélanges A. Piganiol III, Paris 1966, 1565 ff.
- <sup>77</sup> Vgl. L. Schumacher, Index 15, 1987, 315 ff.
- <sup>78</sup> Zu den *supplicationes* in der Kaiserzeit s. G. Freyburger, ANRW II 16, 2, 1978, 1423 ff. J. Rüpke (Hg.), A Companion to Roman Religion, London 2007. Nicht aufgenommen wurden ferner die Indiktionszyklen; zu diesen s. jetzt Bagnall Worp (oben S. XX, Anm. 4). Vgl. auch O. Seeck, RE IX 2, 1916, 1327 ff., und E. Bickerman (Anm. 36) 78 f.
- <sup>79</sup> Vgl. allg. zur Kaisertitulatur die Literatur bei P. Herz, ANRW II 16, 2, 1978, 868 ff., und bei M. Clauss ebd. II 1, 1974, 819 ff. Zur inoffiziellen Titulatur s. L. Berlinger, Beiträge zur inoffiziellen Titulatur der römischen Kaiser, Diss. Breslau 1935, ferner R. Frei-Stolba, MH 26, 1969, 18 ff. Zur Titulatur der Spätantike s. G. Rösch, Onoma Basileias, Wien 1978. Zu den Kaisern auf den Inschriften s. D. A. Musca, Le denominazioni dei principi nei documenti epigrafici romani, Bari 1979, ferner Chr.

scheidung zwischen offizieller und inoffizieller Titulatur ist jedoch bisweilen nicht möglich. Dies gilt besonders für die ephemeren Kaiser des dritten Jahrhunderts und dann wieder für die Herrscher des späteren vierten Jahrhunderts. Im allgemeinen darf man aber davon ausgehen, dass die Urkunden, vor allem die Bürgerrechtskonstitutionen, und die Münzen der römischen Reichsprägung die offizielle Titulatur wiedergeben, während inoffizielle Titel auf lokalen Inschriften und Münzen sowie zum Teil auch in den Papyri begegnen. Doch auch Schreiben der Kaiser: Edikte, Briefe, Reskripte, die inschriftlich oder papyrologisch überliefert sind, bringen nicht immer die exakte Titulatur, weil bei der Übertragung des Originaltextes nicht selten Verkürzungen vorgenommen wurden oder durch andere Gründe Fehler entstanden sind. Man muss ferner betonen, dass alle die eben genannten, für die Datierung wichtigen Elemente primär einen politischen Charakter tragen und ihre chronologische Bedeutung meist erst sekundärer Natur ist. Daraus erklärt sich auch, dass alle Elemente der Kaisertitulatur manipuliert werden konnten und oft auch manipuliert wurden. Zu den mehr oder weniger großen Lücken der Überlieferung und zu den Fehlern der Quellen tritt also als weiteres Erschwernís die bewusste Manipulation einzelner Angaben. Daraus ergibt sich weiter, dass die einzelnen Elemente der Kaiserchronologie von unterschiedlicher Zuverlässigkeit sind und dass man mit einem festen chronologischen System über einen längeren Zeitraum hinweg nicht ohne weiteres rechnen darf. Es lag weitgehend im Belieben eines Kaisers, wann er seinen dies imperii ansetzte, wann er seine Jubiläumsfeier ausrichten oder Säkularspiele ansagen ließ. Gewiss bildeten sich bestimmte Regeln heraus, die kein Kaiser ohne besonderen Grund verletzt haben wird. Bei der Lage unserer Überlieferung

Witschel, in: A. Winterling (Hg.), Zwischen Strukturgeschichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer neuen Römischen Kaisergeschichte, 31 v. Chr. – 192 n. Chr., München 2011, 45 ff. Zur Kaisertitulatur in den ägyptischen Denkmälern und Texten vgl. außer den in Anm. 61 und 62 genannten Arbeiten: P. Bureth, Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Égypte 30 a.C.-284 p.C., Brüssel 1964. Dazu die Beiträge von J. Sijpesteijn, ZPE 40, 1980, 130 ff.; 45, 1982, 177ff.; 49, 1982, 97ff.; 54, 1984, 65ff.; 63, 1986, 281ff. K. Worp, ZPE 45, 1982, 199ff. (zur byzantin. Titulatur). Zur Kaisertitulatur auf den Münzen s. F. Barbieri, Formule laudative imperiali nelle monete da Valentiniano a Teodosio (364-395), in: Settima Miscellanea Greca e Romana, Rom 1980, 525 ff. - Dazu ferner A. Arnaldi, RIN 80, 1978, 113 ff. (zu aeternus und perpetuus), und Epigraphica 43, 1981, 165 ff. (beatissimus). H. G. Pflaum, in: Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique, Paris 1970, 159 ff. (nobilissimus). S. Asino Velis, Saguntum 20, 1986, 279 ff. (d. n. auf Münzen der Tetrachie). D. Hagedorn – K. A. Worp, ZPE 39, 1980, 165 ff. (κύριος und δεσπότης). M. R. Alföldi, Nobilitas Augusti - nobilissimus Caesar, in: Festschr. der Wiss. Ges. an der Universität Frankfurt a. M., Wiesbaden 1981, 337 ff. A. Chastagnol, Latomus 25, 1966, 543 ff., und C. T. H. R. Ehrhardt, ZPE 38, 1980, 177 ff. (zu den Epitheta victor und invictus). V. Cicala, RSA 16, 1986, 183 ff. (optimus princeps rerum humanarum). J.-P. Callu, Bull. soc. fr. num. 40, 1985, 616 ff. (zu dominus noster in der Münztitulatur). A. Scheithauer, ZPE 72, 1988, 155 ff. (zur Formel super omnes retro principes in Verbindung mit verschiedenen Ehrenepitheta). A. Mastino, Epigraphica 50, 1988, 143 ff. (florentissimus). F. Mitthof, ZPE 99, 1993, 97 ff. (Ehrentitel der Caesares). E. van't Dack, CE 68, 1993, 234 ff. (εὐσεβής/pius). W. Kuhoff, Klio 75, 1993, 244 ff. (Titulatur der Kaiserinnen). Z. M. Packman, ZPE 90, 1992, 251 ff. (δεσπότης). - Allg. zur Kaisertitulatur A. Magioncalda, Lo sviluppo della titulatura imperiale da Augusto a Giustiniano attraverso le testimonianze epigrafiche, Turin 1991.

besonders für das 3. und 4. Jahrhundert können wir aber gelegentlich nicht sicher sein, ob es nicht für einen Kaiser uns heute nicht mehr bekannte Gründe gab, von jenen Regeln abzuweichen. Solchen Abweichungen zuliebe die Existenz jener Regeln zu leugnen kann ebenso in die Irre führen, wie wenn man umgekehrt jede Abweichung um der Konstituierung eines festen Systems willen als fehlerhaft verwirft. Wichtig bleibt dabei freilich immer, dass es eindeutige Zeugnisse sein müssen, um Abweichungen als möglich erscheinen zu lassen.

Einleitung

Zum Geburts datum: Das Tages- und Monatsdatum des kaiserlichen Geburtstages wurde in den offiziellen Festkalender aufgenommen.<sup>80</sup> Ebenso verfuhr man mit dem Geburtsdatum der Kaiserin und anderer Angehöriger des Kaiserhauses. Die entsprechenden Daten in den erhaltenen Kalendern sind meist korrekt. Literarische Daten können oft durch epigraphische und papyrologische Nachweise von Kaiserfesten an jenen Tagen gestützt werden, da der dies natalis ebenso wie der dies adoptionis, der dies imperii und ähnliche Ereignisse im ganzen Reich durch Kaiserfeste und -opfer feierlich begangen wurden. 81 In Ägypten wurden solche huéραι Σεβασταί oft sogar monatlich gefeiert.82 Zu beachten ist jedoch, dass in der Spätantike auch der Tag der Thronerhebung oder der Ernennung zum Caesar als dies natalis (imperii bzw. Caesaris) bezeichnet werden konnten.83 Das Geburtsjahr ist oft wesentlich schlechter überliefert und manchmal nur indirekt zu erschließen. So geben die Historiker und die Biographen zum Teil die Lebensjahre der Kaiser an. Daraus kann dann für einen Kaiser, wenn der Zeitpunkt seines Todes feststeht, das Geburtsjahr errechnet oder ein anderswo angegebenes Geburtsdatum korrigiert werden. 84 In einigen Fällen lässt sich das ungefähre Geburtsjahr auch aus der Ämterlaufbahn eines Kaisers erschließen. 85 Beim Fehlen aller anderen Anhaltspunkte hat man gelegentlich auch aus den Münzporträts eines Kaisers oder einer Kaiserin das

- 81 Dazu W. F. Snyder, YClS 7, 1940, 225 ff. und P. Herz, ANRW II 16, 2, 1978, 1135 ff.
- <sup>82</sup> Vgl. W. F. Snyder, Aegyptus 18, 1938, 197 ff., und 44, 1964, 145 ff. J. Schwartz, REA 46, 1944, 266 ff. H. W. Pleket, HThR 58, 1965, 331 ff.
  - 83 Vgl. Stern, Calendrier 74 ff.
  - 84 Vgl. G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 413 ff.

Alter der Dargestellten zu erschließen gesucht, doch sind die so gewonnenen Daten ganz unsicher.<sup>86</sup>

Zum Namen: Ein wichtiges Datierungselement ist der Name eines Kaisers, der mit seinem Geburtsnamen nicht immer identisch ist. So wurde nach einer Adoption der frühere Name oft abgelegt oder verändert.87 Häufig geschah dies auch bei der Übernahme des Augustus- oder des Caesarnamens. Dabei lässt sich aus einer Namensänderung allein nicht mit Sicherheit auf eine voraufgegangene Adoption schließen. Im 4. Jahrhundert sind die Kaisergentilicia Valerius und Flavius auch von Usurpatoren angenommen worden und wurden darüber hinaus zu einer Statusbezeichnung militärischer und ziviler Funktionäre. 88 Auch das praenomen oder das cognomen wurden aus politischen Gründen gelegentlich gewechselt (z. B. von Commodus), so dass ihr Vorkommen bzw. Fehlen Datierungshinweise liefern kann. Bei Caracalla, teilweise auch bei Elagabal und Severus Alexander wurde das Gentilnomen Aurelius zu Aurellius verändert, wie es vor allem offizielle Dokumente zeigen. 89 Allerdings braucht in diesem Zusammenhang nur die offizielle Namengebung berücksichtigt zu werden, wie sie sich etwa in den durch die Militärdiplome überlieferten Kaiserkonstitutionen oder auf den Münzen der Reichsprägung findet. Die zahllosen regionalen oder lokalen Abweichungen von der offiziellen Nomenklatur bieten meist keine Datierungsanhalte und können daher außer Betracht bleiben.

Zur Verwendung des Namens Caesar: 90 Als Adoptivsohn und Erbe Caesars hat Octavian noch vor der offiziell erklärten Adoption das Cognomen Caesar angenommen und später als sein nomen gentile verwandt und ferner später seinen Adoptivsöhnen C. und L. Caesar, Agrippa Postumus und Tiberius diesen Namen (als Cognomen) zu führen erlaubt, wobei im konkreten Gebrauch das Gentilnomen Iulius kaum verwendet wurde; es genügte C. bzw. L. Caesar. Tiberius führte Caesar später als Gentilnomen. Wie Augustus verfuhr Tiberius mit seinem leiblichen Sohn Drusus und mit seinem Adoptivsohn Germanicus, der seit dem Jahre 4 n. Chr. Germanicus (Iulius) Caesar hieß. Dessen Sohn Caligula nannte sich den Familienzusammenhang betonend C. Caesar Germanicus. Unter Claudius und Nero, die beide nicht zur familia Iulia gehörten, wurde dann Caesar zum festen Be-

<sup>80</sup> Vgl. allgemein W. Schmidt, Der Geburtstag im Altertum, Gießen 1908, und RE VII 1, 1910, 1135 ff. s.v. Γενέθλιος ἡμέρα, sowie A. Stuiber, RAC IX, 1973, 217 ff. (Geburtstag). Das Thema ist in der Antike von Censorinus in seinem Werk 'De die natali' in anthropologischen und kosmischen Zusammenhängen monographisch behandelt worden. Die Schrift lässt sich in das Jahr 238 n.Chr. datieren. Vgl. K. Sallmann, Hermes 111, 1983, 233 ff., und: Censorinus. Betrachtungen zum Tag der Geburt, Weinheim 1988.

Bobei ist zu beachten, dass die senatorischen Laufbahnen eine unterschiedliche Länge haben konnten, die Intervalle zwischen einzelnen Ämtern unterschiedlich lange dauern konnten. Das ergab sich zum Teil aus den Regeln der augusteischen Ehegesetze, nach denen der cursus je nach Kinderzahl früher begonnen werden konnte; auch sonstige politische oder persönliche Umstände konnten sich auswirken. Vgl. zu den Beförderungskriterien im einzelnen W. Eck, ANRW II 1, 1974, 158 ff. Wie die Nichtbeachtung dieser Kriterien in die Irre führen kann, hat R. Syme, BHAC 1984/85 (1987) 209 f. (= Roman Papers V 689 ff.) am Beispiel des Avidius Cassius gezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Vgl. etwa für Plotina M. Wegner, Herrscherbild II 3, 1956, 75. Als zusätzliches Argument wurde das Porträt zur Altersbestimmung des Decius von C. Wittig, RE XV 1, 1931, 1250 herangezogen. – Allgemein zum Kaiserporträt R. von den Hoff in: A. Winterling (Hg.), Zwischen Strukturgeschichte und Biographie (Anm. 79) 15 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Vgl. M.-H. Prévost, Les adoptions politiques à Rome sous la République et le Principat, Paris 1949. L. Wickert, RE XXII 2, 1954, 2187 ff., und ANRW II 1, 1974, 52 f.

<sup>88</sup> Vgl. J. G. Keenan, ZPE 11, 1973, 33 ff., und 13, 1974, 283 ff., sowie ConsulsLRE 36 ff.

<sup>89</sup> Siehe z. B. für Caracalla: CIL VI 32326; XVI 135; RMD III 189; für Elagabal: RMD I 75; IV 308; B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2004, 54; für Severus Alexander CIL XVI 144. 145. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Zur Entwicklung des Caesartitels vgl. Th. Mommsen, RStR II 2, 770 f. B. Parsi, Désignation et investiture de l'empereur romain, Paris 1963, 53 ff. – Zur Repräsentation der Caesares auf den Münzen vgl. H. Chantraine, in: R. Albert (Hg.), Herrscherporträts in der Numismatik. Festschr. z. Dtsch. Numismatikertag, Speyer 1985, 15 ff.

standteil des Herrschernamens, ohne dass mehr zwischen gentile und cognomen unterschieden werden konnte. Galba verlieh auch seinem Adoptivsohn Piso den Caesarnamen. Damit erhielt der Caesarname die Tendenz zur Bezeichnung des Thronerben,<sup>91</sup> ohne dass dies unter den Flaviern schon deutlich zu erkennen ist. Erst seit der Adoption Trajans durch Nerva und seit den Antoninen war der Caesarname auf den oder die Thronerben beschränkt, wie sich besonders an den Söhnen Marc Aurels zeigt, von denen nur Commodus und M. Annius Verus den Caesarnamen führen durften, der so eine Art Titel wurde. Dieser wurde daher als Vorstufe zum Augustusnamen verstanden, der seit Marc Aurel dem Thronerben noch zu Lebzeiten seines kaiserlichen Vaters verliehen werden konnte. Das hat im 3. Jahrhundert dazu geführt, dass den Caesares gelegentlich ehrenhalber der Name Augustus beigelegt wurde, obwohl sie offiziell noch nicht zum Augustus erhoben waren (was gelegentlich zu Fehldatierungen geführt hat). 92 Während unter Vespasian Titus (nicht aber Domitian), unter Hadrian L. Aelius Caesar und Antoninus Pius, unter Antoninus Pius Marc Aurel (nicht aber L. Verus) schon als Caesares die tribunicia potestas erhalten hatten, bekam Commodus diese erst nach seiner ersten imperatorischen Akklamation, aber noch vor seiner Erhebung zum Augustus. Im 3. Jahrhundert erhielten dann die Caesares in der Regel nicht die tribunicia potestas, was sich unter anderem offiziell daran zeigt, dass sie als Caesar zwar, wie etwa unter Maximinus Thrax und Philippus Arabs, in den Bürgerrechtskonstitutionen erscheinen, aber ohne die tribunicia potestas.93 Unter Diocletian wurden die Caesares jedoch weitgehend selbständige Teilherrscher und bekamen als solche bei ihrer Erhebung auch die tribunicia potestas. 94 Von den Constantinssöhnen führte Constantius II. bereits als Caesar die tribunicia potestas. Für die übrigen Söhne Constantins liegen keine Angaben vor. Constantius II. erhob erst den Constantius Gallus zum Caesar, den er später wegen schwerer Verfehlungen hinrichten ließ, und dann Iulianus, der im Februar 360 von seinen Truppen zum Augustus ausgerufen wurde. Diese Vorgänge waren vielleicht ein Grund, warum die Kaiser in der Folgezeit ganz auf die Erhebung zum Caesar verzichtet haben. Die Mitregenten und Thronerben erhielten nun gleich den Augustusnamen, ohne vorher den Caesarnamen getragen zu haben.95

Zum Augustus namen/-titel: Der Ehrenname Augustus, den Octavian am 16. Januar 27 v. Chr. erhalten hat und den er als Cognomen führte, wurde von diesem zu seinen Lebzeiten nicht mit seinen Adoptivsöhnen geteilt. Auch nach dem Tode des ersten Prinzeps soll dessen Adoptivsohn und Erbe Tiberius den ihm im Testament übertragenen Augustusnamen nur zögernd akzeptiert haben, hat ihn aber in den offiziellen Dokumenten stets geführt. 96 Der Name wurde schon damals mehr und mehr als Bezeichnung für die Stellung des Princeps verstanden, ohne doch bis ins 3. Jahrhundert den Namenscharakter ganz zu verlieren, was tendenziell auch für Caesar gilt. 97 Jedenfalls wurde der Augustusname nach Tiberius allen Kaisern bei ihrer Erhebung erst vom Senat, später dann vom Heer übertragen. Im Griechischen wurde Augustus offiziell mit Σεβαστός wiedergegeben, wenn man nicht direkt Αύγουστος verwendete. Daneben findet sich inoffiziell schon seit frühhadrianischer Zeit der Titel Βασιλεύς, der erst im Verlauf des 4. Jahrhunderts gelegentlich auch in offiziellen Dokumenten erscheint.98 Der monarchische Charakter des Prinzipats zeigte sich u.a. auch darin, dass bis ins 2. Jahrhundert der Augustusname dem einen regierenden Kaiser vorbehalten blieb. Erst Marc Aurel ließ auch seinem Adoptivbruder L. Verus und später seinem Sohn Commodus den Augustusnamen übertragen. Obwohl beide auch die tribunicia potestas erhielten, blieb doch die faktische Regierungsgewalt bei Marc Aurel. 99 Verus war in der Realität ein collega minor des Marc Aurel, was sich u.a. darin zeigt, dass ihm, selbst als er im Osten gegen die Parther kämpfte, keine eigenen officia zur Verfügung standen, abgesehen wohl vom ab epistulis Graecis. 100 Das gleiche gilt auch für Commodus zu Lebzeiten seines Vaters. Der pontifex maximus-Titel blieb bis 238 auf den ranghöchsten Augustus beschränkt. Auch in der Folgezeit blieben aber die Mitregenten der Autorität des älteren Augustus untergeordnet, ohne dass aber der Ausdruck 'Titularaugusti', wie er in der Forschung verwendet wurde, der Realität entsprechen würde. 101 Spä-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> So L. Lesuisse, LEC 29, 1961, 271 ff., und J. Straub, in: Regeneratio imperii I, Darmstadt 1972, 36 ff., gegen Th. Mommsen (Anm. 90), der gestützt auf HA vita Aelii 2, l f. annahm, dass erst unter Hadrian der Name Caesar zum Titel des Thronfolgers wurde. Wie Mommsen auch Castritius, Prinzipat, 71 ff. Vgl. auch D. Musti, Index 15, 1987, 333 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> H. G. Pflaum, Afrique Romaine. Scripta Varia I, Paris 1978, 178 ff. C. Zaccaria, Labeo 22, 1976, 343 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Siehe z. B. für den Sohn von Maximinus Thrax: ClL XVI 146; RMD III 198; V 471a-b; Für den Sohn des Philippus: ClL XVI 151; RMD III 199; AE 2011, 1793. 1794. R. E. Smith, Latomus 31, 1972, 1064. C. Zaccaria, Quad. di storia antica 2, 1978, 126 ff.

<sup>94</sup> Vgl. dazu A. Pabst, Divisio Regni, Bonn 1986, 44 ff.

<sup>95</sup> Vgl. A. Pabst (Anm. 94) 56 ff. Eine Ausnahme bildet nur Valentinian III., der 424 Caesar und erst 425 Augustus wurde (PLRE II 1138 Nr. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Die Aussage bei Suet. Tib. 26, 2 und Dio 57, 2, 1 u. 8, I f. ist in ihrer absoluten Form sicher unzutreffend; siehe vor allem die Selbstaussage des Tiberius in Zeile 174 des s. c. de Cn. Pisone patre, die aus einem handschriftlichen Schreiben des Tiberius stammt (siehe W. Eck – A. Caballos – F. Fernández [Anm. 70] 276). Vgl. dazu auch A. Stein, PIR<sup>2</sup> II, p. 225.

<sup>97</sup> Vgl, dazu A. Pabst (Anm. 94) 66 ff.

 $<sup>^{98}</sup>$  Vgl. L. Bréhier, ByzZ 15, 1906, 165 ff. A. Wifstrand, in: Dragma M. P. Nilsson dedicatum, Lund 1939, 529 ff. L. Wickert, RE XXII 2, 1954, 2108 ff. H. J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions, Toronto 1974, 120 f. G. Rösch (Anm. 79) 37 ff. Vgl. Th. Drew Bear – W. Eck, Chiron 6, 1976, 290 ff. Die Benennung βασίλισσα für die Frau eines Kaisers bereits bei Agrippina d. J., SEG 31, 1405.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Wenn Eutrop 8, 9, 2 betont, dass damals das römische Gemeinwesen zum ersten Mal *duobus* aequo iure imperium administrantibus paruit, so scheint er damit Vorstellungen der diocletianischen Zeit auf die Regierung des Marc Aurel und des L. Verus zu übertragen; s. A. Pabst (Anm. 94) 59 ff., vgl. auch 24 ff.

Vgl. H. G. Pflaum, Les procurateurs équestres, Paris 1950, 69, und A. Pabst (Anm. 94) 302, Anm. 241. W. Eck, ZPE 91, 1992, 236 ff. und eine Arbeit von Tiziana Carboni (erscheint in Antiquitae)

Vgl. J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des römischen Kaiserreiches I, Paderborn 1995, 68, gegen Mommsen RStR II 2, 1169 ff. Der Ausdruck "Titularaugusti" findet sich bei A. Pabst (Anm. 94) 63. – Größere Rechte besaß dagegen offenbar Gallienus als Mitregent seines Vaters.

testens mit der ersten Tetrarchie, als neben Diocletian auch Maximian zum Augustus erhoben wurde, erhielt dieser auf jeden Fall seine eigenen, alle Bereiche umfassenden officia. <sup>102</sup> Doch selbst dann behielt Diocletian als ältester Augustus faktisch noch die Prärogative. <sup>103</sup> Der titulus primi nominis, also die Nennung an erster Stelle innerhalb des Kaiserkollegiums, war offenbar seitdem ein erstrebenswertes Vorrecht, das nach dem Tode des Galerius erst Maximinus Daia für sich beansprucht hatte und das nach dem Sieg an der Milvischen Brücke vom Senat Constantin übertragen wurde. <sup>104</sup> Hierauf scheint auch der maximus-Titel anzuspielen, den Constantin seit ca. 313/315 geführt hat und den nach 337 auch Constantinus Junior, Constans und Constantius II. für sich in Anspruch genommen haben. <sup>105</sup> Nach dem Tode des Iovianus hat dann Valentinian I. nach seiner Thronerhebung seinen Bruder Valens zum Augustus, d.h. zum Mitregenten, pari iure gemacht und damit eine Entwicklung eingeleitet, die nach dem Ende Theodosius' I. schließlich zur definitiven Reichsteilung geführt hat. <sup>106</sup>

Zum pontifex maximus-Titel: 107 Augustus hat sich bekanntlich erst, nachdem Lepidus im Jahr 13 v. Chr. gestorben war, am 6. März 12 v. Chr., dem traditionellen Tag der Wahlen für den Oberpontifikat, zum pontifex maximus wählen lassen. 108 Bereits in seiner Titulatur steht pontifex maximus an erster Stelle, wie es bei seinen Nachfolgern zur Regel wurde. Die Wahlen zum Oberpontifikat fanden in der frühen Kaiserzeit wohl meist im März durch eigens einberufene Wahlcomitien statt. Noch Domitian wurde durch solche Comitien – allerdings nicht im März – die Würde des pontifex maximus übertragen. Seit Nerva wurde aber dann in der Regel der Titel des pontifex maximus sogleich am dies imperii angenommen. Bis zum Jahre 238 hielt man offiziell daran fest, dass es in Rom nur einen pontifex maximus geben könne. Doch wurde schon Titus als Caesar und auch L. Verus gelegentlich auf provinzialen Inschriften der pontifex maximus-Titel zugeschrieben, was aber offiziell nicht zutraf. Ebenso ist für Caracalla schon vor dem Tode des Septimius Severus der pontifex maximus-Titel irregulär gebraucht worden und sogar für Geta, der diesen

Titel rechtlich wohl niemals geführt hat. Erst Pupienus und Balbinus haben beide offiziell *pontifex maximus* in ihre Titulatur aufgenommen. Dies wurde in der Folgezeit, wenn zwei oder mehr Augusti nebeneinander regierten, üblich. Dass Gratian oder irgendein andere Kaiser jemals offiziell den Oberpontifikat niedergelegt hat, ist möglich, allerdings in der Forschung umstritten. <sup>109</sup> Jedenfalls erscheint noch im 5. und zu Beginn des 6. Jh. nachweisbar in der Titulatur mancher Kaiser *pontifex*, wobei im Sinn einer christlichen Uminterpretation *maximus* durch *inclytus* ersetzt ist. <sup>110</sup>

Zum pater patriae-Titel:<sup>111</sup> Augustus hat im Jahr 2 v. Chr. den pater patriae-Titel angenommen, mit dem ihn senatus et equester ordo populusque Romanus universus begrüßt hatten,<sup>112</sup> nachdem vor ihm schon Cicero und Caesar mit dieser Bezeichnung geehrt worden waren. Augustus' Nachfolger Tiberius hat den pater patriae-Titel dagegen abgelehnt.<sup>113</sup> Nur inoffiziell erscheint dieser Titel gelegentlich auf Inschriften. Die späteren Kaiser haben aber dann den Titel regelmäßig geführt, allerdings bis ins 3. Jahrhundert hinein meist erst nach einer gewissen Karenzzeit. Hadrian hat damit bis zum Jahr 128 gewartet.<sup>114</sup>

Noch für Macrinus und Elagabal ist dieser Brauch bezeugt. So erklärt es sich, dass wegen ihrer kurzen Regierung Otho und anscheinend auch Vitellius den Titel nicht angenommen haben. Auch für die Gegenkaiser Pescennius Niger und Clodius Albinus ist der Titel nicht bezeugt. Die Caesares wurden verständlicherweise nicht mit dem *pater patriae*-Titel geehrt. Dagegen erhielten die kaiserlichen Mitregenten seit L. Verus diesen Titel.<sup>115</sup> Noch in der Bauinschrift vom *pons Cestius* führen sowohl Valentinian I. wie Valens und Gratian den Titel *pater patriae*. Seitdem wird der Titel aber nur noch selten erwähnt.<sup>116</sup>

Zum Konsulat: Durch die Fasti consulares sind die ordentlichen Konsulate alle bekannt und aufs Jahr genau festgelegt. Die Kaiser nahmen nach ihrem Regierungsantritt den Konsulat fast ausschließlich als *ordinarii* an und damit gewöhnlich am 1. Januar; sie haben jedoch nach Nero das Amt nie mehr für ein ganzes Jahr

Vgl. O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt I, Stuttgart 41921, 26 f. Barnes, New Empire 123 ff. und 195 ff. W. Seston, Dioclétien et la Tétrarchie, Paris 1946, 231 ff. A. Pabst (Anm. 94) 74 ff., die wie Seston die Vorrangstellung Diocletians betont.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Vgl. O. Seeck, ZRG 10, 1889, 179, und W. Seston (Anm. 102) 234 m. Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Lact., De mort. pers. 44, 11. Dazu A. Pabst (Anm. 94) 80 ff.

Vgl. P. Bruun, in: Mélanges P. Bastien, Wetteren 1987, 187 ff. Th. Grünewald, Constantinus Maximus Augustus, Stuttgart 1990, 86 ff.

<sup>106</sup> Dazu s. A. Pabst (Anm. 94) 82 ff.

<sup>107</sup> Vgl. zum Folgenden Th. Mommsen, RStR II 2, 780 f. Hammond, Antonine Monarchy 63 ff. und 95 ff. C. L. Clay, NZ 96, 1982, 17 f.; F. van Haeperen, Le collège pontifical (3ème s. a.C.-4ème s. p. C.): Contribution à l'étude de la religion publique romain, Brüssel 2002, 150 ff.; R. Stepper, Zum Verzicht Kaiser Gratians auf den Oberpontifikat, in: C. Rabassa – R. Stepper (Hg.), Imperios sacros, monarquías divinas, Castelló de la Plana 2002, 39 ff.; dies., Augustus et sacerdos. Untersuchungen zum römischen Kaiser als Priester, Wiesbaden 2003, 210 ff.; A. Cameron, The Imperial Pontifex, HSPh 103, 2007, 341 ff. F. Paschoud, Eunape, Olympiodore, Zosime. Scripta minora: Recueil d'articles, avec addenda, corrigenda, mise a jour et indices, Bari 2006, 67 ff.

<sup>108</sup> RGDA 10.

<sup>109</sup> Siehe die Argumentation von Cameron (Anm. 107); dagen zuletzt Paschoud (Anm. 107). – Obwohl das Wort *pontifex* seit dem 4. Jahrh. auch den christlichen Bischof bezeichnen konnte, wurde der Titel *pontifex maximus* für den Papst erst in der Renaissance verwendet, s. I. Kajanto, Arctos 15, 1981, 37 ff., und P. Stockmeier, in: Konzil und Papst. Festgabe f. H. Tüchle, München – Paderborn – Wien 1975, 75 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Cameron (Anm. 107) 363 ff. Der Sinn von *inclytus* ist offensichtlich identisch mit *maximus*, da auch bei den Siegernamen wie *Germanicus* oder *Francicus inclytus* anstelle von *maximus* steht.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Vgl. zum Folgenden Th. Mommsen, RStR II 2, 779 f. Hammond, Antonine Monarchy 87 ff. C. L. Clay, NZ 96, 1982, 20. Zur Vorgeschichte und zur Bedeutung des Titels s. A. Alföldi, Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken, Darmstadt <sup>3</sup>1980.

<sup>112</sup> RGDA 35.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Was besonders in CIL XI 367 deutlich wird, einer Bauinschrift von Augustus (postum) und Tiberius, in der Augustus *p. p.* genannt ist, nicht aber Tiberius.

W. Eck, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas – Christianitas, Berlin 1982, 217 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Anders irrtümlich Mommsen. Vgl. jedoch bereits Hammond, Antonine Monarchy 87 ff. Siehe z.B. CIL XVI 123.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Immerhin erscheint der Titel in der offiziellen Titulatur von Anastasius noch im Jahr 516, Collectio Avellana (CSEL 35) Nr. 113; Cameron (Anm. 107) 363; G. Rösch (Anm. 79), 47 f.

übernommen, sondern meist nur für einige Monate, manchmal auch nur bis zum 13. Januar. 117 Wenn Trajan im Jahr 98 und 100 für sechs Monate amtierte, war dies dem schwierigen Beginn seiner Herrschaft geschuldet. 118 Bei Einträgen zu den einzelnen Kaisern werden deshalb in der folgenden Liste auch die Dauer der Konsulate angegeben, soweit diese feststellbar ist. Weniger sicher überliefert sind die von den späteren Kaisern gelegentlich vor ihrem Herrschaftsantritt bekleideten Suffektkonsulate, die in den literarisch tradierten Konsularfasten nicht mitaufgeführt, jedoch teilweise inschriftlich gesichert sind (z.B. durch die Fasti Ostienses). 119 Größere Unsicherheit herrscht bei den Konsulaten der Gegenkaiser und der Usurpatoren. Besonders in der Tetrarchenzeit brachten die politischen Verhältnisse auch die Konsularlisten in Verwirrung. Maxentius ließ bei den Konsulatsdatierungen z.B. vom Januar bis April 307 Galerius als consul VII anführen, danach aber wurde in seinem Herrschaftsbereich nur noch nach den Konsuln des Vorjahres datiert. Galerius seinerseits hat den ihm von Rom aus im Jahre 307 beschlossenen Konsulat nicht anerkannt und dieses Amt zum siebenten Mal erst im Jahr 308 angetreten. Außerhalb des Machtbereiches des Maxentius erscheint deshalb der siebente Konsulat des Galerius erst im Jahr 308, während - jedenfalls im Osten - Severus als Augustus und Maximinus Daia als Konsuln des Jahres 307 angeführt werden. 120 Solch verwirrende Datierungen erscheinen auch bei den Kaiserkonsulaten bei mehreren Herrschern im Reich im gesamten 4. Jh. immer wieder. Vorsicht ist bei der Numerierung der Kaiserkonsulate generell geboten: Eine fehlende Numerierung auf Inschriften und Münzen muss nicht besagen, dass das Amt zum ersten Mal geführt wurde (das gleiche gilt für die tribunicia potestas und für die imperatorischen Akklamationen). Eine Konsulatsangabe (mit oder ohne Nummerierung) beweist auch nicht, dass das Amt (mit oder ohne Iterationsziffer) zum Zeitpunkt der Abfassung der Inschrift oder der Ausgabe der Münze wirklich bekleidet wurde. Vielmehr gehören die meisten Elemente der Titulatur zur Beschreibung der Stellung des Herrschers, gleichgültig ob die einzelnen Elemente speziell in dieses Jahr gehören. Das gilt besonders beim Konsulat, da viele Kaiser das Amt nur selten übernahmen. Auch die Censur wird bei Claudius oder Vespasian ab dem Jahr 48 bzw. 74 kontinuierlich genannt, auch wenn sie zuvor nur ein oder zwei Jahre ausgeübt wurde. Ähnliches gilt für die Imperatorenakklamationen, deren Zählung auch über mehrere Jahre unverändert bleibt, bis eine neue die Zählung verändert. Bei einigen Kaisern im 3. Jh. rühren

Unregelmäßigkeiten bei der Zählung der Konsulate offenbar daher, dass in der Öffentlichkeit Ungewissheit darüber bestand, wie die ornamenta consularia zu bewerten seien. Der Gardepräfekt Plautianus erhielt nach Cassius Dio<sup>121</sup> von Septimius Severus die Erlaubnis, seine ornamenta consularia als ersten Konsulat und seinen ersten echten als zweiten zu zählen. Anders verfuhr dagegen Macrinus; allerdings wurde dessen erster wirklicher Konsulat dennoch auf einigen Inschriften und Münzen ebenfalls als zweiter gezählt. 122 Möglicherweise resultieren auch die Unregelmäßigkeiten bei der Zählung der Konsulate von Claudius II., Aurelian und Tacitus aus einer Ungewissheit über die Bewertung der ornamenta consularia. 123 Aus einer Notiz Suetons entnimmt man im Allgemeinen, dass sich Vitellius zum consul perpetuus gemacht habe. 124 Eine römische Inschrift scheint das zu bestätigen. 125 Doch ist diese Inschrift nur aus Abschriften bekannt, von denen einige cos. perp., andere dagegen cos. p. p. bieten. Es ist daher möglich, dass das inschriftliche p. p. von den Abschreibern, da sie Sueton kannten, zu perp. verändert wurde. Da Sueton notwendigerweise von den Informationen, die später von der flavischen, antivitellianischen Propaganda verbreitet wurden, abhängig war, muss es fraglich bleiben, ob Vitellius wirklich den Titel consul perpetuus angenommen hat. 126 Einen Datierungsanhalt können auch die Designationen zum Konsulat bieten. In julisch-claudischer Zeit wurden die Kaiser gewöhnlich bald nach der Niederlegung des Amtes für den nächsten Konsulat designiert. Die Designation scheint sonst in der Regel Mitte des Jahres (im Juli?) erfolgt zu sein. Unter den Flaviern wurde sie meist schon Mitte März vorgenommen. In nachflavischer Zeit haben die Designationstermine offenbar sehr stark gewechselt.127 Die Designation muss im Übrigen in der Titulatur nicht immer angegeben sein. Ihr Fehlen kann daher auch kein argumentum e silentio liefern. Da eine Zusammenstellung aller Zeugnisse für die Designation zum höchsten republikanischen Amt nicht vorliegt, werden in der Kaisertabelle Termine dafür nur in Einzelfällen angegeben.

Siehe Degrassi, Fasti; vgl. dazu Alföldy, Konsulat und Senatorenstand 21. – Vgl. zu den Kaiserkonsulaten allgemein Hammond, Antonine Monarchy 79 ff. und ConsulsLRE 1 ff.

<sup>118</sup> W. Eck, La Romanisation de la Germanie, Paris 2007, 40 f.

<sup>119</sup> Selbst in den Militärdiplomen wurde seit den letzten Jahren des Septimius Severus offensichtlich nur noch nach den *consules ordinarii* und nicht mehr nach Suffektkonsuln datiert, vgl. W. Eck, in: Heer und Integrationspolitik, Köln – Wien 1986, 561 ff.; ders., in: B. Onken – D. Rohde (Hg.), "in omni historia curiosus". Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Festschrift für Helmuth Schneider zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2011, 63 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> ConsulsLRE 148 f. Nimmt man alle Informationen für dieses Jahr zusammen, dann sind die Varianten sogar noch zahlreicher.

<sup>121</sup> Dio 46, 46, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Dio 78, 18, 1. Vgl. C. L. Clay, NZ 93, 1979, 26 ff.; PIR<sup>2</sup> O 108 p. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Vgl. J. R. Rea. P.Oxy XL 27 f. Dagegen betont A. Chastagnol, Recherches sur l'Histoire Auguste, Bonn 1970, 51 ff., dass nach Severus Alexander keine *ornamenta consularia* mehr bezeugt seien.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Suet. Vitellius 11: Vitellius comitia in decem annos ordinavit seque perpetuum consulem. Ob Sueton damit sagen will, dass Vitellius den Titel consul perpetuus angenommen habe, scheint übrigens keineswegs sicher. Der Kaiser konnte auch eine jährliche Iterierung seines Konsulats vorgesehen haben, wie sie dann auch die Flavier praktiziert haben. Vitellius wäre dadurch nicht de iure, aber doch de facto ein consul perpetuus geworden.

<sup>125</sup> CIL VI 929 (p. 4307) = Dessau 242 (in Nr. 243 ist perp. ergänzt).

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Gegen die Angabe spricht, dass sich Vitellius sichtlich um ein gutes Verhältnis zum Senat bemüht hat (Tac., hist. 2, 91, 2 f.) und es deswegen auch abgelehnt hat, den Namen Caesar zu übernehmen (Tac., hist. 1, 62, 2. Suet. Vit. 8).

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Vgl. Th. Mommsen, RStR 1 580 ff., bes. 584 f. mit Anm. 5.; T. V. Buttrey, Documentary Evidence 6 ff.; M. Hammond, Antonine Monarchy 82 ff.; X. Loriot, Bull. Soc. fr. Num. 1970, 558 ff. (für Gordian III. und Philippus Arabs). – Für die Spätantike s. ConsulsLRE 18 ff.

Zur Bezeichnung proconsul: Das konsulare imperium, das jeder Kaiser seit Augustus führte, wurde, sobald er sich außerhalb Italiens aufhielt, titular als ein prokonsulares kenntlich gemacht. Dabei gilt grundsätzlich, dass der Kaiser natürlich nur ein einziges imperium haben konnte, das in Italien als konsulares, in den Provinzen als prokonsulares wirksam war. Das zeigt sich zum ersten Mal deutlich in zwei Edikten des Augustus, die am 14. und 15. Februar 15 v. Chr. in Narbo Martius in der Provinz Narbonensis veröffentlicht wurden. 128 Darin nennt Augustus neben der tribunicia potestas nur sein imperium mit der Bezeichnung proco(n)s(ule). Doch bis zu Trajan haben die Kaiser diesen Wechsel in ihrer Titulatur nicht speziell gekennzeichnet, weshalb auch in Inschriften von Privatpersonen, in denen außer dem Namen eines Herrschers auch dessen Titulatur angeführt wurde, sich darauf keine Hinweise finden. Bei Claudius erscheint zwar proconsul einmal gesichert: in einem Brief an die Hymnoden in Hypaipa in Asia, allerdings aus dem Jahr 41 n. Chr., als Claudius sich nur in Rom aufgehalten hat; 129 dagegen ist ein angeblicher Meilenstein des Claudius mit [pro]consuli in der Hispania Tarraconensis sicher nicht ihm zuzuweisen, sondern Caracalla. 130 Ein vereinzeltes P auf Münzen Neros oder auf zwei Meilensteinen Nervas in Pontus bzw. in der Baetica sind kein Beweis für die Verwendung des Titels proconsul durch diese Kaiser. 131 Erst seit der Spätzeit Trajans erscheint dann der Titel regelmäßig in der kaiserlichen Titulatur, allerdings nur dann, wenn dieser sich in den Provinzen aufhält. 132 Zunächst ist das unter Trajan in den Jahren 116-117 festzustellen, als er im Osten weilte, dann in markanter Weise unter Hadrian während seiner zahlreichen Reisen, die immer wieder von Aufenthalten in Rom und Italien unterbrochen waren; diese Ortsveränderungen spiegeln sich sehr präzis in der Verwendung von proconsul wider. 133 Als zu Beginn der Regierungszeit Marc Aurels Lucius Verus sich nach dem Osten begibt, trägt er in den Bürgerrechtskonstitutionen den Titel proconsul, nicht jedoch Marc Aurel, der in Rom geblieben ist. 134 Man wusste also in der kaiserlichen Kanzlei sehr genau, in welcher spezifischen Eigenschaft das imperium jeweils ausgeübt wurde. Erst ab

Septimius Severus scheint man diese rechtliche Unterscheidung nicht mehr genau respektiert zu haben, wohl deswegen, weil diese machtpolitisch-ideologisch auch gegenüber dem Senat nicht mehr von Bedeutung war. <sup>135</sup> Um die Valenz der Bezeichnung zu erkennen, ist es allerdings notwendig, nicht alle Inschriften wahllos einzubeziehen; vielmehr ist entscheidend, wie die kaiserliche Kanzlei in ihren Dokumenten die Titulatur formuliert; denn dass in anderen Inschriften immer wieder abusive Titulaturen verwendet wurden, ist bekannt.

Zur tribunicia potestas: 136 Gewisse Probleme bestehen bei der genauen Datierung der tribunicia potestas einiger Kaiser, allerdings weniger, als dies manchmal angenommen wurde. In der literarischen Überlieferung finden sich meist nur allgemeine Hinweise. Die Angaben auf den Münzen und besonders auf den Inschriften sind zwar zahlreich, aber nicht immer frei von Fehlern, die als solche allerdings oft nicht eindeutig zu erkennen sind. Ein Problem bestand lange Zeit darin, dass man für die Zeit vom späten 1. bis zum 3. Jh. alle Zeugnisse bei der Fixierung der tribunicia potestas eines einzelnen Kaisers einbezogen hat, ohne darauf zu achten, von wem die Texte stammen. Stützt man sich jedoch, soweit dies möglich ist, auf die Zeugnisse aus der kaiserlichen Kanzlei, also Briefe oder rechtliche Entscheidungen, dann verschwinden manche der angeblichen Probleme.

Augustus hat die volle *tribunicia potestas* bekanntlich im Jahr 23 v. Chr. übernommen und seitdem danach seine Herrscherjahre gezählt. Der genaue Zeitpunkt, zu dem er sie erhielt, ist jedoch nicht überliefert. Der Princeps hat am Latinerfest des Jahres 23 zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli den Konsulat niedergelegt und dafür als Kompensation auf Senatsbeschluss die volle *tribunicia potestas* erhalten, die jährlich erneuert wurde. Dieses *senatus consultum* wurde durch ein Gesetz, d. h. ein Plebiszit, bestätigt. Man darf annehmen, dass Augustus seine *tribunicia potestas* vom Tage der Übertragung durch das *consilium plebis* an gezählt hat. Mommsen nahm an, dass dieser Tag identisch war mit dem Antrittstag der Suffektkonsuln dieses Jahres, d. h. dem 1. Juli, 139 während O. Hirschfeld den 26. Juni annahm, den Tag also, an dem im Jahr 4 n. Chr. die Adoption des Tiberius erfolgte, weil nämlich die tribunizischen Jahre des Augustus und des Tiberius völlig parallel

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Siehe vor allem G. Alföldy, ZPE 133, 2000, 177 ff. = AE 2000, 760.

<sup>129</sup> IGR IV 1608.

<sup>130</sup> CIL II 6242 = J. Lostal Pros, Los miliarios de la provincia Tarraconense, Zaragoza 1992, 96 f. (= CIL XVII 1, 11): [Imp(eratori) Caes(ari) Div(i) Sev(eri) Per(tinacis) f(ilio) ... M(arco) Aur(elio) Antonino Pio Fel(ici) Aug(usto) Part(hico) max(imo), Britt(annico) ma]x(imo) Ge[r]m(anico) m[ax-(imo), pont(ifici) maxi]mo, trib(unicia) po[test(ate) XVIII, imp(eratori) III], co(n)s(uli) IIII, patri pa [triae], [pro]consuli. [Via] Augusta.

<sup>131</sup> U.a. darauf hatte I. König, GNS 21, 1971, 42 ff. seine Behauptung gestützt, auch bereits vor Trajan sei von den Kaisern die Bezeichnung *proconsul* verwendet worden. Er hat dabei vor allem vergessen, die großen Massen an Inschriften und Münzen heranzuziehen, in denen eben diese Bezeichnung *nicht* erscheint. Dagegen ist ein einziges sicheres Zeugnis, eben der Brief nach Hypaipa mit dem Titel ἀνθύπ [ατος], kein durchschlagendes Gegenargument.

<sup>132</sup> Seit 116: CIL XVI 62. 63 RMD III 155.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Siehe W. Eck, ZPE 143 2003, 234 ff. bes. 237 f.; W. Eck – P. Holder – A. Pangerl, ZPE 174, 2010, 189 ff. bes. 197 f.

<sup>134</sup> CIL XVI 121; RMD I 62. 64; II 116; IV 287. 288; V 438; AE 2007, 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> In den Diplomen RMD III 189; V 449; AE 2012, 1960 führt Septimius Severus den Titel *procos.*, obwohl er damals nicht in den Provinzen weilte. Umgekehrt fehlt dieser Titel in RMD V 453 und 454 (wie es traditionell auch richtig ist).

<sup>136</sup> Vgl. Th. Mommsen, RStR II 2, 796 ff. M. Hammond, The tribunician day during the Early Empire, MAAR 15, 1938, 23 ff.; ders., The tribunician day from Domitian through Antoninus, ebd. 19, 1949, 37 ff.; ders. Antonine Monarchy 72 ff. H. Mattingly, "Tribunicia potestate", JRS 20, 1930, 78 ff.; S. Follet, Athènes au II<sup>e</sup> et au III<sup>e</sup> siècle, Paris 1976, 43 ff. Allg. vgl. B. Parsi, Désignation et investiture de l'empereur romain, Paris 1963, 115 ff.; J. Béranger, BHAC 1977/78 (1980) 1 ff. (zur tribunicia potestas in der "Historia Augusta"); und G. Rösch (Anm. 79), 33 (für die Spätantike).

<sup>137</sup> Vgl. O. Hirschfeld (Anm. 16), 438 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> RGDA 10. Vgl. allgemein zur *tribunicia potestas* unter Augustus W. K. Lacey, JRS 69, 1979, 28 ff., und Castritius, Prinzipat 22 ff.

<sup>139</sup> RStR II 2, 797, Anm. 3.

verlaufen. 140 Dieses letzte Argument erkannte auch Mommsen an, betonte jedoch, dass "Gleichzeitigkeit der Adoption und der Übertragung der Mitregentschaft nicht gerade die Identität des Tages fordert". Hirschfelds Ansatz erhielt jedoch eine Stütze, als A. Degrassi zeigen konnte, dass Tiberius seine zweiten Decennalien noch vor dem 1. Juli 34 gefeiert haben muss. 141 Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass die comitia tribuniciae potestatis erst nach den Feriae Latinae (an denen alle Rechtsgeschäfte ruhten) stattgefunden haben können. Man wird sie aber auch nicht allzu lange danach ansetzen dürfen, da ja die tribunicia potestas Augustus für seinen Verzicht auf den Konsulat entschädigen sollte. Die jährliche Erneuerung wird jedenfalls am Jahrestag ihrer Übertragung durch das Volk erfolgt sein.

Tiberius scheint sich mit seiner tribunicia potestas nach dem augusteischen Datum gerichtet zu haben. Auch Caligula und Claudius müssen ihre tribunicia potestas vom Tage der Verleihung durch die Comitien an gerechnet haben, der jedoch für beide Kaiser nicht präzis überliefert ist. Neros tribunizischer Jahrestag ist dagegen durch die Arvalakten als der 4. Dezember 54 gesichert. Ob die Berechnung der tribunicia potestas über die ganze Regierungszeit Neros nach diesem Datum erfolgt ist, muss offenbleiben. Entgegenstehende Zeugnisse lassen auch die Vermutung zu, dass Nero später die tribunicia potestas an seinem dies imperii erneuert hat. 142 Galba, Otho und Vitellius haben wohl ab ihren comitia tribuniciae potestatis gerechnet, wie sie allerdings konkret gezählt hätten, lässt sich nicht sagen, weil keiner von ihnen mindestens ein Jahr geherrscht hat. Auch die Flavier begannen ihre Rechnung am Tage der Übertragung durch die Comitien, scheinen aber ihre tribunicia potestas jeweils an ihrem dies imperii erneuert zu haben. 143 Vermutlich Trajan (wenn nicht schon Nerva) begann sodann, seine tribunicia potestas am 10. Dezember, dem Antrittstag der Volkstribunen, zu erneuern. 144 Die folgenden Kaiser haben dann ohne Ausnahme ihre tribunicia potestas jeweils am 10. Dezember erneuert. Dies gilt offenbar auch für Commodus, der seine erste tribunicia potestas erst Anfang 177 erhalten zu haben scheint, dann aber bei seiner Erhebung zum Augustus eine zweite tribunicia potestas bekam. Damals hat er möglicherweise seine erste tribunicia potestas auf seinen dies imperii, den 27. November 176, zurückdatiert. 145 Die dritte und alle folgenden tribuniciae potestates hat Commodus aber offenbar regulär ab dem 10. Dezember gerechnet. Pertinax, Didius Iulianus und Septimius Severus<sup>146</sup> haben

die tribunicia potestas bei Antritt ihrer Herrschaft übernommen, während Pescennius Niger und Clodius Albinus sie, jedenfalls soweit dies die Quellen erkennen lassen, offenbar niemals geführt haben. Von H. Mattingly und R. P. Hock wurde vermutet, seit Severus habe die Erneuerung am 1. Januar stattgefunden. 147 Den Beweis wollte man in Bürgerrechtskonstitutionen von Philippus Arabs finden, die zeigen sollen, er habe seine tribunicia potestas am 1. Januar beginnen lassen. 148 Dies aber beruht nachweislich auf einer irrigen Interpretation von Militärdiplomen. Dort finden sich unter allen Kaisern seit Domitian Fälle, dass die Iterationsziffer der tribunicia potestas nicht mit der Datierung übereinstimmt, die auf dem Konsulatsdatum beruht, das ebenfalls im jeweiligen Diplom erscheint. Doch ist diese scheinbare Diskrepanz lediglich eine Folge des administrativen Verfahrens: Die Iterationsziffer der tribunicia potestas bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem der Kaiser die Zustimmung zu der Bürgerrechtskonstitution gegeben hat, das durch die Konsuln fixierte Datum aber verweist auf den Tag der Publikation der Konstitution in Rom. Beides lag aus administrativen Notwendigkeiten stets auseinander, was sich aber in den Konstitutionen nur dann ausgewirkt hat, wenn die kaiserliche Genehmigung relativ kurz vor dem Wechsel der Zählung der tribunizischen Gewalt erfolgt war. 149 Auch bei Decius meinte man eine Erneuerung der tribunicia potestas mitten im Jahr 250 annehmen zu müssen, weil z.B. auf Meilensteinen der Hispania Tarraconensis sowie in Africa eine tribunicia potestas IV erscheint. Doch zeigen offizielle Dokumente, dass auch bei ihm und seinem Sohn Herennius Etruscus nicht von der traditionellen Erneuerung am 10. Dezember abgewichen wurde, ebenso wenig bei seinen Nachfolgern. 150 Solche "Abweichungen" werden zumeist festgestellt, wenn versucht wird, alle überlieferten Dokumente, gleichgültig welcher Art sie auch sind, mit Gewalt in das Datierungssystem einzubinden. Dass aber viele Quellen irrige Angaben enthalten (siehe oben passim), ist zu evident, weshalb es nötig ist, Abweichungen nur dann als historisch zu akzeptieren, wenn sie sich aus verlässlichen Dokumenten ergeben.

Geht man von dieser Voraussetzung aus und versucht nicht, alle erhaltenen Zeugnisse mit Nennung der *tribunicia potestas* für die einzelnen Kaiser in ein Sys-

O. Hirschfeld (Anm. 16). Dabei ist freilich nicht zu vergessen, dass eine so knappe Differenz zwischen dem 26. Juni und dem 1. Juli in den Quellen nicht zwingend einen Reflex hinterlassen muss.

<sup>141</sup> A. Degrassi, Inscriptiones Italiae XIII 1, 1947, 157 (z. J. 23 v. Chr.) und 218 (z. J. 34).

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Vgl. C. L. Clay, NZ 96, 1982, 7 ff.

<sup>143</sup> So Buttrey, Documentary Evidence, passim. Vgl. jedoch dagegen S. Follet (Anm. 136) 45.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> So M. Hammond, MAAR 19, 1949, 45 ff. A. Chastagnol, REL 62, 1984, 282 ff. plädierte für Nerva, während H. Mattingly, JRS 20, 1930, 78 ff., und S. Follet (Anm. 136) 48 ff., einen Wechsel unter Antoninus Pius annahmen.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Vgl. M. R. Kaiser-Raiß, Die stadtrömische Münzprägung während der Alleinherrschaft des Commodus, Frankfurt 1980, 16; R. Marino, in: Studi E. Manni, Rom 1976, 223 ff.

<sup>146</sup> Irrig F. von Saldern, AKB 32, 2002, 261 ff. Dazu im Folgenden.

H. Mattingly, JRS 20, 1930, 85. R. P. Hock, SO 59, 1984, 115 ff. Die zahlreichen Unregelmäßigkeiten in den Inschriften des Septimius Severus und des Caracalla wurden von W. F. Snyder, MAAR 15, 1938, 62 ff., mit Versehen der Steinmetzen oder Irrtümern der lokalen Auftraggeber erklärt. E. Manni, Epigraphica 12, 1950, 60 ff., und M. Greco, Archivio stor. Sicil. 4, 1978, 5 ff., vermuten dagegen, dass es unter Severus für die *tribunicia potestas* mehrere Berechnungssysteme nebeneinander gegeben habe, was mehr als unwahrscheinlich ist; siehe dagegen A. Mastino, AFLC 37, 1974/5, 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> So auch X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 790. Anders Th. Mommsen, RStR II 2, 800 ff., und U. Schillinger-Häfele (oben S. XIX Anm. 1), 16f.

Nachgewiesen bei W. Eck, Zum Zeitpunkt des Wechsels der tribunicia potestas des Philippus Arabs und anderer Kaiser, ZPE 140, 2002, 257 ff.; ders., Bürokratie und Politik. Administrative Routine und politische Reflexe in Bürgerrechtskonstitutionen der römischen Kaiser, Wiesbaden 2012, 33 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Das aber wird z. B. bei C. Wittig, RE XV 1, 1931, 1257 ff. und, wenn auch anders, bei L. Fronza, Annali Triestini 21, 1951, 238 ff. vorausgesetzt. Dazu nun W. Eck, Zur *tribunicia potestas* von Kaiser Decius und seinen Söhnen, Chiron 46, 2016, 489 ff.

tem zu pressen, dann muss man feststellen, dass auch die Herrscher nach Decius keinen Anlass hatten, an dem Datum 10. Dezember für die Erneuerung der tribunicia potestas etwas zu ändern. Das gilt auch für Valerian und Gallienus, für die schon A. Alföldi angenommen hatte, dass sie eine Erneuerung der tribunicia potestas am 10. Dezember vorgenommen haben, - zu Recht - da ein großer Teil der Zeugnisse als falsch verworfen werden muss. 151 Dennoch hat D. Armstrong, um möglichst viele Angaben der Überlieferung zu retten, vorgeschlagen, die erste tribunicia potestas beider Kaiser von ihrer Thronbesteigung – nach Armstrong Juni/Juli 253 – bis zur Anerkennung in Rom – nach Armstrong August/September 253 – zu rechnen und ihre zweite tribunicia potestas von Aug./Sept. 253 bis Aug./Sept. 254. 152 Ein Grund, warum die tribunicia potestas nach der Anerkennung des Valerian in Rom erneuert worden sein soll, ist jedoch nicht ersichtlich. Vor allem aber muss Armstrong, um seine These halten zu können, die gut bezeugte Tatsache verwerfen, dass Gallienus erst in Rom und zunächst auch nur zum Caesar erhoben wurde. Er kann daher nicht vor dem Spätherbst 253 seine erste tribunicia potestas erhalten haben. Die von Armstrong zu Recht betonten Anomalien und Widersprüche liegen in der schlechten Überlieferung dieser Zeit. Für die übrigen Kaiser des 3. Jahrhunderts rechnen im Gefolge von Mommsen auch viele andere mit einer Erneuerung der tribunicia potestas am 10. Dezember, 153 während andere glaubten, dass die Kaiser von Aurelian bis Carinus mit Ausnahme des Tacitus ihre tribunicia potestas jeweils an ihrem dies imperii erneuert hätten. 154 Während G. Sotgiu diese These für Aurelian zurückwies,155 wurde sie für Probus von G. Vitucci156 und für Carus und seine Söhne von P. Wuilleumier übernommen, während P. Meloni für Carus, Carinus und Numerianus einen Wechsel der tribunicia potestas am 1. Januar vermutet. 157 Alle diese Vorschläge sind höchst unwahrscheinlich. Denn es gibt für keinen der Herrscher einen politisch einsichtigen Grund, weshalb er von der so langen Tradition abgewichen sein sollte. Dies dürfte man nur annehmen, wenn konkrete, verlässliche Zeugnisse eine Abweichung dokumentieren würden; anderslautende Angaben etwa

Die Tetrarchen haben ganz offensichtlich ihre tribunicia potestas am 10. Dezem-

auf Meilensteinen oder anderen Inschriften sind wegen deren zahlreichen Fehlern

nicht beweiskräftig.

ber erneuert. <sup>158</sup> Aus den Zeugnissen ergibt sich, dass Maximianus Herculius deren Zahl um eine erhöht haben muss – vielleicht anlässlich der Erhebung des Constantius und des Galerius zu Caesares. <sup>159</sup> Auch diese Herrscher haben vielleicht nach ihrer Erhebung zu Augusti die Zahl ihrer *tribuniciae potestates* um eine erhöht. Im Toleranzedikt des Galerius im Jahr 311 erscheint nämlich die 20. statt der erwartbaren 19. tribunizischen Gewalt. Doch für Constantius gibt es keinen gesicherten Hinweis auf eine Erhöhung der Zahl; denn eine Inschrift, gefunden in Thibilis in Numidia, aus dem Jahre 306 zeigt (nach Revision der ursprünglichen Lesung) keineswegs die 15. *tribunicia potestas*. Nach einer neueren Lesung lautet die Zahl vielmehr *XIIII*, <sup>160</sup> so dass Constantius seine tribunizische Gewalt nicht willkürlich vermehrt und Galerius die Erhöhung der Zahl seiner tribunizischen Gewalten erst nach dem Tode des Constantius vorgenommen hätte – wenn die Angabe bei Eusebius korrekt ist.

Maxentius besaß, wie seine Meilensteine bezeugen, die tribunicia potestas. Wie er rechnete, lässt sich den Zeugnissen jedoch nicht entnehmen, da nie eine Iterationsziffer angegeben wird.

Umstritten ist die Zählung der *tribuniciae potestates* bei Constantin, der offenbar ebenfalls – wohl im Jahr 307 – die Zahl seiner tribunizischen Gewalten um eine erhöht hat. P. Callu und M. Festy nehmen darüber hinaus an, dass Constantin seit 325 bzw. 314 die *tribunicia potestas* jährlich ab seinem *dies imperii* (dem 25. Juli) gerechnet habe. <sup>161</sup> Callu postuliert außerdem für 325 eine erneute Erhöhung der Zahl der *tribuniciae potestates* um eine. Zwangloser erscheint jedoch die Annahme von T. D. Barnes, wonach die Erhöhung der Zahl der tribunizischen Gewalten durch Constantin im Jahr 307 nicht überall rezipiert und neben der neuen die alte Zählung weiter angewandt wurde. <sup>162</sup> Mit dieser Annahme lassen sich die Zeugnisse tatsächlich am besten vereinbaren.

Unstimmigkeiten gibt es auch bei der tribunizischen Gewalt des Licinius. M. Festy vermutet, Licinius habe seine 7. *tribunicia potestas* nicht wie üblich am 10. Dezember 313, sondern erst an seinem *dies imperii*, dem 11. November 314 angetreten. All das ist äußerst spekulativ, zumal da Festy sich dafür nur auf eine einzige, möglicherweise verderbte Inschrift stützen kann. <sup>163</sup>

Festy vermutet weiter, dass wie schon Constantin so auch Constantius II. und ebenso noch Valentinian I., Valens und Gratian ihre *tribunicia potestas* am *dies imperii* Constantins (25. Juli) erneuert hätten. Diese These gestattet es ihm, die Brückenbauinschrift des Valentinian und seiner Kollegen vom *pons Cestius* in Rom in

<sup>151</sup> Alföldi, Weltkrise, 210 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> D. Armstrong, ZPE 67, 1987, 215 ff.

J. Lafaurie, BSAF 1965, 139 ff. L. Polverini, ANRW II 2, 1975, 1019 f. S. Follet (Anm. 136) 51 f.
 U. Schillinger-Häfele (oben S. XIX Anm. 1) 17.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> I. F. Kramer - T. B. Jones, AJPh 64, 1943, 80 ff.

<sup>155</sup> G. Sotgiu, Studi sull'epigrafia di Aureliano, Cagliari 1961, 11 ff. Vgl. H.-G. Pflaum, REL 40, 1962, 408.

<sup>156</sup> G. Vitucci, L'imperatore Probo, Rom 1952, 132.

<sup>157</sup> P. Wuilleumier, REA 47, 1945, 119. P. Meloni, AFLC 15, 2, 1948, 33 f. K. Altmayer, Die Herrschaft des Carus, Carinus und Numerianus als Vorläufer der Tetrarchie, Stuttgart 2014, 325 ff. hält es für möglich, dass Carus die tribunizische Gewalt erst gegen Ende Januar erneuert hat, meint dann aber, es sei doch wahrscheinlicher, dass er beim 10. Dezember geblieben sei!

 $<sup>^{158}\,</sup>$  Vgl. W. Seston (Anm. 102) 357 ff. (für Erneuerung am 10. Dezember oder am 1. Januar), und A. Chastagnol, RN 1967, 54 ff.

<sup>159</sup> So Barnes, New Empire 26. Vgl. unten S. 264 f.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Vgl. CIL VIII 18860 = ILAlg II 2, 4672 = Dessau 651 und Euseb. hist. eccl. 8, 17, 3. Nicht überzeugend M. Festy, RIDA 29, 1982, 202 ff.

<sup>161</sup> J.-P. Callu, Genio populi Romani, Paris 1960, 77 f. M. Festy (Anm. 160) 205 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Barnes, New Empire 26 und 253, Table 3.

<sup>163</sup> M. Festy (Anm. 160) 205 ff.

ihrer überlieferten Form zu halten. 164 Dennoch muss man betonen, dass die Grundlage für Festys Annahme, nämlich die Erneuerung der *tribunicia potestas* unter Constantin an dessen *dies imperii*, nicht bewiesen ist, noch weniger, dass sich die Nachfolger sodann an diesem Datum orientiert hätten; damit gibt es keine Basis für seine weitgehenden Schlussfolgerungen. 165

Spätestens im 4. Jahrhundert verliert die *tribunicia potestas* an Bedeutung, sie wird zu einer traditionellen Formel, die selbst in Rom kaum mehr wesentlich ist. Als sich dann nach der Gründung von Constantinopel das Schwergewicht des Reiches nach dem Osten verlagerte, verlor sie vollends jeden realen Inhalt und begegnet daher auch in Inschriften und Urkunden nur noch ganz selten auf (meist in Dokumenten, die die alte Hauptstadt betreffen). Vereinzelt taucht sie später auf Münzen des Theodosius II. noch einmal auf, <sup>166</sup> ebenso im bürokratischen Betrieb, wenn die volle Titulatur eines Kaisers angeführt wird. <sup>167</sup> Da auch imperatorische Akklamationen nach 369 nicht mehr bezeugt sind, bleiben seitdem als Datierungsmittel nur noch die Konsulatsangaben und die Indiktionen.

Zu den imperatorischen Akklamationen: Der Brauch, den siegreichen Feldherren als *imperator* zu akklamieren, geht wohl auf das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. zurück. <sup>168</sup> Seit Sulla wurde es dann üblich, mehrere imperatorische Akklamationen zu empfangen und diese zu zählen. <sup>169</sup> Dieser Brauch wurde von Octavian/Augustus auch beibehalten, nachdem er wohl im Jahr 40 anlässlich seiner *ovatio* wegen des Friedens von Brundisium das *praenomen Imperatoris* angenommen hatte. <sup>170</sup> Die Annahme dieses *praenomen Imperatoris* scheint entweder nach einer imperatorischen Akklamation erfolgt oder von Octavian gleichzeitig als solche gerechnet worden zu sein. Seit Claudius zählte man dann die Ausrufung zum Kaiser als erste und die nächste imperatorische Akklamation als zweite imperatorische Akklamation usw.

Den ungefähren Zeitpunkt, zu dem die einzelnen echten imperatorischen Akklamationen angenommen wurden, lässt sich in vielen Fällen durch ihre Verbindung mit anderen Elementen der Kaisertitulatur, wie Konsulat, tribunicia potestas, Siegestiteln usw., in Zusammenhang mit literarischen Nachrichten über Feldzüge und Siege des Kaisers einigermaßen eingrenzen. In anderen Fällen muss jedoch aus Mangel an entsprechenden Zeugnissen auf eine genauere Datierung verzichtet werden.

Nach einer Vermutung von X. Loriot<sup>171</sup> sei bereits Severus Alexander dazu übergegangen, seine imperatorischen Akklamationen jährlich durchzuzählen, weil auf drei Meilensteinen jenes Kaisers die Zahl der imperatorischen Akklamationen mit der Zahl der *tribuniciae potestates* identisch ist.<sup>172</sup> Loriot nimmt an, dass Severus Alexander schon bei seiner Caesarerhebung seine erste Akklamation empfing und dass das im Feriale Duranum erwähnte Opfer auf die zweite imperatorische Akklamation zu beziehen und der Text entsprechend zu ergänzen sei. Seine These scheitert aber wohl daran, dass ein Militärdiplom, das unmittelbar nach seiner Erhebung ausgestellt wurde, noch keine Akklamation aufweist.<sup>173</sup> Gegen die Korrelation von Iterationsziffer bei beiden Titulaturelementen spricht auch, dass selbst in den kaiserlichen Konstitutionen des Severus Alexander überhaupt auf die Imperatorenakklamationen verzichtet wird.

Die Akklamationen der beiden folgenden Kaiser, von Maximinus Thrax und Gordian III., waren jedenfalls echte imperatorische Akklamationen. Für Decius ist bisher nur eine imperatorische Akklamation erwähnt, die man wohl als echte Akklamation aufzufassen hat. Für Philippus Arabs, Trebonianus Gallus und Valerian sind keine bezeugt. Dagegen haben Gallienus und Postumus sie offenbar in herkömmlicher Weise gezählt, wenn auch die Zeugnisse dafür spärlich sind. 174 Für die Zeit von Claudius Gothicus bis Carinus liegen keine Zeugnisse dafür vor. Die Restaurationspolitik Diocletians hat auch hier einen Wandel geschaffen. Die Tetrarchen zählten ihre imperatorischen Akklamationen jährlich, wobei der Wechsel offenbar jeweils am dies imperii erfolgte. 175 Da somit die Zählung der imperatorischen Akklamationen ebenso wie die Zählung der tribuniciae potestates zur Berechnung der Länge der Regierungszeit dienen konnte, unterlag jene auch wie diese mitunter der Manipulation. So hat Maximian offenbar im Jahr 293, als Constantius zum Caesar erhoben wurde, die Zahl seiner imperatorischen Akklamationen um eine erhöht. Unklar bleibt dabei, ob er einfach ab 1. März 293 (dem Datum der Caesarerhebung des Constantius) eine weitere imperatorische Akklamation rechnete, ohne von dem bisherigen dies imperii abzugehen, oder ob er seit 293 von seinem dies Caesaris (der nicht sicher feststeht, aber wohl in den Oktober/November 285 zu datieren ist) oder vom dies Augusti des Diocletian (20. November) ab rechnete (um seine Regierungs-

<sup>164</sup> CIL VI 1175 = 31250 (p. 4340) = Dessau 771.

<sup>165</sup> M. Festy (Anm. 160) 216 ff.

<sup>166</sup> H. Goodacre, A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire I, London 1928, 30 f.

Siehe z.B. die von Cameron (Anm. 107) zitierten Kaiserbriefe, die in Konzilsakten angeführt werden.

Vgl. D. Kienast (Anm. 48) 247 ff., und allgemein R. Combès, Imperator, Paris 1966.

<sup>169</sup> Vgl. D. Kienast (Anm. 48) 269 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Inscr. Ital. XIII 1, p. 343. Dazu R. Combès (Anm. 168) 134ff. Vgl. allgemein Hammond, Antonine Monarchy, 76ff. D. McFayden, The History of the Title Imperator under the Roman Empire, Diss. Chicago, Ill. 1920. L. Lesuisse, AC 30, 1961, 415 ff.

<sup>171</sup> X. Loriot, ZPE 43, 1981, 225 ff.; vgl. dazu allg. A. U. Stylow, Chiron 19, 1989, 387 ff., bes. 393 ff.
172 AE 1941, 163 = D. Berges, J. Nollé, Tyana (IK 55), Bonn 2000, Bd. I Nr. 51; AE 1922, 129 =
D. French, Roman roads and milestones of Asia Minor 1, Oxford 1981, 64; CIL XVII 4, 1, 142. Tatsächlich aber steht nur auf einer der von Loriot angeführten Inschriften bei *imp.* und *trib. pot.* dieselbe

lich aber steht nur auf einer der von Loriot angeführten Inschriften bei imp. und trib. pot. dieselbe Iterationsziffer; bei zweien fehlt sie bei der trib. pot. Dass dies keine Basis für seine Schlussfolgerung sein kann, ist evident.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> W. Eck, ZPE 108, 1995, 15 ff. = RMD IV 307.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> H. Dessau, Ephem. Epigr. 7, 1892, 432 ff., glaubte, dass bereits Gallienus und Postumus ihre imperatorischen Akklamationen wie später die Tetrarchen jährlich gezählt hatten. Für Gallienus lässt sich jedoch diese Annahme durch neue Zeugnisse ausschließen (s. dort).

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Vgl. H. Dessau (Anm. 174) 429 ff. Die Ansicht von O. Seeck, RhM 48, 1893, 196 ff., wonach erst Constantin mit der jährlichen Zählung der imperatorischen Akklamation begonnen habe, darf als überholt gelten.

iahre mit denen Diocletians zu harmonisieren). 176 Constantius I. hat seine Akklamationen von seinem dies Augusti ab gezählt. 177 Ähnlich scheint Galerius verfahren zu sein. Spätestens nach dem Tode des Constantius und der Erhebung des Severus zum Augustus dürfte aber Galerius dann - wohl um seine Anciennität zu betonen - seine imperatorischen Akklamationen ab seinem offiziellen dies Caesaris (1. März 293; der reale war vielleicht eher der 21. Mai) gerechnet haben. 178 Auch Severus und Maximinus Daia scheinen später ihre imperatorischen Akklamationen ab dem dies Caesaris (1. Mai 305) gezählt worden zu sein. 179 Constantin hat seine Akklamationen von seiner Erhebung (25. Juli 306) an gerechnet und deren Zahl nach seiner Anerkennung als Augustus durch Maximian um eine erhöht. Doch wurde diese Änderung in der Zählweise offenbar wie bei seinen tribuniciae potestates nicht überall rezipiert. 180 Für Constantin II. und für Constans sind keine imperatorischen Akklamationen bezeugt. Constantius II. rechnete sie offenbar ab seinem dies Caesaris (8. November 324) und nahm bei seiner Erhebung zum Augustus am 9. September 337 eine zusätzliche Akklamation an. 181 Valentinian, Valens und Gratian zählten wie üblich vom dies imperii ab. 182 Seit 369 sind dann imperatorische Akklamationen auf Inschriften nicht mehr bezeugt, wohl aber gelegentlich auf Münzen und besonders in Dokumenten der kaiserlichen Kanzlei. 183 Ein Problem ist allerdings, dass diese Formalia bei Abschriften öfter weggelassen wurden.

tritt Barnes, New Empire 26 ein. Diese Annahme erscheint tatsächlich am zwanglosesten, auch wenn man dabei CIL VI 1124, eine Inschrift unter einer Statue des Kaisers, auf der Maximian schon vor 293 als imp(erator) VIII erscheint, als fehlerhaft verwerfen muss. Wenn Barnes allerdings aus den Daten der ägyptischen Herrscherjahre beweisen will, dass Maximian erst 303 seinen dies imperii auf den dies Caesaris verlegt habe, so hängt seine Argumentation von der Annahme ab, dass Maximian schon am 21. Juli 285 zum Caesar erhoben worden sei, was sicherlich zu früh ist. Für eine Rückverlegung des dies imperii auf den dies Caesaris in oder vor dem Jahr 292 spricht sich M. Festy (Anm. 160) 198 ff. aus, der den dies Caesaris wohl zutreffend in den Oktober/November 285 datiert. R. E. Smith, Latomus 31, 1972, 1058 ff., nimmt dagegen eine Rückdatierung auf den dies imperii des Diocletian an wie ähnlich schon W. Seston (Anm. 102) 360 ff. (mit einem inzwischen als falsch erwiesenen Ansatz des dies Augusti Diocletians). A. Chastagnol, RN 1967, 54 ff., und F. Kolb, Diocletian und die erste Tetrarchie, Berlin – New York 1987, 22 ff. vermuten eine Zählung vom dies Caesaris Maximians ab, den sie in den Dezember 285 datieren wollen.

- 177 CIL VIII 18860 = ILAlg II 2, 4672 = Dessau 651.
- 178 Vgl. Euseb, hist. eccl. 8, 17, 3 ff. Dazu W. Seston (Anm. 102) 362 f. und M. Festy (Anm. 160) 202 f. T. D. Barnes nimmt dagegen offenbar an, dass Galerius von Anfang an seine imperatorischen Akklamationen von seinem dies Caesaris rechnete (New Empire 252). Politisch dürfte dies jedoch Schwierigkeiten gemacht haben.
  - 179 M. Festy (Anm. 160) 203 f. mit Verweis auf Lact., De mort. pers. 46, 8 f.
- <sup>180</sup> Vgl. Barnes, New Empire 253, Table 3. P. Bruun, Arctos 9, 1974, 11 ff., und NC 1969, 177 ff., nahm dagegen einen zweimaligen Wechsel des *dies imperii* Constantins an. Dieser habe zuerst ab 25. Juli 306, dann ab 25. Dezember 307 (dem von Bruun mit Lafaurie vermuteten *dies Augusti*) und seit seinen Decennalien 315 wieder ab dem 25. Juli 306 gerechnet.
  - <sup>181</sup> M. Festy (Anm. 160) 216 f.
  - 182 M. Festy (Anm. 160) 217 f.
  - 183 Auf den Münzen des Theodosius II. taucht neben der tribunicia potestas auch die imperato-

Zu den Siegesbeinamen: Wie der Augustustitel haben sich auch die kaiserlichen Siegestitel aus ursprünglichen Beinamen entwickelt. So wurde für den älteren Drusus postum der Beiname Germanicus als erbliches Cognomen beschlossen. 184 Deshalb wurde sein ältester Sohn Germanicus genannt und deshalb führten auch dessen Sohn Caligula und dessen Bruder Claudius sowie dessen Adoptivsohn Nero den Beinamen Germanicus. Im gleichen Sinne wurde auch von Vitellius ,Germanicus' als Beiname angenommen und auf seinen jüngeren Sohn vererbt. 185 Ob Domitian seinem Namen "Germanicus" als Cognomen oder als reinen Siegerbeinamen beigefügt hat, lässt sich nicht entscheiden. Jedenfalls hat er, anders als Vitellius, Germanicus auf Grund eines wirklichen Sieges angenommen und zu einer intensiven Siegespropaganda benutzt, was die Verwendung als Siegertitel wahrscheinlicher macht. Auch Nerva nahm - nach einem Sieg der römischen Truppen wohl in Pannonien - den Siegesnamen Germanicus an, den auch sein Adoptivsohn Trajan sogleich erhielt. Eine wesentliche Änderung trat sicher mit Trajan ein, der drei cognomina ex virtute kumulierte. Es ging dabei um die Betonung der besonderen Sieghaftigkeit des Kaisers. Bedeutsam ist, dass Parthicus bei ihm nach der Divinisierung Teil des Namens wurde. Da Trajan sie so betont als Zeichen seiner Sieghaftigkeit herausgestellt hatte, verbot es sich für Hadrian alleine schon aus diesem Grund, die Siegesbeinamen seines Vorgängers zu übernehmen. Damit verloren diese vollends den Charakter echter erblicher Cognomina und wandelten sich zu individuellen Titeln. Als solche wurden die Siegesbeinamen sicherlich von L. Verus betrachtet, der auch für Teilerfolge auf kleineren Territorien solche Titel annahm und der außerdem als erster einen seiner Siegesnamen durch maximus steigerte, indem er sich nicht mit dem bloßen Titel Parthicus begnügte, sondern sich gleich Parthicus maximus nannte, vielleicht um sich damit von dem Divusnamen Trajans zu unterscheiden. Commodus führte zunächst wie sein Vater den Beinamen Germanicus, den er 182 zu Germanicus maximus steigerte, was Septimius Severus 198 bei dem Beinamen Parthicus mit Parthicus maximus wiederholte. Seit Caracalla haben dann die meisten Kaiser die Siegesnamen gleich in der Form Germanicus maximus, Parthicus maximus<sup>186</sup> usw. angenommen. Dass man diese Siegestitel in keiner Weise mehr als Namen empfand, zeigt die Tatsache, dass man sie unter Valerian und Gallienus zu zählen begann, die Tetrarchen folgten diesem Beispiel. Eine weitere Steigerung war allerdings nicht mehr möglich, so dass nach Valentinian I. diese Siegestitel verschwanden, um erst unter Justinian und Mauricius vorübergehend wieder aufzutauchen.187

rische Akklamation noch einmal auf. Vgl. H. Goodacre (Anm. 164) 30 f.; ferner auch in Briefen von Valentinian III. und Marcianus sowie von Anastasius, Cameron (Anm. 107) 363 f.

 $<sup>^{184}\,</sup>$  Vgl. zum Folgenden allgemein Kneissl, Siegestitulatur. Dazu W. Eck, Gnomon 44, 1972, 171 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Vgl. dazu Hammond, Antonine Monarchy 61 f.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Zur Verwendung des Namens *Parthicus*, der auch nach 227 n. Chr. neben dem neuen Siegesnamen Persicus in Gebrauch blieb, s. E. van't Dack, in: Zetesis, Festschrift E. de Strycker, Antwerpen – Utrecht 1973, 569 ff.

<sup>187</sup> Iustinian, Constitutio Imperatoriam und Constitutio Tanta: MHG Epistulae III Epist. Merov.

Gerade die Entwicklung vom erblichen Beinamen zum Siegestitel machte aber das cognomen ex virtute erst zu einem Datierungselement. Allerdings lässt sich für die einzelnen Siegestitel nur selten ein präzises Datum ermitteln. Ähnlich wie bei den imperatorischen Akklamationen machen die epigraphischen und numismatischen Zeugnisse immer wieder eine relative Datierung möglich; in einigen Fällen erlaubt die literarische Überlieferung eine genauere zeitliche Einordnung. Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich bei der Ermittlung der offiziellen Siegesbeinamen. Seit dem 2. Jahrhundert kam es immer wieder vor, dass dem fern von Rom weilenden Prinzeps Siegesbeinamen zugeschrieben wurden, die auch in einzelne Dokumente aufgenommen wurden. Sie verschwanden wieder, wenn der Kaiser verbindlich erklärt hatte oder erkennen ließ, dass er die Titel nicht führen wollte. Benoch begegnen abgelehnte oder inoffizielle Siegestitel aus adulatorischen Gründen nicht selten in Weih- und Ehreninschriften sowie in den Papyri.

Besondere Probleme bereitet die Siegestitulatur der diocletianisch-constantinischen Zeit. 190 Aus den offiziellen Dokumenten der Tetrarchie geht hervor, dass jeder der Tetrarchen nur dann einen Siegestitel annahm, wenn er selbst oder einer seiner Kollegen an dem siegreichen Feldzug persönlich teilgenommen hatte. Die Siegestitel erscheinen dann stets in der Reihenfolge, in der sie zuerst angenommen wurden. Nach Erfolgen über den gleichen Gegner wurde dem Siegestitel eine Iterationsziffer beigefügt. Die Annahme eines Siegestitels durch alle vier Tetrarchen zugleich sollte offenbar zum Ausdruck bringen, dass der durch den Titel gekrönte Sieg der gemeinsamen Anstrengung aller vier Herrscher verdankt wurde. Folgerichtig wurden die Siegestitel Diocletians aus der Zeit vor der Erhebung Maximians von diesem nicht geführt. Ebenso wenig führten die Caesares die Siegestitel, welche die Augusti vor 293 erhalten hatten. In den unruhigen Jahren nach der Abdankung der Altkaiser Diocletian und Maximian wurden jene Regeln dann allerdings nicht mehr so streng beachtet, wobei neben anderen vor allem auch politische Gründe eine Rolle gespielt haben dürften. Für die Jahre nach 305 sind daher die zeitliche Einordnung der Siegestitel und ihre Zuordnung zu konkreten Aktionen der einzelnen Herrscher besonders schwierig und in der Forschung entsprechend umstritten. Dies gilt be-

et Karol. Aevi 13, 42 S. 148, 19 ff. Vgl. Kneissl, Siegestitulatur 179 f. – Zur Zählung s. A. U. Stylow, Chiron 19, 1989, 387 ff.

sonders für die Siegestitel Constantins I. 191 Vor 313 sind für ihn keine Siegestitel bezeugt. T. D. Barnes möchte zwar die später auftauchenden Siegestitel Germanicus maximus und Germanicus maximus II den Jahren 307 und 308 zuweisen. 192 Es scheint jedoch so, als habe Constantin vor 313 tatsächlich keine Siegestitel geführt. Auf einem Meilenstein der Narbonensis, der zwischen 307 und 310 gesetzt wurde (Dessau 684), fehlen solche Titel ebenso wie in den nicht wenigen Dedikationen, die unmittelbar nach Constantins Sieg über Maxentius dem Sieger gewidmet wurden. 193 Die Gründe für das Fehlen der Siegesbeinamen bei Constantin sind leicht zu erraten. Constantin war ein Usurpator. Seine Erhebung zum Augustus 307 geschah gegen den Willen des Galerius, der ihn im November 308 erneut nur als Caesar bestätigen ließ und ihm Anfang 309 nur den Titel eines filius Augustorum zugestand. Constantin hat diese 'Degradierung' nicht anerkannt. Es wäre aber verständlich, wenn er sich angesichts seiner prekären Situation zurückgehalten und den Galerius nicht durch die Annahme auftrumpfender Siegestitel noch zusätzlich herausgefordert hätte. Die ersten Siegesbeinamen Constantins begegnen Ende 313 auf einem Meilenstein in Africa, auf dem Constantin zusammen mit Maximinus Daia die Titel Germanicus, Sarmaticus und Persicus führt - ohne den Zusatz maximus. 194 Die Titel Germanicus und Sarmaticus hat Constantin offenbar 313 erworben, vielleicht schon in der Form Germanicus maximus und Sarmaticus maximus. Da auch später auf den Meilensteinen bei den Siegestiteln (wohl aus Raumgründen) gelegentlich das Epitheton maximus weggelassen wurde, 195 lässt sich hier keine sichere Entscheidung fällen. Der Titel Persicus wurde anscheinend von Maximinus Daia nach seinem Armenienfeldzug angenommen. 196 Ob Maximinus damals nur den Siegestitel Persicus führte oder ob aus seiner Siegestitulatur in Africa nur der offenbar von ihm selbst erworbene Siegesname Persicus ausgewählt, weitere Titel aber weggelassen wurden, muss ebenfalls offenbleiben. 315 heißt Constantin dann auf einer afrikanischen Inschrift Germanicus maximus, Sarmaticus maximus, Britannicus maximus, Persicus maximus, A<d>iab(enicus) maximus, Medicus maximus und Goticus (!) maximus<sup>197</sup> und 318 oder 319 ebenfalls in Africa Germanicus maximus III, Sarmaticus maximus, Britannicus maximus, Cappadocicus (oder Carpicus) maximus, Arabicus maximus, Medicus maximus, Armeniacus maximus und Gothicus maximus. 198 Von diesen Titeln hat Constantin selbst den Siegesnamen Britannicus maximus 313/14

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> So begegnet Dacicus und Parthicus zuerst noch auf den Münzen Hadrians, bis dessen Ablehnung dieser Siegestitel in Rom bekannt wurde, vgl. zuletzt W. Kierdorf, Tyche 1, 1986, 149 ff. Ebenso erscheint auf einem afrikanischen Meilenstein des Macrinus der Parthicus maximus-Titel, der diesem vom Senat angeboten, aber von Macrinus abgelehnt worden war. Vgl. C. L. Clay, NZ 93, 1979, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Nach N. Gostar, in: Actes de la XII<sup>e</sup> Conférence int. d'études class. Eirene 1972, Bukarest – Amsterdam 1975, 645 f. scheint der Titel *Dacicus maximus* den Kaisern Decius, Gallienus und Aurelianus auf einigen Inschriften zu Unrecht beigelegt worden zu sein; doch könnte man vermuten, dass der Statthalter der Lusitania vielleicht doch eine zutreffende Information hatte, als er Gallienus diesen Siegertitel zuwies (AE 1993, 914; vgl. auch Dessau 552).

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Vgl. A. Arnaldi, RIL 106, 1972, 28 ff. T. D. Barnes, New Empire 27. Zu den Prinzipien s. T. D. Barnes, ZPE 20, 1976, 149.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Vgl. das von A. Arnaldi, in: Contributi di Storia Antica in onore A. Garzetti, Genua 1976, 175 ff., zusammengestellte Material.

<sup>192</sup> Barnes, New Empire 258, Table 8.

<sup>193</sup> Vgl. Dessau 687-694.

<sup>194</sup> ILAlg I 3956.

<sup>195</sup> ILAlg I 3898. CIL VIII 22176 und 22246. X 6966. XI 5265 = Dessau 705.

<sup>196</sup> H. Castritius, JbAC 11/12, 1968/69, 97 Anm. 34, glaubt, dass Maximinus Daia den Titel Armeniacus angenommen habe, der dann später als Armeniacus maximus bei Constantin begegnet (Dessau 696 vom Jahr 318 oder 319). Die Inschrift ILAlg I 3956 erwähnt Castritius in Anm. 33, ohne näher auf sie einzugehen.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> CIL VIII 23116 = Dessau 8942.

<sup>198</sup> Dessau 696, der Ca[r]p(icus) liest.

erworben, den Titel *Gothicus maximus* und eventuell auch *Sarmaticus maximus* 315. <sup>199</sup> Auch die Titel *Germanicus maximus I-III* muss Constantin in den Jahren 313 bzw. 315 bis 318 selbst errungen haben. Die östlichen Siegestitel sind dagegen der Titulatur des Galerius (so Arnaldi) oder des Licinius (so Barnes) entlehnt. <sup>200</sup> Die Inschriften lassen das Bestreben erkennen, Constantin durch die große Zahl seiner Siegestitel aufzuwerten oder mit einer entsprechenden Siegestitulatur des Licinius Schritt zu halten. Allerdings besitzt man infolge der *damnatio memoriae* des Licinius keine Inschriften, die darüber näher Auskunft geben könnten. Nach 324 hat Constantin aber die nicht von ihm errungenen östlichen Siege nicht mehr in seiner Titulatur geführt. <sup>201</sup> Von den Constantinssöhnen führte offenbar jeder seine eigenen Siegestitel. Diese Epitheta waren also damals nicht mehr wie in der Tetrarchenzeit allen Herrschern gemeinsam. Das geschah erst wieder unter Valentinian I., Valens und Gratian. Nach ihnen verschwanden, wie schon oben bemerkt, die Siegestitel weitgehend, vor allem aus den Inschriften.

Zu den liberalitates: Weniger wichtig als Datierungselement sind die congiaria bzw. die liberalitates, die auf den Münzen gezählt wurden. Congiarium bezeichnete als Spende ursprünglich eine bestimmte Menge Wein oder Öl, seit Augustus immer eine außerordentliche Geldspende, die als solche Ausfluss der kaiserlichen liberalitas ist und daher auch mit diesem Namen bezeichnet werden kann. Coh Schon Augustus hat in seinen "Res gestae" seine congiaria an das Volk und an die Veteranen genau aufgeführt. In den Fasti Ostienses werden die congiaria mit ihren Tagesdaten verzeichnet. Und noch in den Chronica urbis Romae beim Chronographen von 354 sind die congiaria der Kaiser in ihrer Höhe genau vermerkt. Von Galba und von Quintillus wird sogar festgehalten: congiarium promisit, sed non dedit. Coh

Zu den Jubilarfeiern: 206 Dem Augustus wurde bekanntlich das imperium, mit dem er die ihm zugewiesenen Provinzen leitete, zunächst auf 10 Jahre befristet

übertragen und dann jeweils um 5 bzw. 10 Jahre verlängert, so dass er bis an sein Lebensende ununterbrochen im Besitz dieses Rechtes war.<sup>207</sup> Ob Augustus die periodische Erneuerung des imperium feiern ließ, muss offenbleiben. Das Fehlen aller einschlägigen Nachrichten lässt eher an das Gegenteil denken.<sup>208</sup> Außerdem galt für Augustus nicht der 16. Januar 27, sondern der 7. Januar 43 als dies imperii. 209 In den ,Res gestae' schweigt Augustus über die periodische Erneuerung seines imperium.<sup>210</sup> Von Tiberius erfahren wir dagegen, dass im Jahr 24 sein zehnjähriges Regierungsjubiläum festlich begangen wurde und im Jahr 34 auch die zweite Dekade seiner Herrschaft mit einem Fest gefeiert wurde. 211 Ähnlich dürften es auch die folgenden Kaiser, sofern sie lange genug regierten, gehalten haben.<sup>212</sup> Ob diese Jubilarfeiern schon mit der Einlösung bzw. Gelobung besonderer vota decennalia verbunden waren, ist umstritten.<sup>213</sup> Gesicherte Zeugnisse dafür liegen erst aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. vor. Schon unter Hadrian wurden nach Ausweis der Fasti Ostjenses seit dem 20. Oktober 127 zehntägige ludi votivi deceannales (sic) pro salute Augusti veranstaltet.<sup>214</sup> Es ist aber umstritten, ob diese Votivspiele mit der Feier des zehnjährigen Regierungsjubiläums in Verbindung gebracht werden dürfen. 215 Den Abschluss der zweiten Regierungsdekade Hadrians hat man jedenfalls in Ägypten am 13. Dezember 137 festlich begangen. 216 Reichsmünzen mit der Legende vota publica

<sup>207</sup> Vgl. Dio 53, 13, 1 und 16, 2–3. 54, 12, 5. 55, 6, 1 und 12, 3. 56, 28, 1; dazu H. M. Cotton – A. Yakobson, *Arcanum imperii*: The powers of Augustus, in: G. Clark – T. Rajak (Hg.), Philosophy and Power in the Graeco-Roman World: Essays in Honour of Miriam Griffin, Oxford 2002, 193 ff.; J.-L. Ferrary, À propos des pouvoirs d'Auguste, CCG 12, 2001, 101 ff.

<sup>208</sup> Die von Dio 54, 19, 8 zum Jahre 16 v. Chr. erwähnten Quinquennalien können sich nicht auf ein Regierungsjubiläum beziehen. Auch die RGDA 9 genannten *vota pro valetudine Augusti* haben nichts mit den Jubilarfeiern zu tun. Vgl. Th. Mommsen, Res gestae divi Augusti, Berlin <sup>2</sup>1883, 41 ff., und V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit I, Leipzig 1891, 598 mit Anm. 43.

<sup>209</sup> Siehe CIL XII 4333: ... VII ... Idus Ianuar(ias), qua die primum imperium orbis terrarum auspicatus est.

<sup>210</sup> Dazu D. Kienast (Anm. 17) 87 f. mit Anm. 32. Ob er die Erneuerung absichtsvoll nicht erwähnt hat, muss man wohl offen lassen.

- <sup>211</sup> Dio 57, 24, 1 und 58, 24, 1. Die Feier der zweiten Decennalien ist durch die Angabe der Konsuln eindeutig in das Jahr 34 datiert. Damit sind die Zeitansätze A. Chastagnols, in: Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire, Straßburg 1983, 12 mit Anm. 5, in die Jahre 23 und 33 hinfällig.
- <sup>212</sup> Aus den alexandrinischen Münzen, die im 10. Jahr Domitians neue Typen bringen, die den Kaiser verherrlichen, haben L. Schwabe, Die kaiserlichen Decennalien und die alexandrinischen Münzen, Tübingen 1896, 35 ff., und J. Vogt (Anm. 60) I, 51 eine Decennalienfeier unter Domitian in Alexandria erschlossen. Der Befund lässt sich aber auch anders deuten.
- Vgl. dazu schon Th. Mommsen, RStR II 811 f. mit Anm. 5, der besonders darauf hinweist, dass in den Arvalakten die Gelübde für Otho und für Domitian bei deren Regierungsantritt einfach in annum proximum gelobt wurden.
  - <sup>214</sup> Fasti Ostienses z. J. 127: Vidman (Anm. 14) 49.
- <sup>215</sup> Da die Spiele allerdings *votivi* genannt werden, muss notwendigerweise ein *votum* vorangegangen sein. Womit aber soll dieses *votum* verbunden gewesen sein, wenn nicht mit den Decennalien? L. Schwabe (Anm. 212) möchte das Anschwellen der alexandrinischen Prägung im 11. Jahr Trajans und im 10. und 11. Jahr Hadrians mit deren Decennalien in Verbindung bringen.
  - 216 P.Oslo III 77 p. 45: ὑπὲρ τοῦ τὸν θεὸν Άδρ(ι)ανὸν δευτέραν τῆς ἀρχῆς [δεκετηρίδα]

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Vgl. D. Kienast (Anm. 48) 622 f. Zum Titel *Britannicus maximus* s. J. Casey, in: Collectanea Londinensia, Studies R. Mersfield, London 1978, 181 ff.

Vgl. A. Arnaldi (Anm. 191) 182 f. Barnes, New Empire 81, Anm. 145 und 236. N. Gostar (Anm. 189) 648 denkt an eine Übernahme der Siegestitel des Constantius I.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Eine Ausnahme bildet nur das noch in den Herbst 324 gehörende Edikt Constantins (P.Oxy 889), in dem Crispus und Constantinus Junior als *Sarmatici maximi, Germanici maximi* erscheinen, also mit den Siegestiteln ihres Vaters (allerdings sind die Namen der Caesares ergänzt). Vgl. dazu Barnes, New Empire 234 ff. Constantinus Junior hat aber später offenbar den Titel *Sarmaticus maximus* nicht mehr geführt, vgl. Dessau 724 mit addit. Bd. III 2, p. CLXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Zusammengestellt von Berchem, Les distributions de blé 141 ff. (bis Severus Alexander) und von G. Barbieri, Diz.Epigr. IV, 1942, 838 ff. (bis Valentinian II.).

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> E. Espérandieu, Diz. Epigr. II, 1900, 599 ff. M. Rostovtzeff, RE IV 1, 1900, 875 ff. G. Spinola, Il ,congiarium in età imperiale, Rom 1990.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Vgl. allgemein H. Kloft, Liberalitas principis, Köln – Wien 1970.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Chron. Min. I 146 und 148. Vgl. allg. P. Bastien, Monnaie et donativa au Bas-Empire, Wetteren 1988.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> M. Heil, Die Jubilarfeiern der römischen Kaiser, in: H. Beck – H.-U. Wiemer (Hg.), Feiern und Erinnern, Heidelberg 2009, 167 ff.

bzw. vota suscepta wohl aus dem Jahr 137 zeigen, dass damals reguläre vota decennalia vorausgegangen waren.<sup>217</sup> Das aber macht es dann fast sicher, dass dies auch schon für die decennalia des Jahres 127 gegolten hat, auch wenn dies auf den Reichsmünzen noch nicht propagiert wurde. Unter Antoninus Pius und den folgenden Kaisern erscheinen dann regelmäßig vota decennalia oder vicennalia auf den Reichsmünzen, wobei die Einlösung der gelobten Opfer mit der Aufnahme neuer vota für die nächste Dekade der Regierung verbunden wurde. 218 Daher hat man sorgfältig zwischen den vota soluta und den vota suscepta unterschieden. Münzlegenden bezeugen primi decennales sowie vota sol(uta) decennalia II und vota susc(epta) decennalia III. Für die zweiten Decennalien bürgerte sich dann bald der Terminus Vicennalien ein. Vota soluta und vota suscepta werden ferner häufig zusammen in abgekürzter Form als vot. X et XX, vot. X m(ult.) XX, sic X sic XX u. ä. auf Inschriften und Münzen erwähnt. Seit auch die Quinquennalien regelmäßig gefeiert wurden, findet man analog die Formel vot. V et X. Zu beachten ist jedoch, dass diese und ähnliche Formeln nicht immer vota soluta und vota suscepta bezeichnen, sondern gelegentlich auch bloße vota suscepta meinen können. So finden sich schon für die Kaiser Tacitus und Probus Münzen mit votis X et XX. Da beide Kaiser ihre Decennalien nicht erlebten, kann das nur bedeuten, dass schon bei deren Regierungsantritt Gelübde für ein erhofftes 10-jähriges und ein erwünschtes 20jähriges Jubiläum dargebracht wurden. <sup>219</sup> Ähnlich verfuhr man gelegentlich auch im 4. Jahrhundert. <sup>220</sup>

Durch Vota-Prägungen mit Angabe der *tribunicia potestas* sind die Decennalien des Antoninus Pius in das Jahr 148, seine Vicennalien in das Jahr 158 datiert. Genauso rechnete Marc Aurel, der seine Decennalien im Jahr 171 feierte, nachdem er anscheinend auch seine Quinquennalien mit der Einlösung und Aufnahme von Gelübden begangen hatte.<sup>221</sup> Commodus hat dann seine Decennalien zweimal gefeiert, indem er zunächst ab seinem *dies imperii* rechnete, dann vom Antritt seiner Alleinherrschaft, so dass die Feste in die Jahre 186 und 190 fielen. Eine Änderung führte auch Septimius Severus ein, der seine Decennalien zwar an ihrem genauen Tages-

πεπληρωκέναι πάροδος. A. Chastagnol, RN 1984, 106, Anm. 9, möchte in der Lücke ἐπίβασιν ergänzen, was jedoch schlecht zu πεπληρωκέναι passt. Chastagnol will auch für das zweite Jahrhundert die Jubilarfeiern wie später seit Septimius Severus inklusive berechnet wissen. Er muss dafür das Zeugnis der Fasti Ostienses und des Papyrus aus Oslo verwerfen und für die Angaben auf den Münzen eine kommemorative Verwendung postulieren. Vgl. dagegen jedoch M. Rachet, REA 82, 1980, 208 ff.

<sup>217</sup> RIC II Hadrian Nr. 288 ff. (datiert in die Zeit 134–138 n. Chr.). Dazu P. L. Strack, Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian, Stuttgart 1933, 184 ff. Vgl. Hammond, Antonine Monarchy 31 ff., der vermutet, dass die Sitte, *vota decennalia* zu geloben, sich unter Hadrian und Pius in Anlehnung an einen ägyptischen Brauch entwickelt hätte.

<sup>218</sup> Grundlegend H. Mattingly, The Imperial Vota, Proceedings of the British Academy 1950, 155 ff.; 1951, 219 ff. Dazu A. Chastagnol (Anm. 211) 12 ff., und P. Bastien (Anm. 205).

<sup>219</sup> H. Mattingly (Anm. 218) Nr. 45 und 47. Für die Lebendigkeit derartiger Gedanken im 4. Jahrhundert vgl. Paneg. VI (VII) 21, 4.

Zu Unrecht schließt daher J. P. C. Kent, RIC VIII, London 1981, 54, aus Münzen Julians mit der Legende vot. X mult. XX, der Kaiser habe im Jahre 362 oder 363 vorgezogene Decennalien gefeiert.

<sup>221</sup> Das legen Münzen mit der Legende vota dec(en)ann(lia) susc(epta) tr(ibunicia) p(otestate) XX imp(erator) IIII co(n)s(ul) III SC aus dem Jahre 166 nahe, vgl. H. Mattingly (Anm. 218) Nr. 11.

datum, aber schon zu Beginn seines Decennalienjahres im April 202 begangen hat, zusammen mit der Hochzeit seines ältesten Sohnes Caracalla.<sup>222</sup> Auch dieser hat dann seine Jubilarfeiern wie sein Vater gerechnet und im Januar 207 seine Decennalien, 217 seine Vicennalien gefeiert. Severus Alexanders Decennalien fallen nach Ausweis der Münzen ins Jahr 230, wobei man offenbar nicht von seinem dies imperii, sondern ab dem dies Caesaris gerechnet hat.<sup>223</sup> Obwohl fast alle folgenden Kaiser auf ihren Münzen vota decennalia suscepta verkünden ließen, war es bis auf Gallienus keinem Herrscher möglich, diese vota auch einzulösen. Gallienus hat seine Decennalien im Jahr 263 gefeiert, also am Ende seines zehnten Herrscherjahres.<sup>224</sup> Postumus beging seine Quinquennalien, wie eine Münzemission zeigt - wohl 264 - und ebenso - wohl 269 - seine Decennalien. 225 Reichere Zeugnisse liegen dann wieder für das vierte Jahrhundert vor, wobei allerdings die Münzen meist nicht mehr wie im 2. und noch zu Anfang des 3. Jahrhunderts durch Angabe der tribunicia potestas oder der imperatorischen Akklamation zusätzlich datiert sind. Doch treten vor allem in diocletianisch-constantinischer Zeit zu den Münzen nicht bloß Angaben auf Largitionsschalen, Metallbarren, Fibeln und Tonmodeln, sondern auch Aussagen der Panegyriker, Kalendernotizen usw.<sup>226</sup> Wie schon unter Postumus wurden jetzt auch die Quinquennalien festlich begangen. Zu den Decennalien wurden Münzen für Diocletian und Maximian gemeinsam geprägt. Ob bei der Decennalienfeier Diocletians auch gleichzeitig der etwas späteren Decennalien Maximians gedacht wurde oder ob dieser seine Decennalien gesondert beging, muss wohl offenbleiben. 227 Münzen zeigen außerdem, dass die Decennalien des Diocletian und des Maximian mit dem Saeculargedanken verbunden und wohl als Saecularfest gefeiert wurden.<sup>228</sup> Die gemeinsame Feier der Vicennalien Diocletians und Maximians in

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Dazu A. Chastagnol, BSNF 1984, 91 ff., der allerdings die Decennalien schon seit Augustus zu Beginn des Jubeljahres geseiert werden lässt. Dagegen s. oben S. 39, Anm. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Siehe H. Mattingly (Anm. 218) Nr. 32; A. Geissen (Anm. 60), Bd. 3, 1982, Nr. 2512.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> Das Datum ergibt sich aus Porph. vita Plonini 4f. Dagegen plädieren A. Chastagnol (Anm. 211) 13 und andere für 262, was aber auf der Vorannahme beruht, es sei stets zu Beginn des zehnten Jahres gefeiert worden. Zur Feier selbst vgl. E. W. Merten, Zwei Herrscherfeste in der Historia Augusta, Bonn 1968, 4ff.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Siehe M. Heil (Anm. 206) 181 f. Dies sind die ersten eindeutig bezeugten Quinquennalien. Die Decennalien wurden anscheinend vorzeitig begangen.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Vgl. dazu und zum Folgenden A. Chastagnol (Anm. 211) 14ff., und in: Atti dell'Accad. rom. Costantiniana VII Convegno intern., Neapel 1988, 501 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Für eine gesonderte Feier tritt A. Chastagnol (Anm. 211) 15 ein. An eine gemeinsame Feier denkt H. Mattingly (Anm. 218) I 193, Anm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Aus Münzen Diocletians und Maximians (RIC V 2 Nr. 78 und Nr. 415) geht hervor, dass damals die Decennalien als Saecularfest begangen wurden. P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon. Diocletien et ses corégents avant la réforme monétaire, Wetteren 1972, 70 ff., vermutet daher, dass die Decennalien am *natalis urbis*, d. h. am 21. April 294 gefeiert wurden. Ebenso wie Diocletian und Maximian hat offenbar schon Gallienus seine Decennalien als Saecularfest begangen (RIC Gallienus 273 und 656) und dann Carausius wohl seine Quinquennalien (RIC Nr. 391 ff.). Vgl. A. Chastagnol (Anm. 211) 15.

Einleitung

Rom ist gut bezeugt.<sup>229</sup> Auch die Quinquennalia der Caesares Constantius und Galerius wurden am 1. März 297 gleichzeitig gefeiert. Gelegentlich wurden in diocletianisch-constantinischer Zeit die Jubilarfeste doppelt, am Anfang und am Ende des Jubeljahres begangen. Es ist jedoch sehr fraglich, ob man diese Fälle verallgemeinern darf.<sup>230</sup>

Was die einzelnen Jubilarfeiern betrifft, so dauerte das Quinquennalienjahr des Maxentius zweifellos vom 28. Oktober 310 bis zum 28. Oktober 311. Die Angabe des Lactantius, wonach die Quinquennalien erst am 28. Oktober 312 endeten, beruht offenbar auf einem Irrtum.<sup>231</sup> Licinius scheint seine Quinquennalien und seine Decennalien suo anno, d.h. am 11. Nov. 312 und am 11. Nov. 317 begangen zu haben. 232 Sein Sohn wurde zusammen mit den Constantinsöhnen Crispus und Constantinus Junior am 1. März 317 zum Caesar erhoben, doch ihre Quinquennalien erfolgten 321 zu verschiedenen Zeiten. Licinius hat die Feiern der Constantinsöhne in seinem Reichsteil nicht verkündet, ebenso wurde im Reichsteil Constantins der Quinquennalien des Licinius Junior nicht gedacht.<sup>233</sup> Die Fünfjahrfeier des Crispus und des Constantinus Junior wurde dagegen zusammen mit den Quindecennalien des Kaisers begangen, wie Nazarius am Anfang seines Panegyricus bezeugt.<sup>234</sup> Da dessen 15. Jahr von Juli 320 bis Juli 321 reichte, ließ sich seine Feier gut mit der Feier für die Caesares vereinen, deren 5. Jahr vom 1. März 321 bis 28. Februar 322 lief. Die Vicennalien des Kaisers wurden dann wohl 326 gemeinsam mit den Decennalien der beiden genannten Caesares ausgerichtet. Dagegen ist nicht bezeugt, dass die Tricennalien Constantins mit den Vicennalien des Constantinus Junior zusammenfielen, auch wenn die Münzen selbstverständlich die Vicennalien des Jüngeren Constantin nicht vergessen. Fraglich bleiben muss erst recht, ob das Jubiläumsjahr des Constantius II. und des Constans mit denen des Kaisers Constantin harmonisiert wurden. <sup>235</sup> Constantius II. hat dann als Augustus seine Regierungsjubiläen offenbar *suo anno* gefeiert, wie eine Notiz Ammians zu seinen Tricennalien im Jahre 353 nahelegt. <sup>236</sup> Sein Decennalienjahr wäre danach 333/34, sein 15. Jahr 338/39, sein Vicennalienjahr 343/44 und sein 25. Jahr 348/49 gewesen. <sup>237</sup> Es ist möglich, aber nicht beweisbar, dass mit diesen eben genannten drei Jubeljahren die Quinquennalien, die Decennalien und die Quindecennalien des Constans, die in die Jahre 337/38, 342/43 und 347/48 fielen, harmonisiert wurden. Julian feierte seine Quinquennalien nach seiner Usurpation Ende 360 in Vienna. <sup>238</sup> Die Kaiser der valentinianischen und der theodosischen Dynastie haben dann offenbar ihre Jubilarfeste *suo anno* gefeiert. <sup>239</sup>

Tod, Beisetzung, consecratio und damnatio memoriae: <sup>240</sup> Die Beisetzung und das weitere Verhalten gegenüber dem Vorgänger waren wichtige Elemente in der Politik seines Nachfolgers. Zeitpunkt und Dauer der consecratio bzw. der damnatio memoriae können daher oft Hinweise auf die politischen Absichten geben. Wie die consecratio konnte auch das Grab des Herrschers selbst in den Dienst der dynastischen Propaganda gestellt werden. <sup>241</sup> Das hat schon Augustus klar erkannt. Sein Mausoleum war als politisches Denkmal und von Anfang an auch als Grabmal seiner Familie konzipiert. <sup>242</sup> Bis auf Nerva diente es als Grablege der rö-

P.Oxy 2187 Z. 21. Paneg. VII (VI) 8, 8. Zum damals veranstalteten Triumph beider Kaiser in Rom s. Eutrop 9, 27. Diese Zeugnisse widerlegen die These von P. Bastien, NAS 5, 1976, 253 ff., wonach nur Diocletian bei den Vicennalien in Rom gewesen sei. Die Tatsache, dass aus Anlass der Vicennalien Goldmünzen für beide Kaiser nur in Ticinum und Aquileia geprägt wurden, genügt nicht als Stütze jener These, zumal Ticinum später auch unter Constantin die Hauptprägestätte für Goldmünzen war. Möglich ist jedoch, dass Diocletian, wie Bastien annimmt, seine Vicennalien auch in Mailand und Nikomedeia feiern ließ. Vgl. auch P. Bastien – C. Metzger, Trésor de Beaurains (dit d'Arras), Wetteren 1977. 195 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Sicher hat Constantin seine Vicennalien zweimal, 325 in Nikomedeia und 326 in Rom, begehen lassen. Möglicherweise hat auch Eusebius seine Tricennalienrede am Ende des Jubeljahres gehalten, was ebenfalls eine doppelte Feier implizieren würde, vgl. H. A. Drake, Historia 24, 1975, 345 ff. Die Quinquennalien Constantins wurden jedoch, wie damals üblich, zu Beginn des Jahres am 25. Juli 310 abgehalten und anscheinend nur in lokalem Rahmen 311 in Autun wiederholt [Paneg. V (VIII) 13, 1–2]. Vgl. auch die vorige Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Gegen Lactantius, De mort. pers. 44, 4 s. Paneg. XII (IX) 16, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Vgl. A. Chastagnol, in: Mosaique (Festschrift H. Stern), Paris 1983, 97 ff. bes. 101, gegen M. R. Alföldi, BJ 176, 1976, 183 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Vgl. A. Chastagnol, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin - New York 1982, 367ff

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Paneg. IV (X) 1, 1 und 2, 2-3.

 $<sup>^{235}</sup>$  Das nimmt J. P. C. Kent (Anm. 220) 50 ff., an. Vgl. dagegen jetzt R. Burgess, NC 148, 1988, 77 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Vgl. Ammian 14, 5, 1, der von diem sextum idus Octobres, qui imperii eius annum tricensimum terminabat, spricht. Da nach den Consularia Constantinopolitana der dies Caesaris des Constantius der 8. November 324 war, muss Ammian ein Irrtum unterlaufen sein. Das 30. Jahr der Regierung des Constantius endete danach nicht am 10. Oktober 353, sondern begann am 8. November 353 (d. h. diem sextum idus Novembres). Ebenso liest man bei Ammian (21, 15, 3) als Todesdatum des Constantius fälschlich tertium nonarum Octobrium (statt des richtigen Novembrium). Auch sonst begegnen bei Ammian verschiedentlich chronologische Irrtümer, vgl. dazu O. Seeck, Hermes 41, 1906, 481 ff. Der Ammiantext verbietet jedoch den Ausweg Seecks (S. 495 f.), das inkorrekte Datum mit der einmonatigen Dauer der Tricennalienfeier (die nirgends belegt ist) zu erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> So auch M. Thirion, SNR 44, 1965, 5 ff. Anders dagegen J. P. C. Kent (Anm. 220). Thirion plädiert jedoch für eine Verschiebung der Tricennalien, um auch die 40-Jahr-Feier des Constantius noch in dessen Regierungszeit unterzubringen. Er verkennt, dass die *vota XXXX* auf den Münzen des Constantius *vota suscepta* bezeichnen und anlässlich der 35-Jahr-Feiern gelobt worden sind, wie Kent richtig gesehen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Ammian 21, 1, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Vgl. P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon du règne de Jovien à la mort de Jovin, Wetteren 1987, 28. Vgl. ders., NAC 14, 1985, 305 ff. – Allg. s. A. Chastagnol, MEFRA 100, 1988, 13 ff. (inschriftliche Zeugnisse).

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Literatur bei P. Herz, ANRW II 16, 2, 1978, 865 ff. Vgl. allg. H. Chantraine, GWU 39, 1988, 67 ff., und J. Arce, Funus imperatorum, Madrid 1988. Für die Wiederverwendung von Porträts von Kaisern, die der damnatio memoriae verfallen waren, siehe M. Bergmann – P. Zanker, ,DAMNATIO MEMORIAE<sup>6</sup>: Umgearbeitete Nero- und Domitiansporträts, JDAI 96, 1981, 317 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> Vgl. zum Folgenden O. Hirschfeld (Anm. 16) 449 ff., und G. Waurick, JRGZM 20, 1973, 107 ff., sowie allg. L. Koep – E. Stommel – J. Kollwitz, RAC II 1954, 194 ff. G. Wesch-Klein, Funus publicum, Stuttgart 1993; I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002, 261 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Vgl. D. Kienast (Anm. 17) 412 mit Anm. 120; H. von Hesberg – S. Panciera, Das Mausoleum des Augustus: der Bau und seine Inschriften, München 1994.

mischen Kaiser. Nero sowie Galba, Otho und Vitellius fanden allerdings im Augustusmausoleum keine Aufnahme. Und die Flavier wurden, nachdem anscheinend Vespasian und Titus zuerst im mausoleum Augusti bestattet worden waren, später im templum gentis Flaviae beigesetzt. 243 Nach der Bestattung Trajans im Fuß der Säule auf dem von ihm errichteten Forum ließ sodann Hadrian ein neues Mausoleum jenseits des Tibers erbauen, das bis auf Caracalla als kaiserliche Begräbnisstätte genutzt wurde.<sup>244</sup> Für die folgende Zeit hat man nur spärliche Nachrichten. Nur beiläufig erfährt man, dass Gallienus ein Grabmal an der Via Appia besaß, in dem später auch Severus II. bestattet wurde. 245 Erst in der Tetrarchenzeit fließen die Quellen wieder reichlicher. Die verschiedenen Grabbauten der Tetrarchen, Diocletians Mausoleum in Spalato, das Mausoleum Maximians in Mailand, das Romulusmausoleum in Rom und das dann nicht genutzte Mausoleum des Galerius in Thessalonike, sind ein Spiegelbild für die politische Regionalisierung der beiden ersten Jahrzehnte des 4. Jahrhunderts.<sup>246</sup> Constantin I. oder Constantius II. hat dann bei der erst später eingeweihten Apostelkirche in der neuen Hauptstadt Constantinopel eine kaiserliche Grabstätte eingerichtet, die lange Zeit als Grablege der byzantinischen Kaiser gedient hat.<sup>247</sup> Die weströmischen Herrscher fanden seit Honorius im Mausoleum bei Alt-St. Peter in Rom ihre letzte Ruhestätte. 248 Trotz der monumentalen Grabbauten des Augustus, des Hadrian und der Tetrarchen wurde allerdings bis auf Constantin der Tag der Beisetzung nur selten als Gedenktag im Kalender vermerkt.<sup>249</sup> Für die oströmischen Kaiser und ihre Angehörigen wird in den - Consularia Constantinopolitana und im Chronicon Paschale' gelegentlich auch, wie bei den christlichen Bischöfen und Märtyrern - der dies depositionis angegeben.

Eine wichtige Rolle für die Herrschaftslegitimation spielte die *consecratio*. <sup>250</sup> Den Anfang machte Octavian mit der Apotheose Caesars, dem Tiberius mit der

Divinisierung des Augustus folgte. Schon Caligula hat dann auch seine Schwester Drusilla nach ihrem Tode zur diva erhoben, und ebenso verfuhr Claudius mit Livia. Nero hat sogar sein vier Monate altes Töchterchen unter die Götter versetzen lassen, Trajan veranlasste dies außer für seinen Adoptivvater Nerva auch für seinen leiblichen Vater und seine Schwester Marciana – um nur einige Beispiele zu nennen.<sup>251</sup> Nicht alle für ein totes Mitglied des Kaiserhauses eingerichteten Kulte hatten jedoch eine längere Dauer. Viele dürften gleich nach dem Tode des Kaisers, der sie eingesetzt hatte, wieder verschwunden sein (so z.B. die von Caligula oder von Nero verordneten). Von Severus Alexander wird berichtet, er habe die Zahl der kultisch verehrten Divi von 20 auf 12 reduziert, von denen in der Spätantike auch Divus Claudius (I.) und Divus Commodus nicht mehr aufgeführt wurden. 252 Für die Chronologie muss man zwischen dem Consecrationsbeschluss und dem Vollzug der consecratio unterscheiden, die im Falle Caesars immerhin 4½ Jahre auseinanderlagen.<sup>253</sup> Beide Daten werden übrigens nur selten überliefert. In den Fasti Ostienses wird oft nur der Consecrationsbeschluss festgehalten. Wie weit der Senat seit der Mitte des 3. Jh. noch einen Beschluss zur consecratio fasste, muss offen bleiben.<sup>254</sup> Im Westen begegnet die Bezeichnung als divus noch bis auf Valentinian III. († 16. März 455), im Osten sogar noch bis auf Anastasios I. (†518). Die letzte offensichtlich urkundlich bezeugte diva war diva Mariniana, die Ehefrau Valerians, die schon vor dessen Kaisererhebung gestorben war, dann aber, sicherlich auf Valerians Antrag hin, vom Senat konsekriert wurde, wenn jedenfalls die Legende CONSECRATIO S C auf einigen Münzserien, die in Viminacium geprägt wurden, so zu deuten ist. 255 Die

secratio) und 1251 ff. (Divus) mit Lit., und S. Price, in: D. Cannadine – S. Price (Hg.), Rituals of Royalty, Cambridge 1987, 56 ff. G. Bonamente, in: K. Rosen (Hg.), Macht und Kultur im Rom der Kaiserzeit, Bonn 1994, 137 ff. Hubert Cancik (Hg.): Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen, Tübingen 2003. D. Fishwick: The imperial cult in the Latin west. Studies in the ruler cult of the western provinces of the Roman Empire, Leiden 1987–2004.

 $<sup>^{243}</sup>$  Suet., Dom. 1, 1; 5; E. Dąbrowa, MAAR 41, 1996, 153 ff.; F. Coarelli, in: Lexicon Topographicum Urbis Romae, Rom II (1995) 368 f.; V (2000) 262.

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Vgl. D. Kienast, Chiron 10, 1980, 392 ff. P. Vitti in: V. Gasparini (Hg.), Vestigia. Miscellanea di studi storico-religiosi, Stuttgart 2016, 675 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Epit. de Caes. 40, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> G. Nikšić, in: A. Demandt – A. Goltz – H. Schlange-Schöningen (Hg.), Diokletian und die Tetrarchie: Aspekte einer Zeitenwende, Berlin 2004, 163 ff. (Diocletians Palast in Split). G. v. Bülow – H. Zabelicky (Hg.), Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Paläste und Großvillen im Donau-Balkan-Raum, Bonn 2011 (meist verbunden mit Begräbnisstätten).

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Die Beschreibung der Kaisergräber im 'Liber de caeremoniis' des Konstantinos VII Porphyrogenetos ist von G. Downey, JHS 79, 1959, 27 ff. neu ediert und kommentiert worden. Dazu kommt eine Beschreibung im sogenannten "Chronicon Altinate" oder 'Venetum' (11.–13. Jh.), die von Ph. Grierson, DOP 16, 1962, 3 ff., untersucht worden ist. Vgl. auch G. Bovini, Corsi di Ravenna 1962, 155 ff.; M. Johnson, The Roman Imperial Mausoleum in Late Antiquity, Cambridge 2009 (von Gordian III. bis Honorius).

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Vgl. H. Koethe, MDAI(R) 46, 1931, 9 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Gegen L. Sensi, Athenaeum 55, 1977, 329 ff., der in dem Kalenderfragment von Hispellum (AE 1977, 247) die Daten von *dies depositionum* erkennen wollte, s. St. Priuli, in: Miscellanea. Contributi epigrafici, Rom 1980, 47 ff. = AE 1981, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Dazu H. Gesche, Chiron 8, 1978, 377 ff. Vgl. allgemein: L. Koep, RAC III 1957, 269 ff. (Con-

Vgl. für die angeblichen Motive Plinius, Paneg. 11, 1–2: Dicavit caelo Tiberius Augustum, sed ut maiestatis crimen induceret, Claudium Nero, sed ut irrideret, Vespasianum Titus, Domitianus Titum, sed ille ut dei filius, hic ut frater videretur. Tu sideribus patrem intulisti non ad metum civium, non in contumeliam numinum, non in honorem tuum, sed quia deum credis. Siehe zuletzt I. Gradel (Anm. 241) und W. Eck, Der Senat und der Herrscherkult, in: A. Kolb – M. Vitale (Hg.), Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches – Organisation, Kommunikation und Repräsentation, Berlin 2016, 37 ff. mit Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Vgl. Hammond, Antonine Monarchy 208 f.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Vgl. H. Gesche, Die Vergottung Caesars, Kallmünz 1968. Für die Kaiserzeit s. allgemein W. Kierdorf, Chiron 16, 1986, 43 ff., und Tyche 1, 1986, 147 ff.; G. Bonamente, in: Humana sapit – Mélanges en l'honneur de Lellia Cracco Ruggini, 2002, 359 ff.

Vgl. E. Beurlier, Le culte impérial, Paris 1891, 286 ff. (mit einer Liste der Divi und Divae S. 325 ff.; siehe auch M. Clauss, Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich, Stuttgart – Leipzig 1999, 533 ff.). S. Calderone, in: Le culte des souverains, Genf 1973, 213 ff. G. W. Bowersock, in: Jewish and Christian Self-Definition III, London 1982, 171 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> RIC V, 9. 11. Auf den zahlreichen Münztypen erscheint allerdings nur selten das S C; auf den meisten steht nur *consecratio*.

Einleitung

Kaiser führen in der Spätantike weiter wie in der Prinzipatszeit die Bezeichnung divus oder erhalten die Apposition divae memoriae. 256

Die ermordeten oder gestürzten Kaiser und ihre Angehörigen verfielen meist der sogenannten damnatio memoriae durch den Senat.<sup>257</sup> Die Bezeichnung als solche ist nicht antik, hat sich aber in der modernen Literatur allgemein eingebürgert. In der Antike sprach man von der abolitio nominis. Deren wichtigste Folgen waren die Umstürzung bzw. Zerstörung der Statuen und Bildnisse des Toten (Bildnisstrafe) und die Tilgung des Namens auf den Denkmälern (erasio nominis). Wo die Ächtung des Andenkens ausdrücklich bezeugt ist, findet man auch die Zerstörung der Bildnisse und die Rasur der Namen. Umgekehrt kann eine solche Zerstörung auch ein Hinweis auf das offizielle memoriam damnare sein, zumal dann, wenn - ein weiterer Hinweis - der Betroffene in den Quellen als "Tyrann" bezeichnet wird.<sup>258</sup> Andererseits gab es selbstverständlich auch spontane Akte der Zerstörung, ohne dass eine offizielle damnatio memoriae erfolgt ist.<sup>259</sup> Vor allem im 3. Jahrhundert lässt sich gelegentlich nicht sicher entscheiden, ob z. B. die erasio nominis Folge einer offiziellen damnatio ist oder ob sie inoffiziellen Charakter hat wie z.B. bei Decius. 260 Gelegentlich folgte der abolitio nominis später die restitutio memoriae und die consecratio (so z.B. im Falle des Commodus)<sup>261</sup> oder es wurde umgekehrt nach der consecratio später doch noch die damnatio memoriae verhängt. Daraus können sich Datierungshinweise ergeben. Auch sonst hatte die damnatio memoriae für die Kaiserchronologie gelegentlich einschneidende Folgen. In den Papyrusurkunden schlug man z.B. die Regierungsjahre eines Usurpators den Jahren seines Vorgängers oder seines Nachfolgers zu, wenn diese als rechtmäßige Kaiser galten. 262 Die Namenstil-

<sup>256</sup> Zur Nomenclatur der divinisierten Kaiser und Kaiserinnen s. A. Chastagnol, REL 62, 1984, 275 ff.

<sup>257</sup> Vgl. bes. F. Vittinghoff, Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit, Berlin 1936. Ferner J. P. Rollin, Untersuchungen zu den Rechtsfragen römischer Bildnisse, Diss. Bonn 1979, 163 ff. Th. Pekáry, Das römische Kaiserbild in Staat, Kult und Gesellschaft, Berlin 1985, 134 ff. R. Münsterberg, Wiener Numism. Monatsblätter 11, 1918, 32 ff. (eradierte Kaisernamen auf Münzen). C. J. Howgego, Greek Imperial Countermarks, London 1985, 5 f. (Gegen-Stempel auf Münzen Neros). H. Jucker, in: Praestant interna (Festschrift U. Hausmann), Tübingen 1982, 110 ff. (mit weiterer Literatur); H. I. Flower, The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill 2006; E. Bianchi, Il senato e la "damnatio memoriae" da Caligola a Domiziano, Politica Antica 1, 2014, 33 ff.; U. Gotter, Penelope's Web, or: How to become a bad Emperor post mortem, in: H. Börm (Hg.), Antimonarchic Discourse in Antiquity, Stuttgart 2015, 215 ff. – Zum Wortlaut eines Damnationsbeschlusses vgl. HA v. Commodi 20, 4 f. Geringe Reste des Beschlusses der damnatio memoriae Getas sind auf einem Papyrus (BGU 2056) erhalten.

<sup>258</sup> Vgl dazu F. K. Springer, Tyrannus, Diss. Köln 1952, und L. Wickert, RE XXII, 1954, 2119 ff., und ANRW II 1, 1974, 37 f.

Rein private Akte einer postumen "Vernichtung" sind z.B. Schläge in das Porträt von Münzen, etwa von Agrippina d. J., siehe W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, Abbildung S. 180.

<sup>260</sup> W. Eck (Anm. 150) 489 ff.

<sup>261</sup> CIL VIII 4212 = Dessau 402 (aus Verecunda); Commodus' voller Name, der zwischen 183 und 185 eingemeißelt worden war, wurde 193 zunächst eradiert, später lediglich als *divo Commodo* restituiert.

<sup>262</sup> Vgl. P. J. Sijpesteijn, ZPE 31, 1974, 221 und L. Koenen, ebd. 228 ff.

gung auf den Inschriften wurde allerdings auch bei offiziell damnierten Kaisern meist nicht konsequent durchgeführt. Insbesondere war es nicht üblich, die Namen der mit der *abolitio nominis* bestraften Personen in den Fasti und in ähnlichen Verzeichnissen systematisch zu löschen.<sup>263</sup>

Zur Titulatur der Frauen des Kaiserhauses: Augustus hat mit der testamentarischen Adoption der Livia auf diese den Namen Iulia Augusta übertragen. 264 Der Augustaname wurde später allmählich als Titel verstanden; aber noch Tacitus spricht von der Verleihung eines Cognomens bei Agrippina d. J. 265 Das griechische Äquivalent war Σεβαστή und wurde schon zu Lebzeiten des Augustus inoffiziell in titularem Sinne verwendet.<sup>266</sup> Caligula ließ dann durch den Senat seiner Großmutter Antonia, die über ihre Mutter mit Augustus verwandt war, den Namen Augusta verleihen, die ihn allerdings zu ihren Lebzeiten ablehnte. Nach ihrem Tode erscheint Augusta jedoch auf Münzen und Inschriften.<sup>267</sup> Antonia sollte durch jene Ehrung offenbar Livia an Rang gleichgestellt werden. Von einer Augustaerhebung seiner vier Frauen oder seiner drei Schwestern sah Caligula jedoch ab. Selbst seine Lieblingsschwester Drusilla erhielt den Namen nicht. Ebenso hat Claudius seine Gemahlin Messalina auch nach der Geburt des Britannicus nicht mit dem Namen Augusta ehren lassen, wohl aber Agrippina d. J. ein Jahr nach ihrer Hochzeit.<sup>268</sup> Das war politisch sinnvoll, da Claudius durch seine Ehe mit Agrippina eine engere Verbindung mit dem julischen Haus herstellen wollte. 269 Entscheidend war aber das persönliche Wollen Agrippinas, die sich selbst auf gleicher Stufe mit Claudius sah. Nero hat dann zwar nicht der von ihm zurückgewiesenen Octavia, wohl aber seinen späteren Frauen, Poppaea Sabina und Statilia Messalina, den Augustanamen zugestanden und ebenso seiner kleinen, früh verstorbenen Tochter Claudia. Vitellius ließ, noch bevor er selbst den Augustustitel annahm, seiner Mutter Sextilia, der Gattin des dreifachen Konsuls L. Vitellius, den Namen Augusta verleihen, nicht aber seiner Gattin Galeria Fundana; dies ist ein klarer Beweis dafür, dass Augusta noch nicht die Bedeutung "Kaiserin" angenommen hatte. Von Titus, Domitian sowie von

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Siehe Flower (Anm. 257).

Vgl. dazu H. W. Ritter, Chiron 2, 1972, 313 ff. Allgemein zur Stellung der kaiserlichen Frauen s. L. Wickert, RE XXII 2, 1954, 2181 ff., u. W. Kuhoff, Klio 75, 1993, 244 ff. Zu den Augustae von Livia bis Iulia Domna vgl. H. Temporini, Die Frauen am Hofe Trajans, Berlin – New York 1979, 27 ff.; H. Temporini-Gräfin Vitzthum (Hg.), Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora, München 2002; A. Kolb (Hg.), Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis, Berlin 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Tac., ann. 12, 26, 1: augetur et Agrippina cognomento Augustae.

Vgl. dazu H. Temporini (Anm. 264) 29 Anm. 115. – Zum inoffiziellen Titel βασίλισσα bzw. regina s. oben Anm. 98 und unten Anm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> PIR<sup>2</sup> A 885.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> W. Eck, Agrippina – die "Stadtgründerin" Kölns. Eine Frau in der frühkaiserzeitlichen Politik, Köln <sup>2</sup>1993; A. A. Barrett, Agrippina. Sister of Caligula, wife of Claudius, mother of Nero, 1996; ders., Agrippina. Sex, power and politics in the early empire, 1999; M. Trier – F. Naumann-Steckner (Hg.), Agrippina, Kaiserin aus Köln, Köln 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Vgl. K. Kraft, Kleine Schriften I, Darmstadt 1973, 68 ff.

48

Trajan wurde die Vergabe des Augustanamens bewusst in den Dienst ihrer dynastischen Politik gestellt. Titus verlieh ihn seiner Tochter Iulia, Domitian übertrug seiner Mutter (oder Schwester?) Domitilla und seiner Gattin Domitia Longina den Namen. Trajan ließ sowohl seiner Frau Pompeia Plotina als auch seiner Schwester Marciana und seiner Nichte Matidia, der Tochter der Marciana, den nun fast titularen Namen Augusta zuerkennen. Die folgenden Kaiser haben ihn dann nur an ihre Frauen und die Frauen ihrer Thronfolger vergeben. So erhielt Faustina II. nach der Geburt ihres ersten Kindes noch unter Pius den Augustanamen. Von den Töchtern Marc Aurels bekam ihn nur Lucilla nach ihrer Hochzeit mit L. Verus. Der Zweimonatskaiser Didius Iulianus hat dann allerdings sowohl seine Frau wie seine Tochter in den Rang einer Augusta erhoben, doch blieb das eine Episode. Erst die als Kaiser schwachen späteren Severer haben die Vergabe des Augustatitels wieder großzügiger gehandhabt. Unter Elagabal wurden nicht nur seine drei Frauen sofort zu Augustae erhoben, sondern auch seine Großmutter Iulia Maesa und seine Mutter Iulia Soaemias. Severus Alexander gab neben seiner Gemahlin Sallustia Orbiana auch seiner Mutter Mamaea den Augustatitel. Zweifellos sollte damit die domus Augusta betont herausgestellt und die dynastische Bindung besonders der Truppen gezielt verstärkt werden. Wie groß der Einfluss der syrischen Augustae wirklich war, ist jedoch ein offenes Problem.<sup>270</sup> Nach der Ermordung des Severus Alexander wurde der Augustatitel bis auf Constantin mit einer Ausnahme nur der Frau des Kaisers verliehen.<sup>271</sup> Allerdings erhielten nicht alle Frauen den Augustatitel. Von den Tetrarchen hat nur Galerius seine Gemahlin zur Augusta erhoben; sie war immerhin die Tochter des Augustus senior Diocletian. Aber weder dessen Gattin Prisca noch Eutropia, die Frau Maximians, oder Theodora, die zweite Frau des Constantius I., haben den Augustatitel geführt. Helena, die erste Frau (oder Concubine?) des Constantius, erhielt den Augustatitel erst in hohem Alter durch ihren Sohn Constantin. Ob für diese Zurückhaltung der Tetrarchen die niedere gesellschaftliche Herkunft der meisten ihrer Frauen ausschlaggebend war, muss offen bleiben.<sup>272</sup> Ähnliches gilt vielleicht schon für einige Kaiserfrauen des 3. Jahrhunderts. Es ist jedenfalls auffällig, dass für das Gallische Reich nur eine Augusta genannt wird, Victoria, die Mutter

des Victorinus, die vornehmer Abkunft gewesen sein soll. Von den zahlreichen Usurpatoren unter Gallienus hat offenbar nur Cassius Regalianus seine Gattin zur Augusta gemacht, die sich ebenfalls vornehmer Abkunft rühmen konnte. Im 4. und 5. Jahrhundert sind die Gründe für die Vergabe bzw. Nicht-Vergabe des Augustatitels weniger deutlich. Maxentius und Licinius mögen ihre Frauen, die Tochter des Galerius und die Schwester Constantins, aus politischen Gründen, um das Prestige und den Einfluss ihrer Verwandten zu begrenzen, nicht mit dem Augustatitel geehrt haben. Constantin I. hat dagegen die Vergabe des Titels wieder großzügiger gehandhabt und sowohl seiner Gattin Fausta wie seiner Mutter Helena und seiner Tochter Constantina, der Frau des rex Hannibalianus, den Augustatitel zugestanden. Im Falle der Constantina dürften neben deren notorischem Ehrgeiz auch außenpolitische Gründe, d.h. die Politik gegenüber Armenien und Persien, eine Rolle gespielt haben. Constantius II. hat dagegen keiner seiner drei Frauen den Augustatitel verleihen lassen, vielleicht um deren Einfluss nicht durch die Vergabe des Titels in unliebsamer Weise zu steigern (ein solches Motiv würde gut zu dem als misstrauisch beschriebenen Charakter des Constantius passen). Eusebia wurde zwar von Julian als βασιλίς apostrophiert, aber das war eine ebenso inoffizielle Bezeichnung wie der Ausdruck regina, den Ammian für Eusebia verwendet.<sup>273</sup> Gerade der Sprachgebrauch Ammians bestätigt vielmehr, dass Eusebia den Augustatitel nicht besessen hat. Dem Beispiel des Constantius II. folgte dann Julian. Auch Jovian, Valentinian I. und Gratian enthielten ihren Frauen den Augustatitel vor, obwohl aus ihren Ehen Kinder hervorgegangen waren. Nur Valens hat seine Frau Domnica zur Augusta erhoben. Ebenso machte Theodosius I. seine erste Gattin Flaccilla zur Augusta, nicht jedoch seine zweite Frau Galla. Ihre und Theodosius' Tochter, Galla Placidia, wurde aber später Augusta. Von den Söhnen des Theodosius I. erhob Arcadius seine Frau Eudoxia nach der Geburt ihres ersten Kindes zur Augusta, während Honorius seinen Frauen Maria und Thermantia, die beide kinderlos blieben, den Titel vorenthielt - vielleicht auch weil deren Erhebung zu Augustae zugleich für ihren Vater Stilicho einen weiteren Prestigegewinn bedeutet hätte. Theodosius II. machte dann seine Schwester Pulcheria und nach der Geburt ihres ersten Kindes auch seine Gattin Eudocia zu Augustae. Nicht anders handelte Valentinian III., der den Augustatitel ebenfalls an Gattin und Schwester, an Eudoxia, die Tochter Theodosius' II., und an Iusta Grata Honoria, vergab. 274

Als Ehrentitel für die Damen des Kaiserhauses begegnet offiziell zuerst unter Marc Aurel für Faustina II. und zuletzt unter Galerius für Galeria Valeria die Bezeichnung mater castrorum, die im 3. Jahrhundert noch erweitert wurde zu mater castrorum, senatus ac patriae, zuerst unter Septimius Severus oder Caracalla für Iulia

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Vgl. dazu Kettenhofen, Die syrischen Augustae.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Zu Victoria, der Mutter des Victorinus, s. im Folgenden.

Man erfährt nur von Helena, dass sie einmal eine stabularia war (Ambrosius, De obitu Theodosii 42); über die Herkunft der anderen Tetrarchenfrauen hat man keine konkreten Angaben. Von Prisca, der Frau Diocletians, deutet Lactantius (De mortib. pers. 15, 1) an, sie habe ebenso wie ihre Tochter Galeria dem christlichen Glauben zugeneigt. Eutropia, die Frau des Maximianus Herculius, war eine Syra mulier (Epit. de Caes. 40, 12), ihre Tochter Theodora aus ihrer ersten Ehe mit einem Soldaten, dem späteren praefectus praetorio Afranius Hannibalianus (?), heiratete dann Constantius 1. Die Frau des Maximinus Daia ist namentlich überhaupt nicht bekannt. Gerade die Tatsache, dass man von den Frauen der Tetrarchen so wenig erfährt, könnte darauf hinweisen, dass ihre Herkunft nicht bedeutend war, wie ja auch die Tetrarchen selbst sich von unten hochgedient hatten. Entscheidender war aber vielleicht, dass Diocletian für die Fortführung der Herrschaft die Adoption als den richtigen Weg ansah und nicht die Herkunft aus einer herrschenden Familie.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Julian, or. II (III) und p. 121a (p. 94 Bidez). Ammian 15, 2, 3 und 8. 16, 10, 13. Schon der ältere Plinius bezeichnete Messalina als *regina* (Plin. n.h. 29, 20).

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Vgl. PLRE II S. 929 f. (Aelia Pulcheria), 408 f. (Aelia Eudocia Nr. 2), 410 ff. (Licinia Eudoxia Nr. 2), 568 f. (Iusta Grata Honoria).

50 Einleitung

Domna und zuletzt bei Carinus für Magnia Urbica.<sup>275</sup> Die Datierung dieser offiziellen Ehrentitel ist allerdings oft nur annäherungsweise möglich.<sup>276</sup>

# Kaisertabelle

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> W. Kuhoff, Klio 75, 1993, 244 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> Vgl. dazu Kettenhofen, Die syrischen Augustae bes. 173 ff., und H. Temporini (Anm. 264) 61 ff.

# Augustus (16. Jan. 27 v. Chr. – 19. Aug. 14 n. Chr.)

Geb.: 23. Sept. 63 v. Chr. in Rom (der Geburtstag wurde später, aber noch zu Lebzeiten des Augustus, am 23. und 24. September gefeiert, vgl. z.B. Dessau 154). Sohn des C. Octavius, praetor 60 v. Chr. (RE s. v. Octavius Nr. 15) und der Atia (RE s. v. Attius Nr. 34).

Name: C. Octavius (die Beinamen Thurinus und Caepias sind apokryph), seit 8. Mai 44 v. Chr.: C. (IULIUS) CAESAR (der Beiname Octavianus wurde vom jungen Caesar nicht geführt und auch von seinen Anhängern nicht gebraucht. Er findet sich jedoch bei Cicero bis zum November 44 v.Chr. Später verwendet auch Cicero nur den Namen C. Caesar), seit Ende Okt./Anf. Nov. 40 v.Chr.: IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS, seit 16. Jan. 27 v. Chr.: IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS AUGUSTUS.

## Wichtige Einzeldaten:

59 v. Chr. Tod des C. Octavius pater.

laudatio funebris für die Großmutter Iulia. Erziehung beim 51 v. Chr.

Stiefvater L. Marcius Philippus, cos. 56 v. Chr. (RE s. v.

Marcius Nr. 76).

Annahme der toga virilis. Bestellung zum pontifex (so 18. Okt. 48 v. Chr.

FCum. Nach FAntMin am 19. Okt.).

April/Mai 47 v. Chr. praefectus urbi feriarum Latinarum causa.

dona militaria anlässlich des afrikanischen Triumphes Sept. 46 v. Chr.

Caesars. Reise nach Spanien.

magister equitum designatus (??); doch vgl. Zevi, ZPE 197, Anf. 44 v. Chr.

2016, 295 ff...

Ermordung Caesars, testamentarische Adoption. 15. März 44 v. Chr.

8. Mai 44 v. Chr. Offizielle Annahme der Erbschaft Caesars.

20.-30. Juli 44 v. Chr. ludi Victoriae Caesaris, Erscheinung des sidus Iulium

(FAmit).

imperium pro praetore, adlectio in senatum, locus consu-2. Jan. 43 v. Chr.

laris sententiae dicendae.

(dies imperii). Der junge Caesar führt zum ersten Mal die 7. Jan. 43 v. Chr.

fasces (FCum. FPraen).

Schlacht bei Forum Gallorum. 14. April 43 v. Chr.

16. April 43 v. Chr. Erste imperatorische Akklamation (FCum).

Schlacht bei Mutina. 21. April 43 v. Chr.

19. Aug. 43 v. Chr. Erster Konsulat (FCum), lex curiata de adoptione.

Augustus

55

| 27. Nov. 43 v. Chr.                            | lex Titia. Der junge Caesar wird IIIvir rei publicae<br>CONSTITUENDAE zusammen mit M. Antonius und |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | M. Aemilius Lepidus.                                                                               |
| 23. Okt. 42 v. Chr.                            | Schlacht bei Philippi (FPraen).                                                                    |
| seit ca. 41 v. Chr.                            | Augur.                                                                                             |
| Jan./Febr. 40 v. Chr.                          | L. Antonius lässt den jungen Caesar zum hostis rei publicae                                        |
| , <b></b> ,                                    | erklären.                                                                                          |
| Ende Febr. 40 v. Chr.                          | Einnahme von Perusia, Gefangennahme des L. Antonius.                                               |
| 15. März 40 v. Chr.                            | Blutbad an den Arae Perusinae.                                                                     |
| Herbst 40 v. Chr.                              | Vertrag von Brundisium.                                                                            |
| Ende Okt./                                     | Erste ovatio. Annahme des Praenomen Imperatoris.                                                   |
| Anf. Nov. 40 v. Chr.                           | Vollzug der Consecration Caesars.                                                                  |
|                                                | Vertrag von Misenum.                                                                               |
| 17. Jan. 38 v. Chr.                            | Heirat mit Livia Drusilla (FVerul).                                                                |
| Sept./Okt. 37 v. Chr.                          | Vertrag von Tarent. Erneuerung des Triumvirats beschlos-                                           |
| oop in our or it dill                          | sen. Der junge Caesar nennt sich IIIvir rei publicae con-                                          |
|                                                | STITUENDAE II.                                                                                     |
| August 36 v. Chr.                              | Schlacht bei Mylae.                                                                                |
| September 36 v. Chr.                           | Schlacht bei Naulochos (3. Sept. FAmit) und Kapitulation                                           |
| soprome or | des Lepidus (22. Sept.).                                                                           |
| 13. Nov. 36 v. Chr.                            | Ovatio ex Sicilia (FTriumph). Sacrosanctitas tribunicia.                                           |
| seit ca. 37/35 v. Chr.                         | Quindecimvir sacris faciundis.                                                                     |
| 35/34 v. Chr.                                  | Krieg in Illyrien.                                                                                 |
| 31. Dez. 33 v. Chr.?                           | Ende der 2. Triumviratsperiode (siehe John Scheid (Hg.),                                           |
| oder 28 v. Chr.                                | Res gestae divi Augusti, Paris 2007; Girardet).                                                    |
| Sommer (?) 32 v. Chr.                          | Conjuratio Italiae.                                                                                |
| 2. Sept. 31 v. Chr.                            | Schlacht bei Actium (FAmit).                                                                       |
| Spätherbst 31 v. Chr.                          | Einweihung in die Mysterien von Eleusis.                                                           |
| 1. Aug. 30 v. Chr.                             | Fall von Alexandria (FAmit. FPraen).                                                               |
| 11. Jan. 29 v. Chr.                            | Schließung des Ianus-Tempels (Oros. 6, 20, 1).                                                     |
| August 29 v. Chr.                              | Triplex triumphus (über die Dalmater, wegen der Schlacht                                           |
| ragust 25 v. Ciii.                             | bei Actium, über Ägypten: 13.–15. Aug.), Dedikation des                                            |
|                                                | Tempels für den Divus Iulius (18. Aug. FAntMin), Dedika-                                           |
|                                                | tion der ara Victoriae in der Curie (28. Aug. FMaff).                                              |
| 28 v. Chr.                                     | Octavian wird princeps senatus. – Abhaltung des Census                                             |
| 20 V. OIII.                                    | mit Agrippa. – Weihung des palatinischen Apollontempels                                            |
|                                                | (9. Okt. FAntMin).                                                                                 |
| Jan. 27 v. Chr.                                | Restitutio rei publicae. Verleihung der corona civica                                              |
|                                                | (13. Jan. FPraen). Übertragung der Provinzen in Spanien                                            |
|                                                | und Gallien, von Syrien und Cypern auf 10 Jahre. Ehrung                                            |
|                                                | durch Augustusnamen, duo laurae und clupeus virtutis                                               |
|                                                | (16. Jan. FCum). Seitdem: Imperator Caesar divi filius                                             |
|                                                | ( ) 2 Carry, Correction And Edition Cited Birt Filling                                             |

Augustus.

Mai/Juni 27 v. Chr. Aufbruch nach Gallien (Aufenthalt dort bis Ende 27). 26-25 v. Chr. Aufenthalt in Spanien und Teilnahme am Kantabrerkrieg. Zweite Schließung des Janustempels (2. H. 25). Weihung der 25 v. Chr. aedes Neptuni durch Agrippa (23. Sept. FArv). Rückkehr nach Rom. vor 13. Juni 24 v. Chr. Verschwörung des Varro Murena (nach Dio 54, 3 im J. 22 23 v. Chr. v. Chr.). Erkrankung des Augustus (Juni). Niederlegung des Konsulats auf dem mons Albanus (vor 1. Juli?). Augustus erhält die volle tribunicia potestas; sein Imperium führt er außerhalb Italiens mit dem Titel PROCONSUL; im Konflikt mit anderen Imperiums-Trägern wird dieses als ein imperium maius wirksam. Übernahme der cura annonae. Ablehnung von Dictatur und 22 v. Chr. Censur. Reise nach Sizilien und in den Osten. Weihung des Iuppiter Tonans-Tempels in Rom (FAmit. Dio 1. Sept. 22 v. Chr. 54, 4, 2). 20 v. Chr. Rückgabe der römischen Feldzeichen durch die Parther, Regelung der Armenien-Frage. - Übernahme der cura viarum. Errichtung des miliarium aureum. 12. Mai 19 v. Chr. Dedikation (FCum. Dio 54, 8, 3. Vgl. Degrassi) des Mars Ultor-Tempels auf dem Kapitol? Rückkehr aus dem Osten. Altar der Fortuna Redux 12. Okt. 19 v. Chr. beschlossen (FAmit). Stiftung der Augustalia. Herbst 19 v. Chr. Sein imperium wird auch für Rom und Italien als rechtsgültig erklärt. Altar der Fortuna Redux geweiht (FAmit). 15. Dez. 19 v. Chr. Gesetze zur Stärkung der Familien (lex Iulia de maritandis 18 v. Chr. ordinibus; lex Iulia de adulteriis - genaues Jahr nicht sicher). Neukonstituierung des Senats. Adoption des C. und des L. Caesar und Saecularfeier: 17 v. Chr. Senatsbeschlüsse über die ludi saeculares (17. Febr. und 23. Mai), ludi Latini saeculares (31. Mai/1. Juni), ludi Latini in theatro (1.–3. Juni), ludi Latini et Graeci honorarii (5.–11. Juni), venatio, ludi circenses, lusus Troiae (12. Juni). Vgl. Comm. lud. saec. V. Weihung des Quirinustempels (FVen. Ovid. Fasti 6, 795). 29. Juni 16 v. Chr. Frühsommer 16 v. Chr. Clades Lolliana. Abreise des Augustus nach Gallien. 14./15. Febr. 15 v. Chr. Aufenthalt in Narbo Martius (AE 1999, 915) Rückkehr nach Rom. Stiftung der ara Pacis (FAmit). 4. Juli 13 v. Chr. Wahl zum PONT. MAX. (6. März. FPraen). Leichenrede für 12 v. Chr. Agrippa (Ende März/Anf. April). Signum et ara Vestae auf dem Palatin geweiht (28. April. FPraen). Beginn der Kultfeiern an der ara Romae et Augusti in Lugdunum (1. Aug.

Beisetzung im Mausoleum Augusti.

Consecratio (FAntMin): Divus Augustus.

Tod: Gest. in Nola (Campanien) (FAntMin. FOst).

| Eröffnung des Marcellustheaters (4. Mai. Plin. n.h. 8, 65). Tod der Octavia minor. – Reise nach Gallien (Ende 11 v. Chr.).  Winter 11/10 v. Chr. 10 v. Chr. Dritte Schließung des Ianustempels beschlossen. Leichenrede für Octavia minor.  30. Jan. 9 v. Chr. Dedicatio der Ara Pacis (FPraen).  30. Juni 9 v. Chr. Lex Quinctia de aquis urbis Romae (Front. 129). Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458). Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  8 v. Chr. Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v. Chr. Beginn der Liste der Vicomagistri.  7 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedikation des Mars-Tempels (1. Aug. Dio 60, 5, 3). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winter 11/10 v. Chr.  Aufenthalt in Lugdunum.  Dritte Schließung des Ianustempels beschlossen. Leichenrede für Octavia minor.  Jan. 9 v. Chr.  Dedicatio der Ara Pacis (FPraen).  Lex Quinctia de aquis urbis Romae (Front. 129).  Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458).  Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  Ralenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen.  Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  V. Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  Verleihung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen).  Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritte Schließung des Ianustempels beschlossen. Leichenrede für Octavia minor.  30. Jan. 9 v. Chr.  Dedicatio der Ara Pacis (FPraen).  Lex Quinctia de aquis urbis Romae (Front. 129).  Pv. Chr.  Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458).  Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen.  Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  V. Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  Verleihung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  Verleihung des PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen).  Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30. Jan. 9 v. Chr.  30. Juni 9 v. Chr.  4 Lex Quinctia de aquis urbis Romae (Front. 129).  5 v. Chr.  Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458).  Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen.  Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v. Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  7 v. Chr.  Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen).  Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. Juni 9 v. Chr.  Lex Quinctia de aquis urbis Romae (Front. 129).  9 v. Chr.  Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458). Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  8 v. Chr.  Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v. Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  Verleihung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 v.Chr.  Erlass des Statthalters Paullus Fabius Maximus über die Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458). Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  8 v.Chr.  Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v.Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  7 v.Chr.  Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  Verleihung des PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reform des Kalenders in der Provinz Asia (OGIS 458). Lectio senatus in Rom. Leichenrede für Drusus (Spätjahr).  8 v. Chr. Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v. Chr. Beginn der Liste der Vicomagistri.  27. Juni 4 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 v. Chr.  Kalenderreform in Rom. Umbenennung des Monats Sextilis in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien. 7 v. Chr. Beginn der Liste der Vicomagistri. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in Augustus. Census. Einteilung Roms in 14 Regionen. Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien. 7 v. Chr. Beginn der Liste der Vicomagistri. 27. Juni 4 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791). 2 v. Chr. Verleihung des PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erweiterung des Pomerium (?). Reise nach Gallien.  7 v. Chr. Beginn der Liste der Vicomagistri.  27. Juni 4 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 v.Chr.  Beginn der Liste der Vicomagistri.  27. Juni 4 v.Chr.  Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v.Chr.  Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen).  Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27. Juni 4 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (FAntMin. Ovid Fasti 6, 791).  2 v. Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen). Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 v.Chr. Verleihung des PATER PATRIAE-Titels (5. Febr. FPraen).<br>Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Übergabe des Forum Augusti an die Öffentlichkeit. Dedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ration des Mars-Tempers (1. Aug. Dio 60, 5, 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 n. Chr. Adoption des Tiberius und des Agrippa Postumus (26. oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. Juni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 n. Chr. Lex Cornelia Valeria über die Destinationscenturien. Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| richtung des aerarium militare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28. Juni 5 n. Chr. Propositio eines commentarius mit einem Gesetzestext zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erneuerung der lex de maritandis ordinibus, der im Juli/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aug. 9 als Lex Papia Poppaea angenommen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6–9 n. Chr. Pannonischer Aufstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 n. Chr. Weihung des Castor-Tempels (27. Jan. FPraen). Weihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der ara Numinis Augusti in Rom (17. Jan. FPraen). Aufstel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lung der cohortes vigilum. Census des Quirinius in Syrien.<br>Lex de vicesima hereditatium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Aug. 7 n. Chr. Weihung der ara Cereris Matris et Opis Augustae (FAmit).  Juli/Aug. 9 n. Chr. Lex Papia Poppaea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept. 9 n. Chr. Clades Variana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22. Sept. 11 n. Chr. Ara Numinis Augusti in Narbo Martius beschlossen (Des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sau 112).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Jan. 13 n. Chr. Weihung des signum Iustitiae Augustae durch Tiberius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. April 13 n. Chr. Testamentsabfassung (Suet., Aug. 101, 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ca. 11. Mai 14 n. Chr. Abschluss des Census. Lustrum mit Tiberius (FOst.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nach 26. Juni 14 n. Chr. Abschluss der res gestae (RGDA 4; cf. 35, 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

```
Konsulate:
                    cos. I 19. Aug.-Nov. 43 v. Chr.
                   cos. II 1. Jan. 33 v. Chr.
            cos. desig. III 33 v. Chr. (Dessau 77)
                  cos. III 1. Jan.-31. Dez. 31 v. Chr.
                  cos. IV 1. Jan.-31. Dez. 30 v. Chr.
                   cos. V 1. Jan.-31. Dez. 29 v. Chr.
            cos. desig. VI 29 v. Chr. (Dessau 81)
                  cos. VI 1. Jan.-31. Dez. 28 v. Chr. (mit Agrippa)
                 cos. VII 1. Jan.-31. Dez. 27 v. Chr. (mit Agrippa)
          cos. desig. VIII 27 v. Chr. (Dessau 84)
                 cos. VIII 1. Jan.-31. Dez. 26 v. Chr.
                  cos. IX 1. Jan.-31. Dez. 25 v. Chr.
             cos. desig. X 25 v. Chr. (Dessau 85)
                   cos. X 1. Jan.-31. Dez. 24 v. Chr.
                   cos. XI 1. Jan.-Ende Juni 23 v. Chr.
           cos. desig. XII 6 v. Chr. (Dessau 5828)
                  cos. XII 1. Jan.-nach 11. April (31. Juli?) 5 v. Chr.
          cos. desig. XIII 3 v. Chr. (Dessau 100)
                 cos. XIII 1. Jan.-nach 1. Aug. 2 v. Chr.
```

Imperium consulare, das er als Konsul seit dem 1. Jan. 27 v.Chr. besaß, mit dem er seit dem 16. Januar 27 v.Chr. seine Provinzen leitete, die ihm für 10 Jahre übertragen wurden (16. Jan. 27 v.Chr. – Ende 18 v.Chr.; Dio 53, 13, 1. 16, 2).

Erneuerungen dieses imperium consulare:

19. Aug. 14 n. Chr.

1. Hälfte Sept. 14 n. Chr.

17. Sept. 14 n. Chr.

```
Ende 18 v. Chr.–2. H. 13 v. Chr.
2. H. 13 v. Chr.–1. H. 8 v. Chr. (Dio 55, 6, 1).
1. H. 8 v. Chr.–3 n. Chr.
3 n. Chr.–1. H. 13 n. Chr.
1. H. 13–19. Aug. 14 n. Chr.
```

(Die Verlängerungen des imperium consulare wurden von Augustus nicht gezählt und nicht in seiner Titulatur aufgeführt.)

triumvir rei publicae constituendae:

```
I 27. Nov. 43 v. Chr.-Okt. 37 v. Chr. II Okt. 37 v. Chr.-31. Dez. 33 v. Chr.
```

#### tribunicia potestas:

```
trib. pot. I 26. Juni 23 v. Chr. – 25. Juni 22 v. Chr. trib. pot. II 26. Juni 22 v. Chr. – 25. Juni 21 v. Chr. trib. pot. III 26. Juni 21 v. Chr. – 25. Juni 20 v. Chr. trib. pot. XXXVII 26. Juni 14 n. Chr. – 19. Aug. 14 n. Chr.
```

```
Imperatorische Akklamationen:
```

```
imp. I 16. April 43 v. Chr.
```

imp. II vor 15. März 40 v. Chr. (vgl. Dio 48, 14, 3 f. und 16, 1)

imp. III Sept./Okt. 40 v. Chr.?

imp. IV Aug. 36 v. Chr.

imp. V 33 v. Chr.?

imp. VI 2. Sept. 31 v. Chr. (vgl. Oros. 6, 19, 14)

imp. VII 29 v. Chr.

imp. VIII 25 v. Chr.

imp. IX 12. Mai (?) 20 v. Chr. (vgl. Ovid. Fasti 5, 545 ff.)

imp. X 15 oder 14 v. Chr.

imp. XI 12 v. Chr. (Dio 54, 31, 4)

imp. XII 11 v. Chr. (Dio 54, 33, 5)

imp. XIII 10 oder 9 v. Chr.

imp. XIV Frühsommer 8 v. Chr.

imp. XV vor Juni 3 n. Chr. (CIL X 3827; D. Faoro, ZPE 190, 2014, 234 ff.)

imp. XVI Sept./Okt. 3 n. Chr. (Dio 55, 10a, 7; nach Juni 3 n. Chr.)

imp. XVII 6 n. Chr. (Dio 55, 28, 5; nach Faoro 7 n. Chr.).

imp. XVIII 2. Hälfte 8 n. Chr.

imp. XIX 3. Aug. (?) 9 n. Chr. (das Tagesdatum der FAntMin könnte sich auch auf das Vorjahr beziehen.)

imp. XX 11 n. Chr.

imp. XXI 13 n. Chr. (abweichende Datierung von imp. XV–XXI: D Faoro, ZPE 199, 2016, 212 ff.)

In Ägypten = Zählung der Καίσαρος κράτησις ursprünglich ab 1. Aug. (?), später ab 1. Thot (Dios) 30 v. Chr. = 29. Aug. 30 v. Chr.

Congiaria (Vgl. RGDA 15 mit Kommentar von Volkmann. Suet., Tib. 20):

I 44 v. Chr.

II 29 v. Chr.

III 24 v. Chr.

IV 12 v. Chr.

V 5 v. Chr.

VI 2 v. Chr.

VII 13 n. Chr.

Die Zählung wird nach D. van Berchem gegeben; dabei werden die 12 frumentationes, die Augustus im Jahre 23 v. Chr. verteilt hat (RGDA 15), nicht berücksichtigt.

Verlobt mit Servilia, Tochter des P. Servilius Isauricus, cos. 79 v. Chr. (RE s. v. Servilius Nr. 104). Verheiratet

mit Clodia, Stieftochter des Antonius, Nov. 43-41 v. Chr. (PIR<sup>2</sup> C 1057),

mit Scribonia, Winter 40/39-Ende 39 v. Chr. (PIR2 S 274),

mit Livia seit 17. Jan. 38 v. Chr. (s. unten).

Eine Tochter Iulia (s. unten) von Scribonia.

Vier Adoptivsöhne:

C. Caesar (s. unten),

L. Caesar (s. unten),

Tiberius (s. unten),

Agrippa Postumus (s. unten).

Zwei Schwestern:

Octavia maior, Stiefschwester (PIR2 O 65),

Octavia minor (PIR2 O 66).

PIR<sup>2</sup> I 215.

Diz. Epigr. I, 1895, 879 ff. (E. Ciccotti).

RE X 1, 1918, 275 ff. Nr. 172 (K. Fitzler - O. Seeck).

DNP 1, 302-314 (D. Kienast).

RAC I, 1950, 993 ff. (F. Müller - K. Gross).

RIC I 39 ff. I<sup>2</sup> 21 ff.

Herrscherbild I 2, 1994 (D. Boschung); IV 1982, 6 ff. (A.-K. Massner).

U. Hausmann, ANRW II 12, 2 (zum Augustusporträt).

Fittschen – Zanker, Katalog I 1 ff. Nr. 1.

V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit, 2 Bde., Leipzig 1891.

D. Kienast, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt 52014.

R. von den Hoff, W. Stroh, M. Zimmermann, Divus Augustus. Der erste römische Kaiser und seine Welt, München 2014

W. Eck, Augustus und seine Zeit, München 62015.

T. D. Barnes, JRS 64, 1974, 21 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 308 ff. (zu den imperat. Akklam.).

L. Schumacher, Historia 34, 1985, 191 ff. (zu den imperat. Akklam.).

V. Lica, Tyche 12, 1997, 159-168 (zur 7. imperat. Akklamation).

T. C. Skeat, ZPE 53, 1983, 241 ff. (Augusteische Ära in Ägypten).

-, ZPE 135, 2001, 153 ff. (ägyptischer Kalender unter Augustus).

A. B. Bosworth, HSCPh 86, 1982, 151–170 (zum Versuch des Augustus, den Antritt seines 1. Konsulats auf den 22. Sept. 43 herabzudatieren).

Herz, Kaiserfeste 1147 ff.

G. Radke, Fasti Romani, Münster 1970, 78 ff. (zum Geburtsdatum. Das astronomische und julianische Datum des 23. Sept. habe nach präjulianischem Kalender im Jahr 63 v. Chr. dem 17. Dez. entsprochen).

Halfmann, Itinera principum 157ff.

A. Keaveney - J. A. Madden, Phoenix 37, 1983, 245 (keine ovatio nach der Schlacht bei Mutina).

M. A. Cavallaro, Spese e Spettacoli, Bonn 1984, 150 ff. und 250 ff. (zu den ludi saeculares und zu den Augustalia).

I. König, Epigraphica 34, 1972, 3 ff. (zum doppelten Geburtstag).

Berchem, Les distributions de blé 142 ff. (zu den congiaria).

G. Freyburger, ANRW II 16, 2 (1978) 1423 f. (Supplikationen).

T. C. Skeat, The reign of Augustus in Egypt. Conversion tables for the Egyptian and Julian calendars, 30 B.C.-14 A.D., München 1993.

D. Hagedorn, ZPE 100, 1994, 211 ff. (ägypt. Kalender).

Grenier, Titulatures 9 und 87 ff.

J.-L. Ferrary, CCG 12, 2001, 101 ff. (zu den rechtlichen Kompetenzen).

H. M. Cotton – A. Yakobson, in: G. Clark – T. Rajak (Hg.), Philosophy and Power in the Graeco-Roman World: Essays in Honour of Miriam Griffin, Oxford 2002, 193 ff. (zur Erneuerung des imperium).

K. Girardet, Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat, Bonn 2007, 315 ff.

 Studien zur Alten Geschichte der Europäer, Bonn 2015, 249 ff. (Rechtsgrundlagen des Prinzipats).

Y. Berthelet, Gouverner avec les dieux, Paris 2015, 286-322 (zu den Auspizien).

Drusus der Ältere

61

F. Hurlet, in: L'Africa Romana 13, 2000, 1513-1542 (zu den Auspizien).

A. Dalla Rosa, in: J. H. Richardson – F. Santangelo (Hg.), Priests and State in the Roman World, Stuttgart 2011, 243–269 (zu den Auspizien).

W. Eck, RHDF 91, 2013, 199–213; ZPE 200, 2016, 601 ff. (zum commentarius des Jahres 5 n. Chr.). Scheid, CFA Nr. 1–2.

#### Livia

Geb.: 30. Jan. 58 v. Chr. (so offiziell, vgl. CFA Nr. 12 z. J. 38 n. Chr., real am 28. Jan.?). Tochter des M. Livius Drusus Claudianus (RE Livius Nr. 19) und der Alfidia (PIR<sup>2</sup> A 528).

Name: Livia Drusilla (Cognomen geführt bis 17. Jan. 38 v. Chr.).

| 43 v. Chr. | Heirat mit Ti. | Claudius Nero | (RE Claudius Nr. 254). |
|------------|----------------|---------------|------------------------|
|            |                |               |                        |

16. Nov. 42 v. Chr. Geburt des Tiberius.

17. Jan. 38 v. Chr. Heirat mit Octavian (FVerul).

11. April (?) 38 v. Chr. Geburt des Drusus.

35 v.Chr. Sacrosanctitas, Befreiung von der tutela mulierum, Statuen-

recht.

9 v. Chr. ius trium liberorum.

6 v. Chr. Weihung der Porticus Liviae zusammen mit Tiberius.
3. oder 4. Sept. (?) Adoption auf Grund von Augustus' Testament, eröffnet in

14 n. Chr. der ersten Senatssitzung nach dem Tode des Augustus.

Name: Iulia Augusta. Sacerdos divi Augusti.

22 n. Chr. Weihung einer Statue des Divus Augustus beim Marcellus-

theater (23. April), vota pro valetudine, Recht des carpen-

tum

23 n. Chr. Beschluss eines Tempels für Tiberius, Iulia Augusta und den

Senatus in Asia.

27 n. Chr. Vota pro salute Augustae.

29 n. Chr. Tod: Gest. in Rom, Beisetzung im Mausoleum Augusti.

17. Jan. 42 n. Chr. Consecratio durch Claudius: DIVA AUGUSTA (CFA Nr. 17).

PIR<sup>2</sup> L 301.

RE XIII 1, 1926, 900 ff. Nr. 37 (L. Ollendorff).

DNP 7, 366 f. (H. Stegmann).

Fittschen - Zanker, Katalog I 39 Nr. 38. III 1 ff. Nr. 1 ff.

H. Bartels, Studien zum Frauenporträt der augusteischen Zeit, München o. J. (1964) 29 ff.

Wood 75 ff.

Herz, Kaiserfeste 1152ff.

H. W. Ritter, Chiron 2, 1972, 313 ff.

W. Suerbaum, Chiron 10, 1980, 337 ff.

W. H. Gross, Iulia Augusta, Göttingen 1962 (zur Ikonographie).

M. Torelli, AFLPer(class) 15, 1977/78, 180 ff. (zum Jahre 22 n. Chr.).

Hahn, Frauen 34ff.

C.-M. Perkounig, Livia Drusilla - Iulia Augusta, Wien 1995.

R. Winkes, Livia, Octavia, Iulia. Porträts und Darstellungen, Providence, RI - Louvain 1995.

M. B. Flory, TAPA 123, 1993, 287 ff.

A. A. Barrett, Livia. First Lady of Imperial Rome, New Haven 2002.

H. Temporini in: H. Temporini-Gr\u00e4\u00e4n Vitzthum (Hg.), Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora, M\u00fcnchen 2002, 30 ff.

Weiteres s. D. Kienast, Augustus, Darmstadt 52014, 51 Ann. 187 f.

## Drusus der Ältere

Geb.: zwischen 18. März und 13. April (11. April?) 38 v. Chr. (vgl. Suet., Claud. 1, 1 gegen 11, 3), Sohn des Ti. Claudius Nero, Prätor 42 v. Chr. (RE s. v. Claudius Nr. 254) und der Livia Drusilla (s. oben), jüngerer Bruder des Tiberius (s. unten).

Name: Nero Claudius Drusus, Praenomen urspr. Decimus? Siegesbeiname Germanicus postum (Suet., Claud. 1, 1–3): Drusus Germanicus, privignus Augusti (Dessau 148 ergänzt), frater Ti. Caesaris Aug. (nach 19. Aug. 14 n. Chr.: Dessau 149).

| 19 v. Chr. | Privilegium annorum (Dio 54, 10, 4). Augur? |  |
|------------|---------------------------------------------|--|
|------------|---------------------------------------------|--|

18 v. Chr. (seit 5. Dez. 19 v. Chr. ?) Quästor.

16 v. Chr. Abhaltung von Gladiatorenspielen mit Tiberius. Weiterfüh-

rung der prätorischen Amtsgeschäfte des Tiberius nach

dessen Weggang aus Rom.

15 v. Chr. legatus Augusti pro praet. im Räterkrieg. Geburt des Ger-

manicus (24. Mai).

13–12 v. Chr. legatus Augusti pro praet. in Gallien und am Rhein.

13 v. Chr. Abhaltung des Census in Gallien.

12 v. Chr. Weihung der ara Romae et Augusti in Lugdunum (1. Aug.

12 v. Chr.). Beginn der Germanenkriege.

11 v. Chr. praetor urbanus. Wiederaufnahme der Germanenkriege,

ornamenta triumphalia und ovatio (Herbst 11 v. Chr.: Dio 54, 33, 5), laudatio funebris für Octavia minor (gest. bald

nach 23. Sept. 11 v. Chr.?).

seit 1. Jan. 10 v. Chr. Imperium, das er als Prokonsul ausübt.

1. Aug. 10 v. Chr. Geburt des Claudius.

1. Jan. 9 v. Chr. Konsul

Spätjahr 9 v. Chr. Tod: Gest. nach Sturz in Germanien. Kenotaph in Mainz.

(nicht 14. Sept.) Beisetzung im Mausoleum Augusti.

63

cos. I 1. Jan. 9 v. Chr. bis zu seinem Tod

imperator seit 1. Jan. 10 v.Chr. imperator II 10 oder 9 v.Chr.

Germanicus nach dem Tode Ende 9 v. Chr.

Verheiratet mit Antonia minor (s. unten).

Mehrere Kinder, von denen nur drei überlebten (Suet., Claud. 1, 6) und namentlich bekannt sind: Germanicus (s. unter Tiberius).

(CLAUDIA) LIVIA 1ULIA (= LIVILLA) (PIR<sup>2</sup> L 303. FOS 239. Hahn, Frauen 126 ff.). CLAUDIUS (der spätere Kaiser, s. dort).

PIR<sup>2</sup> C 857.

RE III 2, 1899, 2703 ff. Nr. 139 (A. Stein).

DNP 2, 15 f. (D. Kienast).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 86 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 27 ff. Nr. 22.

W. Suerbaum, Chiron 10, 1980, 337 ff. (zum Geburtsdatum).

St. Priuli, Miscellanea. Contributi epigrafici, Rom 1980, 47 ff. = 1981, 316. (zum Geburtsdatum).

A. Vassileiou, RPh 58, 1984, 45 ff. (zum Geburtsdatum).

G. Radke, Fasti Romani, Münster 1990, 91 ff. (Geburtsdatum).

C. J. Simpson, Phoenix 42, 1988, 173 ff. (zum Praenomen).

G. Alföldy, CIL VI, VIII 2, 1995/6, ad Nr. 40327 (Augurat).

A. U. Stylow, Chiron 7, 1977, 487 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 310 f. (zu den imperatorischen Akklamationen).

L. Sensi, Athenaeum 68, 1977, 332 Anm. 9 (zum Namen Germanicus).

W. D. Lebek, ZPE 78, 1989, 45 ff. (zum Drususmonument in Mainz).

#### Antonia minor

Geb.: 31. Jan. 36 v. Chr. (CFA Nr. 12c; vgl. Plut. Anton. 35, 2). Tochter des Triumvirn M. Antonius und der Octavia minor (PIR<sup>2</sup> O 66), Gattin des Drusus, Mutter des Claudius, Großmutter des Caligula.

ca. 16 v. Chr. Heirat mit Nero Claudius Drusus d. Ä.

seit Sept. 9 v. Chr. Witwe (univira).

37 n. Chr. Von Caligula zur sacerdos divi Augusti bestimmt, Verlei-

hung des Namens Augusta: Antonia Augusta (Augusta-Name zu Lebzeiten abgelehnt [Suet., Claud. 11, 2] aber bereits am 31. Jan. 38 inschriftl. bezeugt [CFA Nr. 12c].)

1. Mai 37 Tod: Selbstmord? (FOst). Bestattet im Grabmal der Anto-

nier oder der Oktavier?

nach 24. Jan. 41 MATER TI. CLAUDI CAESARIS AUGUSTI GERMANICI (Dessau

150).

Verheiratet mit NERO CLAUDIUS DRUSUS (Drusus der Ältere, s. oben). Mehrere Kinder (s. bei Drusus d. Ä.).

PIR<sup>2</sup> A 885.

RE I 2, 1894, 2640 Nr. 114 (P. Groebe).

DNP 1, 800 f. (H. Stegmann).

FOS 73.

RIC I p. 131 f. I<sup>2</sup> pp. 124, 127, 129.

Wood 142 ff.

Temporini, Frauen 28 ff.

W. Trillmich, Familienpropaganda der Kaiser Caligula und Claudius. Agrippina Maior und Antonia Augusta auf Münzen, Berlin 1978, bes. 17 ff. und 142 ff.

S. Segenni, SCO 44, 1995, 297 ff.

N. Kokkinos, Antonia Augusta, London 1992.

Hahn, Frauen 118ff.

#### Marcellus

Geb.: 42 v.Chr., Sohn des C. Claudius Marcellus, cos. 50 v.Chr. (RE s.v. Claudius Nr. 216) und der Octavia minor (PIR<sup>2</sup> O 66), Neffe des Octavian/Augustus.

Name: M. Claudius Marcellus.

39 v. Chr. Verlobung mit einer Tochter des Sex. Pompeius (RE s. v.

Pompeius Nr. 55).

13.-15. Aug. 29 v. Chr. Teilnahme am Triumph Octavians.

25 v. Chr. Ausrichtung von Spielen in Spanien, Heirat mit Iulia, der

Tochter des Augustus, in Rom.

24 v. Chr. aedilis designatus, privilegium annorum.

23 v. Chr. Ädil, Pontifex.

nach 1. Aug. 23 v. Chr. Tod: Gest. in Baiae, Beisetzung im Mausoleum Augusti.

4. Mai 11 v. Chr. Eröffnung des theatrum Marcelli.

PIR<sup>2</sup> C 925.

RE III 2, 1899, 2764 ff. Nr. 230 (A. Gaheis).

DNP 2, 18 (W. Eck).

Herrscherbild IV, 1982, 43 ff. (A.-K. Massner).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens, 24 ff. (Bildnis).

Fittschen - Zanker, Katalog I 19 f. Nr. 19.

#### Agrippa

#### 65

#### lulia

Geb.: Ende 39 v. Chr., Tochter Octavians und der Scribonia (PIR2 S 274).

Sept./Okt. 37 v. Chr. Verlobung mit M. Antonius Antyllus, dem Sohn des Tri-

umvirn Antonius (RE s. v. Antonius Nr. 32) (Dio 48, 54, 4).

25 v. Chr. Heirat mit M. Marcellus.21 v. Chr. Heirat mit M. Agrippa.

20 v. Chr. Geburt des C. Caesar.

19 v. Chr. (?) Geburt der (Vipsania) Iulia.

Anf. 17 v. Chr. Geburt des L. Caesar.

Herbst 17 v. Chr. – Orientreise mit Agrippa.

Frühjahr 13 v. Chr.

Okt. 14 v. Chr. Geburt der Agrippina in Athen.

12 v. Chr. Verlobung mit Tiberius, Geburt des Agrippa Postumus.

11 v. Chr. Heirat mit Tiberius.

10 v.Chr. Geburt eines Sohnes in Aquileia (bald nach der Geburt

gestorben).

Ende 2 v. Chr. Scheidung von Tiberius, Verbannung auf die Insel Pandate-

ria.

3 n.Chr. Übersiedlung nach Rhegium.

2. H. 14 n. Chr. Gest. in Rhegium.

Verheiratet mit 1. Marcellus, 2. Agrippa, 3. Tiberius.

Fünf Kinder von Agrippa: C. Caesar (s. unten), (VIPSANIA) IULIA (PIR<sup>2</sup> I 635), L. Caesar (s. unten), Agrippina (PIR<sup>2</sup> V 682), Agrippa Postumus (s. unten).

Ein Sohn von Tiberius, bald nach der Geburt gestorben.

PIR2 I 634.

RE X 1, 1918, 896 ff. Nr. 550 (K. Fitzler).

DNP 6, 2 (W. Eck).

FOS 421.

RIC I p. 76 Nr. 166 f. I2 p. 72 Nr. 404 f.

Wood 27 ff.

P. Sattler, Studien aus dem Gebiet der Alten Geschichte, Wiesbaden 1962, 1 ff.

J. Linderski, ZPE 72, 1988, 181 ff. (zum Aufenthalt in Rhegium).

A. Ferrill, in: C. Deroux, Studies II, 332 ff.

R. Winkes, Livia, Octavia, Iulia, Porträts und Darstellungen, Providence, RI - Louvain 1995.

Hahn, Frauen 106ff.

## Agrippa

*Geb.*: 64/3 v. Chr. (zwischen 23. Okt. und 23. Nov. 64?), ritterlicher Herkunft, Sohn des L. Vipsanius und einer unbekannten Mutter.

Name: M. VIPSANIUS AGRIPPA, er nannte sich aber stets nur M. AGRIPPA.

43 v. Chr. (seit August?) tribunus plebis?
41 v. Chr. Unterfeldherr (Legat?) Octavians.

seit 1. Jan. (?) 40 v. Chr. praetor urbanus.

Frühjahr 39 (?) – Prokonsul der Gallia Transalpina.

Herbst 38 v. Chr.

37 v. Chr. Konsul. Anlage des Portus Iulius. Vertrag von Tarent (Sept./

Okt. 37 v. Chr.). Um diese Zeit (?) Heirat mit Caecilia Attica

(Nep. Att. 12, 1).

3. Sept. 36 v. Chr. Schlacht bei Naulochos.

13. Nov. 36 v. Chr. Agrippa erhält die corona rostrata (siehe Münzen).

35–34 v. Chr. Teilnahme am Illyrerkrieg Octavians.

33 v.Chr. Aedilis curulis. Bauprogramm. Astrologenaustreibung aus

Rom.

31. März 32 v. Chr. Tod des T. Pomponius Atticus, Agrippa sein Erbe.

32/31 v. Chr. Oberbefehl über die Flotte des Octavian.

2. Sept. 31 v. Chr. Schlacht bei Actium.

13.-15. Aug. 29 v. Chr. Teilnahme am Triumph Octavians. Agrippa erhält ein

vexillum caeruleum.

28 v. Chr. Konsul. Heirat mit Claudia Marcella, der Tochter der Octa-

via minor. Abhaltung des Census mit Octavian.

27 v. Chr. Konsul zusammen mit Augustus.

25 v. Chr. Einweihung des Pantheon.

23 v. Chr. Imperium für 5 Jahre, das er als Prokonsul ausübt.

23–22 v. Chr. Tätigkeit im Osten.

21 v. Chr. Rückkehr nach Rom, Scheidung von Marcella. Heirat mit

der Augustustochter Iulia (Ende 21 v. Chr.).

ca. Juni 20 v. Chr. – Tätigkeit in Gallien und Spanien. Beendigung der Kanta-

Frühjahr 18 v. Chr. br

brerkriege.

1. Juli (?) 18 v. Chr. Tribunicia potestas für 5 Jahre, Erneuerung seines impe-

rium für 5 Jahre.

31. Mai–3. Juni Abhaltung der ludi saeculares als XVvir s. f. zusammen mit

17 v. Chr. Augustus.

16 v. Chr. – Frühj. Tätigkeit im Osten.

13 v. Chr.

1. Juli (?) 13 v. Chr. Verlängerung der tribunicia potestas und des imperium um

5 Jahre.

C. Caesar

67

## Herbst 13 v. Chr. Reise nach Illyricum, Ende 13 / Anfang 12 Beginn des Krie-

ges; bald Rückkehr nach Italien.

zwischen 19. und Tod: Gest. in Campanien (Dio 54, 28, 2-3). Beisetzung im

24. März 12 v. Chr. Mausoleum Augusti.

cos. design. seit Herbst 38 v. Chr.

cos. I 1. Jan.-31. Dez. 37 v. Chr.

cos. design. Il 2. H. 29 v. Chr.

cos. II 1. Jan.-31. Dez. 28 v. Chr. (mit Augustus) cos. III 1. Jan.-31. Dez. 27 v. Chr. (mit Augustus)

trib. pot. I 1. Juli (26. Juni?) 18 v. Chr. -30. (25.?) Juni 17 v. Chr.

trib. pot. II 1. Juli 17 y. Chr. – 30. Juni 16 v. Chr. trib. pot. III 1. Juli 16 v. Chr. – 30. Juni 15 v. Chr. trib. pot. VI 1. Juli 13 v. Chr. – März 12 v. Chr.

Den Imperator-Titel hat Agrippa zu Lebzeiten nicht geführt.

#### Verheiratet mit

- 1. CAECILIA ATTICA (PIR<sup>2</sup> P 769),
- 2. CLAUDIA MARCELLA (PIR2 C 1102. FOS 242),
- 3. Iulia, der Tochter des Augustus (s. oben).

Eine Tochter von Caecilia Attica: VIPSANIA AGRIPPINA (PIR<sup>2</sup> V 681 verheiratet mit Tiberius).

Mehrere Kinder von Marcella (Suet., Aug. 63, 1), Namen unbekannt, u. a. eine Tochter VIPSANIA? (PIR $^2$  V 679), verheiratet mit Q. Haterius, cos. suff. 5 v. Chr. (PIR $^2$  H 24), eine weitere wohl mit Quinctilius Varus, PIR $^2$  Q 30.

Fünf Kinder von Iulia (s. oben).

Ein Bruder: L. (?) VIPSANIUS.

Eine Schwester: VIPSANIA POLLA (PIR2 V 684).

#### PIR2 V 674.

Diz. Epigr. I, 1895, 368 f. (D. Vaglieri).

RE IX A 1, 1961, 1226 ff. Nr. 2 (R. Hanslik) mit Stammtafel.

DNP 1, 294-296 (D. Kienast).

BMC Rep. II p. 410 ff. Nr. 100 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 25 f. Nr. 21.

RIC I p. 76 Nr. 168 ff. p. 107 f. Nr. 29 und 32. p. 111.

RIC I<sup>2</sup> p. 73 und p. 112 Nr. 58.

J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa, Rom 1984.

W. Eck, in: K.-J. Hölkeskamp – E. Stein-Hölkeskamp (Hg.), Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik, München 2000, 352 ff.

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 308 f.

K. Bringmann, Chiron 7, 1977, 219 ff. (zum imperium des Agrippa).

Halfmann, Itinera principum 163 ff.

#### C. Caesar

Geb.: zwischen 14. Aug. und 13. Sept. (nicht 23. Sept.) 20 v. Chr. Sohn des M. Vipsanius Agrippa und der Augustustochter Iulia. Ursprünglicher Name unbekannt.

von Augustus adoptiont Name C Ivirio Caraan

| 17 v. Chr.         | von Augustus adoptiert. Name: C. Iulius Caesar.                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (nach 29. Jan.?)   |                                                                         |
| 13 v. Chr.         | Teilnahme am Trojaspiel. Leitung der Spiele pro reditu                  |
|                    | Augusti (zusammen mit Tiberius).                                        |
| 12 v. Chr.         | Augustus gibt Gladiatorenspiele zu Ehren des C. und                     |
|                    | L. Caesar.                                                              |
| 8 v. Chr.          | Comes Augusti in Gallien. Tirocinium militiae. Congiarium               |
|                    | für die Rheinarmee zu Ehren des C. Caesar.                              |
| 7 v. Chr.          | Vorsitz der Spiele pro reditu Augusti (zusammen mit Cn.                 |
|                    | Piso, Konsul in diesem Jahr).                                           |
| 6 v. Chr.          | Pontifex.                                                               |
| 5 v. Chr.          | Annahme der toga virilis, VIvir equitum Romanorum,                      |
|                    | PRINCEPS IUVENTUTIS, consul designatus (13. Januar).                    |
| 2 v. Chr. (?)      | IIvir aedibus dedicandis consulari potestate (Dio 55, 10, 6).           |
| 1 v. Chr.          | Heirat mit Claudia Livia (Livilla) Iulia (PIR <sup>2</sup> L 303). Auf- |
|                    | bruch in den Osten mit imperium, das er als Prokonsul                   |
|                    | ausübt (29. Jan.?).                                                     |
| 1 n. Chr.          | Konsul (1. Jan.–31. Dez.).                                              |
| 2 n. Chr.          | Einsetzung erst des Ariobarzanes, dann des Artavasdes in                |
|                    | Armenien.                                                               |
| 9. Sept. 3 n. Chr. | Verwundung vor Artagira (FCupr), bald danach Einnahme                   |
|                    | von Artagira und imperatorische Akklamation für                         |
|                    | C. Caesar (und Augustus; Dio 55, 10a, 7).                               |
| 21. (22.?) Febr.   | Tod: Gest. in Limyra (Lykien) (FVerul). Kenotaph in Limyra.             |
| 4 n. Chr.          | Iustitium in Rom bis zur Beisetzung im Mausoleum Augus-                 |
|                    | ti.                                                                     |
|                    |                                                                         |

PIR<sup>2</sup> I 216.

17 .. Ch.

RE X 1, 1918, 424 ff. Nr. 134 (V. Gardthausen).

DNP 6, 29 f. (W. Eck).

RIC I p. 89 f. Nr. 348 ff. I<sup>2</sup> p. 54 ff. Nr. 198 ff.

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 35 ff.

Herrscherbild IV, 1982, 53 ff. (A.-K. Massner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 21 ff. Nr. 20.

J. Pollini, The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar, New York 1987.

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 315 (zur Frage des imperator-Titels).

A. Bernecker, Das Adoptionsdatum des Tiberius, Bonn 1980, 17 (zum Todesdatum).

P. Herz, ZPE 39, 1980, 285 ff. (zum Aufbruch in den Osten).

-, Klio 75, 1993, 272 ff. (zum Datum der Konsulatsdesignation).

Agrippa Postumus

69

-, in: J. Ganzert (Hg.), Das Kenotaph für Gaius Caesar in Limyra, Tübingen 1984, 188 ff. (zum Geburtsdatum).

Halfmann, Itinera principum 166 f.

St. Priuli, Miscellanea. Contributi epigrafici, Rom 1980, 47 ff. = AE 1981, 316 (Geburtsdaten des Gaius und des Lucius Caesar in einer Inschrift aus Spello, siehe S. 45 Anm. 249).

A. Vassileiou, ZPE 47, 1982, 119 ff.

#### L. Caesar

Geb.: zwischen 14. Juni und 15. Juli 17 v. Chr., Sohn des M. Vipsanius Agrippa und der Augustustochter Iulia. Gleich nach der Geburt zusammen mit seinem Bruder von Augustus adoptiert.

Name: L. IULIUS CAESAR

2 v. Chr. Annahme der toga virilis, PRINCEPS IUVENTUTIS, consul

designatus, IIvir aedibus dedicandis consulari potestate, augur. Verlobung mit Aemilia Lepida (PIR<sup>2</sup> A 420).

20. Aug. 2 n. Chr. Tod: Gest. in Massilia auf der Reise nach Spanien (FAnt-

Min). Bestattet im Mausoleum Augusti.

PIR<sup>2</sup> I 222.

RE X 1, 1918, 472 f. (V. Gardthausen).

RE Suppl. VIII, 1956, 922 (F. Brommer).

DNP 6, 30 (W. Eck).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 54 ff.

Weitere Literatur s. oben unter C. Caesar.

## Agrippa Postumus

Geb.: 12 v. Chr. (nach 26. Juni), Sohn des M. Vipsanius Agrippa und der Augustustochter Iulia.

Name: M. (Vipsanius) Agrippa Postumus, Marci filius, Augusti nepos (ZPE 72, 1988, 113 = AE 1988, 548).

26. (27.?) Juni 4 n. Chr. Zusammen mit Tiberius von Augustus adoptiert, Name:

AGRIPPA IULIUS CAESAR.

6 n. Chr. Abdicatio und Verbannung nach Sorrent.

7 n. Chr. Relegatio nach der Insel Planasia.

8 n. Chr. Exilium perpetuum auf Senatsbeschluss.

ca. 20. Aug. 14 n. Chr. Tod: Ermordet unmittelbar nach dem Tode des Augustus.

P1R2 I 214.

RE X 1, 1918, 183 ff. Nr. 128 (V. Gardthausen).

DNP 1, 296 (D. Kienast).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 65 ff.

G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 431 (zur Verbannung).

# Tiberius (19. Aug. 14–16. März 37)

| Geb.: 16. Nov. 42 v. Chr. in Rom (FAntMin. Suet., Tib. 5). Sohn des Ti. Claudius Nero, Prätor 42 v. Chr. (RE s. v. Claudius Nr. 254), und der Livia Drusilla |                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                              | v. Cili. (RE 5. v. Claudius IVI. 25-1); und dei Eivia Erusina |  |  |
| (s. oben). Name: T1. CLAUDIUS N                                                                                                                              | T                                                             |  |  |
| Name: 11. CLAUDIUS P                                                                                                                                         | NERO.                                                         |  |  |
| Wichtige Einzeldaten:                                                                                                                                        | · ,                                                           |  |  |
| 40 v. Chr.                                                                                                                                                   | Flucht mit seinen Eltern nach Sizilien.                       |  |  |
| 39 v. Chr.                                                                                                                                                   | Rückkehr nach Rom.                                            |  |  |
| seit 17. Jan. 38 v. Chr.                                                                                                                                     | Stiefsohn Octavians.                                          |  |  |
| 33/32 v. Chr.                                                                                                                                                | Leichenrede für den Vater, Verlobung mit Vipsania Agrip-      |  |  |
|                                                                                                                                                              | pina.                                                         |  |  |
| 1315. Aug. 29 v. Chr.                                                                                                                                        | Teilnahme am Triumph Octavians.                               |  |  |
| 24. Apr. 27 v. Chr.                                                                                                                                          | Annahme der toga virilis (FPraen).                            |  |  |
| 26/25 v. Chr.                                                                                                                                                | tribunus militum im Kantabrerkrieg.                           |  |  |
| 24 v. Chr.                                                                                                                                                   | Privilegium annorum (Dio 53, 28, 3), quaestor designatus.     |  |  |
| 5. Dez. 24-                                                                                                                                                  | quaestor (Ostiensis?).                                        |  |  |
| 4. Dez. 23 v. Chr.                                                                                                                                           | •                                                             |  |  |
| 20 v. Chr.                                                                                                                                                   | Restitution des Tigranes von Armenien (als legatus Augus-     |  |  |
|                                                                                                                                                              | ti?). Empfang der Partherfeldzeichen?                         |  |  |
| Okt. 19 v.Chr.                                                                                                                                               | Verleihung der ornamenta praetoria.                           |  |  |
| 16 v. Chr.                                                                                                                                                   | Prätor. Heirat mit Vipsania Agrippina.                        |  |  |
| 16-15 v. Chr.                                                                                                                                                | legatus Augusti pro praet. in Gallien.                        |  |  |
| 15 v. Chr.                                                                                                                                                   | Alpenfeldzug. Spätestens damals: pontifex.                    |  |  |
| 13 v. Chr.                                                                                                                                                   | Konsul (mit P. Quinctilius Varus).                            |  |  |
| Sommer 12 v. Chr.                                                                                                                                            | Scheidung von Vipsania. Verlobung mit Iulia.                  |  |  |
| 11 v. Chr.                                                                                                                                                   | Heirat mit der Augustustochter Iulia.                         |  |  |
| 12-9 v. Chr.                                                                                                                                                 | legatus Augusti in Pannonien und Dalmatien.                   |  |  |
| Ende 12 v. Chr.                                                                                                                                              | Empfang der ornamenta triumphalia.                            |  |  |
| 16. Jan. 9 v. Chr.(?)                                                                                                                                        | ovatio ex Pannonia.                                           |  |  |
| Spätjahr 9 v. Chr.                                                                                                                                           | Leichenrede für seinen Bruder Drusus.                         |  |  |
| 8 v. Chr.                                                                                                                                                    | Befehlshaber mit imperium, das er in Germanien als Pro-       |  |  |
|                                                                                                                                                              | konsul ausübte.                                               |  |  |
| 1. Jan. 7 v. Chr.                                                                                                                                            | Triumph ex Germania (Dio 55, 8, 1 f.).                        |  |  |
| 6 v. Chr.                                                                                                                                                    | Verleihung der tribunicia potestas für fünf Jahre. Rück-      |  |  |
|                                                                                                                                                              | zug nach Rhodos.                                              |  |  |
| 2 v. Chr.                                                                                                                                                    | Scheidung von Iulia.                                          |  |  |
| 1 v.Chr.                                                                                                                                                     | (seit 1. Juli?) legatus Augusti.                              |  |  |
|                                                                                                                                                              | -                                                             |  |  |

|                         | Tiberius (19. Aug. 14–16. März 37) 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 n. Chr.<br>26. Juni 4 | (kurz vor 20. Aug.) Rückkehr nach Rom.<br>Adoption durch Augustus (so FAmit – 27. Juni: Vell. Pat. 2,<br>103). Name: Ti. Iulius Caesar (der Beiname Claudianus<br>angeblich in der Weihinschrift des Castortempels: Dio 55,                                                                                                                                                            |
| 4-6<br>6-9              | 27, 5). Verleihung der tribunicia potestas für zehn Jahre.<br>Feldherr mit imperium proconsulare in Germanien.<br>Feldherr mit imperium proconsulare in Pannonien.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Aug. 8               | Sieg in Illyricum (FAntMin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16. Jan. 10             | Weihung des Concordiatempels in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10-12                   | Feldherr mit imperium proconsulare in Germanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. Okt. 12             | (FPraen) Triumph ex Pannonis Delmatisque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13                      | Erneuerung der TRIBUNICIA POTESTAS (für zehn Jahre?),<br>Verleihung des imperium consulare aequum (für zehn Jahre?). Weihung des signum Iustitiae Augustae (8. Jan.).                                                                                                                                                                                                                  |
| ca. 11. Mai 14          | Abschluss des Census. Lustrum mit Augustus (FOst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. Aug. 14             | Tod des Augustus. Tiberius faktisch Alleinherrscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. (?) Sept. 14        | Übertragung des Namens Augustus: Tiberius Caesar Augustus, selten auch Imp. Tiberius Caesar Aug. trotz Zurückweisung des Praenomen Imperatoris. Verleihung des imperium consulare auf Lebenszeit. Spätestens damals Augur, XVvir sacris faciundis, Vllvir epulonum (seit 7. Jan. eines unbekannten Jahres: FPraen). Pater Patriae-Titel abgelehnt (doch gelegentlich auf Inschriften). |
| 10. März 15             | Wahl zum pontifex maximus (FPraen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Sept. 16            | Supplicatio für die Aufdeckung der Verschwörung des Libo (PIR <sup>2</sup> S 268) (FAmit).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. Okt. 17             | Restaurierter Tempel des Ianus ad theatrum Marcelli geweiht (FAmit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov./Dez. 20            | Prozess und Selbstmord des Cn. Calpurnius Piso (PIR <sup>2</sup> C 287; siehe senatus consultum de Cn. Pisone patre: Eck-Caballos-Fernández).                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Dez. 20             | Senatus consultum zum Abschluss des Prozesses gegen Cn. Piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. 21–Mitte 22        | Aufenthalt in Campanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23. April 22            | Weihung des signum divi Augusti ad theatrum Marcelli (FPraen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23                      | Tempel für Tiberius, Livia und den Senat in Asia beschlossen. Laudatio funebris für seinen Sohn Drusus (s. unten).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24                      | Decennalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Abreise nach Campanien. Rückzug nach Capri. Weihung des arcus Drusi (FOst). Hinrichtung des Seianus (FOst).

2. H. 26 27

12. März 30 18. Okt. 31 34

```
73
Germanicus
```

Vicennalia. 1. Nov. 36 Brand Roms. 16. März 37 Tod: Gest. in Misenum. 29. März 37 Überführung nach Rom (FOst). 4. April 37 Beisetzung im Mausoleum Augusti (FOst). Keine consecratio, keine damnatio memoriae. cos. I 1. Jan.-31. Dez. 13 v. Chr. cos. II 1. Jan. - 31. Dez. 7 v. Chr. cos. III 1.-31. Jan. 18 n. Chr. (FAntMin) cos. IV 1. Jan.-31. März 21 n. Chr. (Suet., Tib. 26) cos. V 1. Jan.-8. Mai 31 n. Chr. (Suet., Tib. 26) trib. pot. I 26. Juni 6 v. Chr.-25. Juni 5 v. Chr. trib. pot. II 26. Juni 5 v. Chr. -25. Juni 4 v. Chr. trib. pot. III 26. Juni 4 v. Chr.-25. Juni 3 v. Chr. trib. pot. IV 26. Juni 3 v. Chr.-25. Juni 2 v. Chr. trib. pot. V 26. Juni 2 v. Chr. – 25. Juni 1 v. Chr. trib. pot. VI 26. Juni 4 n. Chr.-25. Juni 5 n. Chr. trib. pot. VII 26. Juni 5 n. Chr.-25. Juni 6 n. Chr. trib. pot. XXXVIII 26. Juni 36 n. Chr.-16. März 37 n. Chr. imp. I Sept. 9 v. Chr. (10 v. Chr. nach Syme) imp. II Frühsommer 8 v. Chr. imp. III 6 n. Chr. (5 n. Chr. nach Syme) imp. IV 8 n. Chr., zweite Jahreshälfte imp. V 3. Aug. 9 n. Chr. (?) (Das Tagesdatum der FAnt könnte sich auch auf das Vorjahr beziehen) imp. VI 11 n. Chr. (?) imp. VII 13 n. Chr. (?) (abweichende Datierung von imp. III-VII: D. Faoro, ZPE 199, 2016, 212 ff.) imp. VIII Spätsommer 16 n. Chr. Congiarium 7. Juni 20 n. Chr. (FOst)

#### Verheiratet mit

- 1. VIPSANIA AGRIPPINA (PIR<sup>2</sup> V 681. FOS 811),
- 2. Iulia, Tochter des Augustus (s. unter Augustus).

Ein Sohn von Vipsania Agrippina: NERO CLAUDIUS DRUSUS (s. unten).

Ein Sohn von Iulia (bald nach der Geburt 10 v. Chr. gestorben).

Ein Adoptivsohn: GERMANICUS (s. unten).

#### PIR<sup>2</sup> C 941.

RE X 1, 1918, 478 ff. Nr. 154 (M. Gelzer).

DNP 12, 1, 532-535 (W. Eck).

RIC I 98 ff. I<sup>2</sup> 87 ff.

L. Polacco, Il volta di Tiberio, Rom 1955.

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 71 ff.

Herrscherbild IV 1982, 48 ff. und 77 ff. (A.-K. Massner).

Fittschen - Zanker, Katalog 110 ff. Nr. 10 ff.

Herz, Kaiserfeste 1150ff. und 1155ff.

R. Seager, Tiberius, London 1972.

B. Levick, Tiberius the Politician, London 1976, rev. ed. 1999 (mit älterer Lit.).

P. Schrömbges, Tiberius und die res publica Romana, Bonn 1986.

I. Scheid- H. Broise, MEFRA 92, 1980, 234 (zum Adoptionsdatum).

A. Bernecker, Das Adoptionsdatum des Tiberius und die Nundinalschaltung, 26. oder 27.6.4 n. Chr., Bonn 1980.

M. M. Sage, AncSoc 13/14, 1982/83, 293 ff. (zum Regierungsantritt).

K. Wellesley, JRS 57, 1967, 23 ff. (vermutet als dies imperii 1./3. September 14, übernommen von P. Schrömbges).

M. Paladini, in: Hommages à M. Renard II, Brüssel 1969, 573 ff. (juristische Stellung 4 bis 14 n. Chr.).

A. U. Stylow, Chiron 7, 1977, 487 ff. (zur tribunicia potestas).

H. Gesche, Chiron 2, 1972, 339 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 308 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

O. Montevecchi, YClS 28, 1985, 267 ff. (zu den ägyptischen Regierungsjahren des Tiberius. Jahr 1 = 14/15, Beginn 17. Sept.?).

A. Bernecker, in: Studien zur Alten Geschichte (Festschrift S. Lauffer) I, Rom 1986, 27 ff. (zur Laufbahn).

L. Schumacher, Historia 34, 1985, 216ff. (zu den imperatorischen Akklamationen, danach oben).

D. Hennig, L. Aelius Seianus, München 1975.

Castritius, Prinzipat 53 ff.

Grenier, Titulatures 18 ff. und 88 ff.

Eck-Caballos-Fernández (zum SC de Pisone patre).

Scheid, CFA Nr. 3-10.

#### Germanicus

Geb.: 24. Mai 15 v. Chr. (CFA Nr. 12 z. J. 38. FDur. FCum), in Rom? Sohn des älteren Drusus (s. unter Augustus) und der Antonia minor (s. oben bei Drusus).

Name: Nero Claudius Drusus, Seit Ende 9 v. Chr.: Nero Claudius Drusus Ger-MANICUS.

kurz vor 2 v. Chr. Annahme der toga virilis.

26. (27.?) Juni 4 n. Chr. Adoption durch Tiberius: Germanicus (Iulius) Caesar.

Seitdem: PRINCEPS IUVENTUTIS?

5 n. Chr. (?) Heirat mit Vipsania Agrippina.

Quästor. Augur (spätestens seit 7 n. Chr.).

Befehlshaber (legatus Aug. pro praetore?) in Illyricum. 7-9 ornamenta praetoria, ornamenta triumphalia. Imperato-

rische Akklamation (?).

Befehlshaber (legatus Aug. pro praet.?) in Germanien 11

(vgl. jedoch Dio 56, 25, 2). Consul designatus.

| /1                 | 110011110 (17111111111111111111111111111                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Jan. 12         | Konsulatsantritt in Rom.                                     |
| seit 13            | Befehlshaber in Germanien (vor 18. Mai, vgl. Suet., Caligula |
|                    | 8, 4).                                                       |
| seit Mai 14        | (spätestens) frater Arvalis.                                 |
| 17. Sept. 14       | Iмреким мания quam (vgl. s.c. de Cn. Pisone patre:           |
| •                  | Eck-Caballos-Fernández), flamen Augustalis, sodalis          |
|                    | Augustalis, pontifex (wohl noch vor 14).                     |
| 26. Mai 17         | Triumph de Germanis (FAmit. FOst. Tac., ann. 2, 41).         |
| Herbst 17          | Aufbruch in die transmarinae provinciae mit einem impe-      |
|                    | rium maius quam, das er als proconsul ausübte (tabula        |
|                    | Siarensis: M. Crawford, Roman Statutes Nr. 37; s.c. de Cn.   |
|                    | Pisone patre).                                               |
| 1. Jan. 18         | Antritt des 2. Konsulats in Nicopolis (Epirus).              |
| 18-19              | Befehlshaber im Osten, doch offensichtlich mit gewissen      |
|                    | Einschränkungen.                                             |
| Jan./März 19       | Aufenthalt in Ägypten.                                       |
| 10. Okt. 19        | Tod: Gest. in Daphne bei Antiochia (Syrien) (FAntMin).       |
| 8. Dez. 19-Ende    | iustitium in Rom wegen seines Todes (FOst. Tac., ann.        |
| März/Anf. April 20 | 3, 6, 3).                                                    |
| 16. Dez. 19        | Senatssitzung de supremis honoribus Germanici (tab. Sia-     |
|                    | rensis frg. II col. b 11 und 20).                            |
| Ende März/Anf.     | Beisetzung im Augustus-Mausoleum in Rom. Kenotaph in         |
| April 20           | Antiochia (Tab. Siarensis 135 f.; Roman Statutes Nr. 37).    |
| 10. Dez. 20        | Abschluss des Prozess gegen Cn. Calpurnius Piso, seinen      |
|                    | angeblichen Mörder.                                          |
|                    |                                                              |
|                    |                                                              |

cos. I 1. Jan.-31. Dez. 12 n. Chr.

cos. II 1. Jan.-28. April 18 n. Chr. (FAntMin)

imperator I 13/14 n.Chr. (Syme, Ovid 56 ff. D. Faoro, ZPE 199, 2016, 212 ff.)

imp. II Frühsommer 15 n. Chr.

Verheiratet mit Vipsania Agrippina, 29 n.Chr. verbannt, gest. 18. Okt. 33 (PIR<sup>2</sup> V 682; Hahn, Frauen 130 ff.; Wood 203 ff.), später im Mausoleum Augusti bestattet. Neun Kinder:

NERO IULIUS CAESAR, geb. 6 n. Chr., vor 17 verlobt mit Iunia (PIR² I 851. FOS 464), 21 Heirat mit Iulia (PIR² I 636). Flamen und sodalis Augustalis, sodalis Titius, frater Arvalis, fetialis, quaestor (Dessau 182). 29 vom Senat zum hostis erklärt und auf die Insel Pontia verbannt. Gest. vor 18. Okt. 31. Später im Mausoleum Augusti bestattet (PIR² I 223).

DRUSUS IULIUS CAESAR, geb. 7 oder 8 n.Chr., verlobt mit einer Tochter des L. Salvius Otho (PIR<sup>2</sup> S 155. FOS 683), später Heirat mit Aemilia Lepida (PIR<sup>2</sup> A 421. FOS 30), pontifex (Dessau 185), 31 vom Senat zum hostis erklärt, 33 in Haft auf dem Palatin gest. Später im Mausoleum Augusti bestattet (PIR<sup>2</sup> I 220; J. Pigon, Antiquitas 18, 1993, 183 ff.).

TIBERIUS IULIUS CAESAR, geb. ca. 9 n. Chr., bald nach der Geburt gest. (PIR<sup>2</sup> I 225). ein unbekannter Sohn, geb. ca. 10 n. Chr., bald nach der Geburt gest.

C. (IULIUS) CAESAR, geb. 11 n. Chr. in Tibur, gest. vor 31. Aug. 12 n. Chr. (PIR<sup>2</sup> I 218).

C. (IULIUS) CAESAR (CALIGULA, s. dort).

Iulia Drusilla (s. unter Caligula).

IULIA AGRIPPINA (s. unter Claudius).

Iulia Livilla (s. unter Caligula); für eine der drei Töchter des Germanicus, der Enkelinnen des Tiberius, war Asinius Saloninus (PIR<sup>2</sup> A 1253) als Ehemann bestimmt, der aber im Jahr 22 starb (Tac., ann. 3, 75, 1).

PIR<sup>2</sup> I 221.

RE X 1, 1918, 435 ff. Nr. 138 (M. Gelzer).

DNP 4, 963-966 (W. Eck).

RIC I 108 Nr. 36. 116 Nr. 20 ff. 119 f. 132 Nr. 83 f. I<sup>2</sup> 110 ff. Nr. 35. 43. 50. 57. 59.

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 111 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 29 ff. Nr. 23 ff.

B. Gallotta, Germanico, Rom 1987.

G. Bonamente - M. P. Segolini (Hg.), Germanico, Rom 1987.

R. Syme, Phoenix 33, 1979, 317 ff. (zu den imperator. Akklamationen).

-, History in Ovid, Oxford 1978, 56 f. (zum imperium).

V. Sumner, Latomus 26, 1967, 426 f. (zur Quästur).

D. G. Weingärtner, Die Ägyptenreise des Germanicus, Bonn 1969.

Halfmann, Itinera principum 168 ff.

J. Gonzales, ZPE 55, 1984, 55 ff. (Tabula Siarensis mit Beschluss über die Totenehren für Germanicus).

Th. Mommsen, Gesammelte Schriften IV, Berlin 1906, 271 ff. (zur Familie).

M. Heil, Klio 77, 1995, 224 ff. (zum ersten Konsulat).

D. Hennig, Chiron 2, 1972, 349 ff. (zur Ägyptenreise).

Castritius, Prinzipat 62.

H. Lindsay, Latomus 54, 1995, 3 ff. (Kinder).

M. Crawford, Roman Statutes, London 1996, Nr. 37.

Eck-Caballos-Fernández (s.c. de Pisone patre).

## Drusus der Jüngere

Geb.: 7. Okt. 15 (oder 14?) v.Chr. (FCum). Sohn des Tiberius und der Vipsania Agrippina (PIR² V 681). Name: Nero Claudius Drusus.

2 n. Chr. Deductio in forum. Annahme der toga virilis.

seit 26. (27.?) Juni 4 Drusus Iulius Caesar.

bald nach 4 Heirat mit Claudia Livia Iulia (Livilla).

D. erhält das Recht, an Senatssitzungen teilzunehmen.

vor 11 augur, pontifex, XVvir sacris facundis.

11 quaestor (Dio 56, 25, 4).

Privilegium annorum (Dio 56, 28, 1).

17. (?) Sept. 14 frater Arvalis, sodalis Augustalis. Mission nach Pannonien

Tiberius Gemellus

77

## zur Unterdrückung der Soldatenunruhen (als legatus

Augusti?).

26. Sept. 14 Ankunft in Pannonien.

15 Konsul. Tod eines kurz zuvor geborenen Sohnes.

17-Anf. 20 Statthalter in Illyricum mit Imperium, das er als Proconsul

ausübt.

28. Mai 20 Ovatio ex Illyrico (FOst).

20. Dez. 19 (?) Geburt der Zwillingssöhne Tiberius Gemellus und Germa-

nicus.

21 Zweiter Konsulat.

14. Sept. 23 Tod: Gest. in Rom (FAntMin). Beisetzung im Mausoleum

Augusti<sup>\*</sup>(?).

12. März 30 Weihung eines Ehrenbogens für Drusus in Rom (FOst).

cos. design. 14

cos. I 1. Jan.-31. Dez. 15

cos. design. II Anf. 20

cos. II 1. Jan.-31. März (?) 21

trib. pot. I März/April 22-März/April 23 trib. pot. II März/April-14. Sept. 23

Verheiratet mit Claudia Livia Iulia (Livilla) (PIR<sup>2</sup> L 303. FOS 239; Wood 177 ff.; zu deren späterer Heirat mit Seianus: J. Bellmore, ZPE 109, 1995, 255 ff.).

#### Drei Söhne:

- 1. ein ignotus, gest. 15,
- 2. TI. IULIUS CAESAR = TIB. GEMELLUS (s. unten),
- 3. GERMANICUS IULIUS CAESAR, gest. 23 (PIR<sup>2</sup> I 224).

Eine Tochter IULIA (PIR2 I 636).

#### PIR<sup>2</sup> I 219.

RE X 1, 1918, 431 ff. Nr. 136 (V. Gardthausen).

DNP 3, 825 f. (W. Eck).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 98 ff.

R. S. Rogers, AJPh 61, 1940, 457 ff. (zur tribunicia potestas).

E. Meise, JNG 16, 1966, 7 ff. (zur tribunicia potestas).

G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 427 ff. (zum Geburtsdatum).

Castritius, Prinzipat 64.

W. D. Lebek, ZPE 78, 1989, 83 ff. (zu den Totenehren).

M. A. Nickbakht, ZPE 153, 2005, 264-266 (zur ovatio).

## Tiberius Gemellus

Geb.: 19 oder 20, Sohn des jüngeren Drusus (s. oben) und der Livilla.

Name: Ti. Iulius Caesar Nero (Tiberius Gemellus bei Joseph., ant. Jud. 18, 206).

vor 37

augur.

nach 28. März 37

Annahme der toga virilis, Adoption durch Caligula,

PRINCEPS IUVENTUTIS, frater Arvalis.

Ende 37

Tod: Von Caligula ermordet. Bestattet beim Bustum Caesa-

rum auf dem Marsfeld.

PIR<sup>2</sup> I 226.

RE X 1, 1918, 536 f. Nr. 156 (V. Gardthausen).

P. Herz, BJ 181, 1981, 93 (zur Arvalbruderschaft).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 149 ff.

H. Lindsay, in: K. Lee - G. Tanner (Hg.), Multarum artium scientia, Auckland 1993, 84ff. (zu seinen "Ämtern").

# Caligula (18. März 37–24. Jan. 41)

Geb.: 31. Aug. 12 n. Chr. in Antium (FVall. Suet., Calig. 8) als Sohn des Germanicus (s. dort) und der älteren Agrippina (PIR<sup>2</sup> V 682. FOS 812). Der Geburtstag wurde während der Regierung des Caligula wohl zweitägig gefeiert (vgl. Herz 97 f.).

Name: C. Caesar Germanicus. Den Spitznamen Caligula = Stiefelchen erhielt er Mitte 14.

| 29                  | laudatio funebris für Livia (Iulia Augusta).                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30                  | Übersiedlung nach Capri (nach 31. August).                             |
| 31                  | Empfang der toga virilis in Capri.                                     |
| 33                  | quaestor designatus, privilegium annorum, quaestor (suf-               |
|                     | fectus? Dio 58, 23, 1).                                                |
| seit 33 (?)         | pontifex.                                                              |
| vor 37 (?)          | augur.                                                                 |
| 16. März 37         | imperatorische Akklamation in Misenum.                                 |
| 18. März 37         | Akklamation als imperator durch den Senat; dies imperii                |
|                     | (CFA Nr. 12c): C. Caesar Augustus Germanicus, pont.                    |
|                     | MAX.                                                                   |
| 28. März 37         | adventus in Rom (Dio 59, 6, 1. CFA Nr. 12c z. J. 38).                  |
| 29. März 37         | ius arbitriumque omnium rerum (Suet., Calig. 14, 1)                    |
| 21. April 37        | Bestätigung durch das Volk (Suet., Calig. 16, 4).                      |
| 30. Aug. 37         | dedicatio des templum Augusti (Dio 59, 7, 1-2).                        |
| 21. Sept. 37        | Annahme des pater patriae-Titels (CFA Nr. 12c).                        |
| Okt. 37             | Gefährliche Erkrankung.                                                |
| ca. Juli/Aug. 38    | Reise nach Sizilien.                                                   |
| 18./19. Okt. (?) 39 | Aufdeckung der Verschwörung des Cn. Cornelius Lentulus                 |
|                     | Gaetulicus (PIR <sup>2</sup> C 1390; vor 27. Okt. vgl. CFA Nr. 13fgh). |
| Winter 39/40        | Aufenthalt in Lugdunum.                                                |
| 1. H. 40            | Manöver in Niedergermanien und an der Kanalküste.                      |
| 31. Aug. 40         | Ovatio in Rom (Suet., Calig. 49, 2).                                   |
| 24. Jan. 41         | Tod: Ermordet in Rom. Heimliche Bestattung in den                      |
|                     | Lamischen Gärten, später ordnungsgemäß beigesetzt (Suet.,              |
|                     | Calig. 59).                                                            |
|                     | Damnatio memoriae (Namenserasion auf Inschriften).                     |

Caligula (18. März 37-24. Jan. 41)

79

```
cos. I 1. Juli-31. Aug. 37 (Suet., Calig. 17, 1; Claud. 7. FOst, anders Dio 59,
      cos. design. II seit 1. Juli 38
              cos. II 1. Jan.-30. Jan. 39 (Suet., Calig. 17, 1; Dio 59, 13, 2 - gemeint: bis Ende
      cos. design. III seit 1. Juli 39
cos. III (sine collega) 1.-13. Jan. 40
             cos. IV 1.-7. Jan. 41
          cos. des. V siehe M. G. Granino Cecere, Il flaminato femminile imperiale
                       nell'Italia romana, Rom 2014, 49
          trib. pot. I 18.(?) März 37-17.(?) März 38
          trib. pot. II 18. März 38-17. März 39
         trib. pot. III 18. März 39-17. März 40
         trib. pot. IV 18. März 40-24. Jan. 41
       imp. II - VIII Dio 59, 25, 5a
            imp. VII Januar 41 (wenn die Inschrift bei Granino Cecere, Il flaminato
                       femminile 49 so zu datieren ist)
                 40? pater exercitus/uum (D. Faoro, ZPE 202, 2017, 267 ff.).
```

Britannicus (? Dio 59, 25, 5a. Offenbar nicht offiziell).

Ägyptische Monatsnamen umbenannt nach Namen der julisch-claudischen Familie, P.Oxy. 3780. Ie ein Congiarium am 1. Juni und am 19. Juli 37 (FOst).

Fünf Brüder, alle vor 37 gestorben (s. oben unter Germanicus).

Drei Schwestern: Agrippina die Jüngere (s. unter Claudius), Drusilla und Livilla (s. unten). Verheiratet mit

- 1. Iunia Claudilla, Juli/Aug. 33-Ende 36/Anf. 37 (PIR<sup>2</sup> I 857. FOS 470),
- CORNELIA (LIVIA?) ORESTINA, Ende 37 oder Anf. 38 (PIR<sup>2</sup> C 1492. FOS 285. M. Kajava, Arctos 18, 1984, 23 ff. zum Namen),
- 3. LOLLIA PAULINA, Herbst 38-Ende 39 (?) (PIR<sup>2</sup> L 328. FOS 504),
- MILONIA CAESONIA, geb. zwischen 2. u. 4. Juni eines unbekannten Jahres? (siehe Herz), verheiratet mit Caligula seit Ende 39 (?), ermordet am 24. Jan. 41, damnatio memoriae (?) (PIR<sup>2</sup> M 590. FOS 550). Keine der Frauen hat den Augusta-Namen geführt.

Eine *Tochter* von Milonia Iulia Drusilla, geb. 40, ermordet am 24. Jan. 41 (PIR<sup>2</sup> I 665. FOS 438. Hahn, Frauen 169 ff.).

Ein Adoptivsohn Tiberius Gemellus (s. unter Tiberius).

PIR<sup>2</sup> I 217.

Diz. Epigr. II 1, 1900, 31 ff. (D. Vaglieri).

RE X 1, 1918, 381 ff. Nr. 133 (M. Gelzer).

DNP 2, 937-939 (W. Eck).

RAC II, 1954, 827 ff. (J. Straub).

RIC I 112 ff. I<sup>2</sup> 102 ff.

Herrscherbild I 4, 1989 und I 7, 1988 (D. Boschung). IV 1982, 106 ff. (A.-K. Massner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 32 f. Nr. 26.

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 149 ff.

J. P. V. D. Balsdon, The Emperor Gaius, Oxford 1934 (ND 1964).

G. J. D. Aalders, Caligula, zoon van Germanicus, Amsterdam 1959.

#### A. Ferrill, Caligula, London 1991.

- A. A. Barrett, Caligula, London 2000.
- A. Winterling, Caligula, München 2003.
- W. Trillmich, Familienpropaganda (s. unter Antonia).

Grenier, Titulatures 23 ff. und 90.

Herz, Kaiserfeste 1161 f. (zum Geburtstag der Caesonia).

- -, BJ 181, 1981, 89 ff. (zu den Arvalakten des J. 38 n. Chr.).
- -, BNum 10, 1988, 7ff.
- G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 425 f. (zur Quästur).
- J. Scheid H. Broise, MEFR 92, 1980, 215 ff. (zu den Arvalakten und bes. zum pater patriae-Titel).
- P. A. Gallivan, Antichthon 13, 1979, 66 ff. (zu den Konsulaten).
- A. Jakobson-H. M. Cotton, Historia 34, 1985, 497 ff. (zum adventus in Rom).
- F. Vittinghoff, Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit, Berlin 1936, 102 f. (zur damnatio memoriae).
- H. Jucker, in: Praestant interna (Festschrift U. Hausmann), Tübingen 1982, 110 ff. (zur damnatio memoriae).

Halfmann, Itinera principum 170 ff.

- T. Nagy, AAntHung 29, 1981, 337 ff.
- D. Wardle, AClass 34, 1991, 158 ff. (Todesdatum).

Scheid, CFA Nr. 11-16.

#### Iulia Drusilla

- Geb.: 2./5. Juni 14(?) (CFA 14, 19 ff.) in Gallien, Tochter des Germanicus und der älteren Agrippina. Der Geburtstag wurde 39 und auch noch 40 gefeiert (Dio 59, 13, 8 f.; CFA).
- Heirat mit L. Cassius Longinus (PIR<sup>2</sup> C 503).
- Aufnahme in den Treueid für Caligula, erhält Ehrenrechte der Vestalinnen,
- seit 38 (?) verheiratet mit M. Aemilius Lepidus (PIR<sup>2</sup> A 371).
- 10. Juni 38 *Tod:* Gest. (FOst), bestattet im Mausoleum Augusti? Consecriert am 23. Sept. (?) 38 als DIVA DRUSILLA. Consecratio nach 24. Jan. 41 annulliert?

PIR<sup>2</sup> I 664.

RE X 1, 1918, 567 ff. Nr. 567 (K. Fitzler).

DNP 6, 5 (W. Eck).

FOS 437.

RIC I 117 Nr. 26. I<sup>2</sup> 110 f. Nr. 33 und 41.

P. Herz, Historia 30, 1981, 324 ff.

-, BJ 181, 1981, 101.

Hahn, Frauen 151 ff.

| lu | lıa ' | Livil | lla |
|----|-------|-------|-----|

Geb.: Ende 17 oder Anf. (Febr.?) 18 auf Lesbos, Tochter des Germanicus und der älteren Agrippina.

- 33 Heirat mit M. Vinicius (PIR<sup>2</sup> V 661).
- 37 Aufnahme in den Treueid für Caligula, erhält Ehrenrechte der Vesta-

linnen.

39 auf die Pontinischen Inseln verbannt.

41 restituiert von Claudius.

41/42 erneut verbannt nach Pandateria (?) und bald danach getötet, später

beim bustum Caesarum auf dem Marsfeld beigesetzt, damnatio memo-

riae (Namenserasion auf Inschriften).

PIR<sup>2</sup> I 674.

RE X 1, 1918, 938 f. Nr. 575 (K. Fitzler).

DNP 7, 368 (R. Hanslik).

FOS 443.

RIC I 117. I<sup>2</sup> 110 f.

J. Humphrey, AJAH 4, 1979, 125 ff. zum Geburtsdatum.

P. Herz, BJ 181, 1981, 103 f. zum Geburtsdatum.

Hahn, Frauen 171 ff.

# Claudius (24. Jan. 41–13. Okt. 54)

Geb.: 1. Aug. 10 v. Chr. in Lugdunum (Suet., Claud. 2, 1. FDur). Sohn des älteren Drusus und der Antonia minor (s. oben).

Name: Ti. Claudius Drusus (?).

# Wichtige Einzeldaten: seit 26. Juni 4 n. Chr. vor 14 seit 17. Sept. 14 seit 17. Sept. 14 TI. CLAUDIUS NERO GERMANICUS (Suet., Claud. 2, 1). augur. sodalis Augustalis, sodalis Titius, zwischen 14 und 37 ornamenta consularia (Suet., Claud. 5).

adlectio in senatum.

1. Juli-31. Aug. 37 consul suffectus: (FOst; 12. Sept.: Dio 69, 7, 9).

Mitglied einer Senatsdelegation an Caligula nach Germa-

nien, Priester des Jupiter Latiaris.

41 Nach der Ermordung Caligulas von den Prätorianern zum

Kaiser ausgerufen (24. Jan.). Am folgenden Tag (25. Jan.) Anerkennung durch den Senat: Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pont. max. Verleihung der

ornamenta triumphalia (Mitte 41?).

12. Jan. 42 Annahme des PATER PATRIAE-Titels (CFA Nr. 17).

Weihung der Ara Pietatis Augustae. Reise nach Britannien.

Triumph über Britannien. Beiname Britannicus abgelehnt.

1.–3. Juni 47 ludi saeculares (das augusteische Datum 1.–3. Juni wird

durch Tac., ann. 11, 11 und Zosim. 2, 4, 3 nahegelegt. Für den 21. April spricht dagegen Aurel. Vict., Caes. 4, 14.)

47/48 Censur.

49 Erweiterung des Pomerium.

25. Febr. 50 Adoption Neros.

51 Kapitulation des Caratacus.

1. Aug. 52 Aqua Claudia und Anio Novus vollendet.

13. Okt. 54 Tod: Ermordet (?) in Rom. Beisetzung im Mausoleum

Augusti. Consecratio: Divus Claudius (Aug.). (Die Divinisierung wurde, wie die Arvalakten zeigen, von Nero nicht aufgehoben. Suet., Claud. 45 besagt nur, dass Nero den Bau des Tempels eingestellt hat, der erst von Vespasian fertig

gestellt wurde.)

Claudius (24. Jan. 41-13. Okt. 54)

83

```
cos. I 1. Juli-31. Aug. 37 (siehe oben)
    cos. design. II 41
           cos. II 1. Jan.-28. Febr. 42 (Dio 60, 10, 1)
           cos. III 1. Jan.-28. Febr. 43 (Suet., Claud. 14)
cos. III design. IV 44-46
           cos. IV 1. Jan.-28. Febr. 47
           cos. V 1. Jan.-31. Dez. 51
    censor design. seit 25, Jan. (?) 47 (Dessau 209)
           censor seit Ende April (?) 47-Okt. (?) 48
       trib. pot. I 25. (?) Jan. 41-24. (?) Jan. 42
       trib. pot. II 25. Jan. 42-24. Jan. 43
      trib. pot. III 25. Jan. 43-24. Jan. 44
     trib. pot. XIV 25. Jan.-13. Okt. 54
       imp. II-III 41
     imp. IV-VII 43
        imp. VIII 43-45
          imp. IX 45
           imp. X 45-46
          imp. XI 46
         imp. XII 46-47
   imp. XIII-XIV 47
         imp. XV 47-48
        imp. XVI 48-49
        imp. XVII 49
       imp. XVIII 49-50
    imp. XIX-XXI 50
 imp. XXII-XXIV 51
       imp. XXV 51-52
imp. XXVI-XXVII 52
       liberalitas I 45
               II 51(im Namen Neros, vgl. dort)
```

#### Verlobt mit

- 1. AEMILIA LEPIDA, ca. 4-8 n. Chr. (PIR<sup>2</sup> A 419. FOS 29),
- 2. Livia Medullina (PIR<sup>2</sup> L 304. FOS 500. M. Kajava, Arctos 20, 1986, 59 ff.).

#### Verheiratet mit

- PLAUTIA URGULANILLA, wegen zügellosen Lebenswandels und Mordverdachts von Claudius geschieden (PIR<sup>2</sup> P 488. FOS 619),
- 2. Aelia Paetina, ex levibus offensis entlassen (PIR<sup>2</sup> A 305. FOS 18),
- 3. VALERIA MESSALINA (s. unten),
- 4. IULIA AGRIPPINA (s. unten).

#### 5 Kinder:

Ein Sohn CLAUDIUS DRUSUS von Urgulanilla, geb. 19 oder 20 (?), mit einer Tochter des Seianus verlobt, aber noch als Kind gestorben (PIR<sup>2</sup> C 856),

eine Tochter Claudia von Urgulanilla, von Claudius nicht angenommen (PIR² C 1060. FOS 210),

85

eine Tochter Antonia von Aelia Paetina (s. unten), eine Tochter Octavia von Messalina (s. unter Nero), ein Sohn Britannicus von Messalina (s. unten), ein Adoptivsohn: Nero (s. dort).

PIR2 C 942.

Diz. Epigr. II 1, 1900, 290 ff. (E. Ferrero).

RE III 2, 1899, 2778 ff. Nr. 256 (E. Groag).

DNP 3, 22-26 (W. Eck).

RAC III, 1957, 179 ff. (W. den Boer).

RIC I p. 121 ff. I<sup>2</sup> p. 114 ff.

H.-M. von Kaenel, Münzprägung und Münzbild des Claudius, Berlin 1986.

Herrscherbild IV 1982, 126 ff. (A.-K. Massner).

Kiss, L'iconographie des princes Julio-Claudiens 168ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 16 f. Nr. 15 f.

V. M. Scramuzza, The Emperor Claudius, Cambridge 1940.

B. Levick, Claudius, London 1990 (2. Aufl. London 2015).

V. M. Strocka (Hg.), Die Regierungszeit des Claudius: Umbruch oder Episode? Mainz 1994.

A.-C. Michel, La cour sous l'empereur Claude: les enjeux d'un lieu de pouvoir, Rennes 2015.

J. Osgood, Claudius Caesar. Image and power in the early Roman Empire, Cambridge 2011.

F. Hurlet, REA 99, 1997, 535 ff. (Claudius' Stellung vor 41).

Herz, Kaiserfeste 1163 ff. (zu den Kaiserfesten).

P. A. Gallivan, CQ 28, 1978, 407 ff. (zu den Konsulaten).

A. Tortoriello, Mem. Acc. dei Lincei, Band 17, 3, 2004, 397 ff. (zu den Konsulaten).

W. Trillmich, Familienpropaganda (s. o. unter Antonia minor).

D. R. Dudley, University of Birmingham Historical Journal 7, 1959, 6ff. (zu den britannischen Siegen).

Halfmann, Itinera principum 172 f.

J. Scheid, BSAF 1988, 362 ff. (pater patriae-Titel).

F. X. Ryan, AJPh 114, 1993, 611 ff. (Censur).

Grenier, Titulatures 26 ff. und 91.

Scheid, CFA Nr. 17-23.

F. Vittinghoff, Hermes 82, 1954, 348 ff. (zur Aufnahme von Galliern in Senat).

G. Perl, Philologus, 1996), 114 ff. (zur Aufnahme von Galliern in Senat).

W. Riess, REA 105, 2003, 211 ff. (zur Aufnahme von Galliern in Senat).

#### Valeria Messalina

Geb.: Kurz vor 25 n. Chr. Tochter des M. Valerius Messala Barbatus (PIR<sup>2</sup> V 141) und der Domitia Lepida (PIR<sup>2</sup> D 180).

ca. 38/39 Heirat mit Claudius.

39/40 Geburt der Tochter (Claudia) Octavia (siehe unten).

12. Febr. 41 Geburt des Sohnes Britannicus (siehe unten).

43 Nach dem Britanniensieg des Claudius Recht, ein carpentum zu

benutzen.

Heirat mit C. Silius (PIR<sup>2</sup> S 714); kurz darauf auf Befehl des Claudius in den Gärten des Lucullus erdrosselt. Von der Mutter bestattet.

Damnatio memoriae.

Antonia

zwei Kinder (siehe oben unter Claudius).

PIR2 V 241.

RE VIII A 1, 1955, 246 Nr. 402 (G. Herzog-Hauser und F. Wotke).

DNP 8, 41 f. (W. Eder)

FOS 774.

Wood 249 ff.

Hahn, Frauen 175 ff.

R. T. Saunders, PP 49, 1994, 356 ff.

W. Eck, in: H. Temporini-Gr\u00e4\u00edin Vitzthum (Hg.), Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora, M\u00fcnchen 2002, 116 ff.

F. Cenerini, in: A. Kolb (Hg.), Augustae: Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?, Berlin 2010, 179 ff.

#### Antonia

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des Claudius und der Aelia Paetina (PIR2 A 305).

Verheiratet mit Cn. Pompeius Magnus (PIR² P 630).

Zweite Ehe mit Faustus Cornelius Sulla Felix (PIR² C 1464).

2. H. 65 oder Von Nero getötet, weil sie dessen Heiratsantrag zurückwies.

bald danach

Ein Sohn aus der Ehe mit Faustus Sulla, geb. zwischen 48 und 54, offenbar bald nach der Geburt gestorben.

PIR<sup>2</sup> A 886.

RE I 2, 1894, 2641 Nr. 115 (P. von Rohden).

DNP 1, 802 (W. Eck).

FOS 217.

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, 179 ff.

Hahn, Frauen 182ff.

#### Usurpator

87

## Britannicus

Geb.: 11. oder 12. Febr. 41. Sohn des Claudius und der Valeria Messalina (PIR<sup>2</sup> V 241).

Name: T1. CLAUDIUS GERMANICUS.

| Herbst 43 | Verleihung des Namens Britannicus: Ti. Claudius Ca | <b>AESAR</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|

Britannicus (Caesarname erst seit 43? Der Augustusname wurde von Claudius für seinen Sohn abgelehnt, Dio 60,

12, 5).

21. April 47 Teilnahme am Trojaspiel.

Feier der ludi Circenses in der toga praetexta.

11./12. Febr. 55 Kurz davor auf Befehl Neros durch Gift getötet; bestattet auf

dem Marsfeld (im Mausoleum Augusti?) (Tac., ann. 13, 15). Keine formale damnatio memoriae. Postume Ehren unter

Keine formale danmatio memoriae, Tostume Eme

Titus (aber keine consecratio: Suet., Titus 2).

PIR2 C 820.

RE III 2, 1899, 2685 ff. Nr. 92 (E. Groag).

DNP 2, 787 f. (W. Eck).

RIC I 133 Nr. 87 f. I<sup>2</sup> 130 note und 134 Nr. 124.

W. F. Snyder, Aegyptus 44, 1964, 164 ff. (zum Geburtsdatum).

H.-M. von Kaenel, SNR 63, 1984, 127 ff. (zu den Münzen).

R. Amedick, MDAI(R) 98, 1991, 373 ff. (Bildnis).

## Agrippina die Jüngere

Geb.: 6. Nov. 15 im oppidum Ubiorum (Köln) (CFA Nr. 25–26). Tochter des Germanicus (s. unter Tiberius) und der Vipsania Agrippina (PIR<sup>2</sup> V 682).

Name: Iulia Agrippina.

| 28          | Heirat mit Cn. Domitius Ahenobarbus, cos. 32 (PIR <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             | D 127).                                                        |
| 15. Dez. 37 | Geburt Neros.                                                  |
| 39          | Verbannung auf die Pontinischen Inseln.                        |
| 41          | Restitution durch Claudius. Heirat mit C. Passienus            |
|             | Crispus, cos. II 44 (PIR <sup>2</sup> P 146).                  |
| 49          | Heirat mit Claudius.                                           |
| 50          | Verleihung des Augusta-Namens: Iulia Agrippina                 |
|             | Augusta (Tac., ann. 12, 26). Gründung der Colonia Claudia      |
|             | Ara Agrippinensium auf Veranlassung Agrippinas.                |
| 51          | A. erhält Ehre des carpentum.                                  |
|             |                                                                |

| seit 13. Okt. 54 | матек Augusti, flaminica divi Claudi. Auf Goldmünzen im |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | Nominativ genannt, Nero im Dativ.                       |
| erste Monate 55  | Verbannung aus dem kaiserlichen Palast.                 |

zwischen 19. und

Tod: Auf Befehl Neros ermordet, bestattet an der Straße

23. März 59

nach Misenum bei einer Villa Caesars. – Damnatio memoriae (vgl. Tac., ann. 14, 12, 1).

PIR<sup>2</sup> I 641.

RE X 1, 1918, 909 ff. Nr. 556 (C. Lackeit).

DNP 1, 298 (W. Eck); Suppl. 9, 9 ff.: Nachleben (Ch. Kugelmeier).

FOS 426.

RIC I 117 Nr. 26. 127 f. Nr. 54 f. 145 Nr. 9 ff. I<sup>2</sup> 110 f. Nr. 33 und 41, 125 f. Nr. 75 und Nr. 80 f. 128 f. Nr. 103. 130 Nr. 117 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog III 6f. Nr. 5.

Wood 249ff.

W. Eck, Agrippina – die "Stadtgründerin" Kölns, Köln 1993.

A. A. Barrett, Agrippina. Sex, Power, and Politics in the Early Empire, New Haven 1999.

D. Boschung - W. Eck (Hg.), Agrippina als Göttin des Glücks, Köln 2011.

P. A. Gallivan, Latomus 33, 1974, 116 f. mit Anm. 6 (zum Geburtsdatum).

J. Humphrey, AJAH 4, 1979, 125 ff. (zum Geburtsdatum).

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, 73 ff. und 121 ff.

Hahn, Frauen 186ff.

## Usurpator

#### Scribonianus

Geb.: ca. 1 n. Chr. Sohn des M. Furius Camillus, cos. 8 n. Chr. (PIR<sup>2</sup> F 576), adoptiert von L. Arruntius, cos. 6 n. Chr. (PIR<sup>2</sup> A 1130).

Name: L. Arruntius Camillus Scribonianus.

1. Jan.-30. Juni 32 cos. ord.

legatus Aug. pro praet. prov. Dalmatiae et exercitus Illyrici.
Zum imperator ausgerufen, aber nach 5 Tagen von seinen

Soldaten verlassen.

Tod: Auf der Flucht auf der Insel Issa ermordet. - Damnatio

memoriae.

Verheiratet mit Vibia (PIR<sup>2</sup> V 591. RE s. v. Vibius Nr. 70).

Ein Sohn: Furius Scribonianus (PIR<sup>2</sup> A 1147). Eine Tochter?: Arruntia Camilla (PIR<sup>2</sup> A 1152).

PIR<sup>2</sup> A 1140.

RE II 1, 1895, 1264 Nr. 14 (P. von Rohden).

DNP 2, 33 (W. Eck).

# Nero (13. Okt. 54-9. Juni 68)

Geb.: 15. Dez. 37 in Antium (Suet., Nero 6, 1). Sohn des Cn. Domitius Ahenobarbus (PIR<sup>2</sup> D 127) und der Iulia Agrippina (s. unter Claudius).

Name: L. Domitius Ahenobarbus.

| Wichtige Einzeldaten:           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ende 39                         | Tod des Vaters, Verbannung der Mutter. Er kommt in die                                                                                                                         |
|                                 | Obhut seiner Tante Domitia Lepida (PIR <sup>2</sup> D 180).                                                                                                                    |
| 41                              | Rückkehr der Mutter aus der Verbannung.                                                                                                                                        |
| 21. April 47                    | Teilnahme am Trojaspiel.                                                                                                                                                       |
| Anf. 49                         | Verlobung mit Octavia, der Tochter des Claudius (s. unten).                                                                                                                    |
| 25. Febr. 50                    | Adoption durch Claudius. Name: Nero Claudius Caesar<br>Drusus Germanicus. Nur vereinzelt und nicht offiziell:                                                                  |
|                                 | Ti. Claudius Nero Caesar.                                                                                                                                                      |
| 4. März 51                      | Wahl zum PRINCEPS IUVENTUTIS. Verleihung des imperium proconsulare extra urbem (Tac., ann. 12, 41, 1). Designation zum Konsul für 58. Donativum und congiarium im Namen Neros. |
| 5. März 51                      | Zuwahl in alle Priesterkollegien.                                                                                                                                              |
| 52                              | praefectus urbi feriarum Latinarum causa (zwischen April                                                                                                                       |
| 53                              | und Juni?).<br>Heirat mit Octavia.                                                                                                                                             |
| 13. Okt. 54                     | Akklamation als imperator (dies imperii): Nero Claudius                                                                                                                        |
| 13. OKt. 54                     | Caesar Augustus Germanicus.                                                                                                                                                    |
| 55                              | Wahl zum PONT. MAX. (5. März?). Ovatio wegen des diplomatischen Erfolges über die Parther. Annahme des PATER PATRIAE-Titels (Ende 55/Anf. 56?).                                |
| zwischen 19. und<br>23. März 59 | Ermordung Agrippinas.                                                                                                                                                          |
| Sommer 60                       | Erste Feier der Neronia.                                                                                                                                                       |
| 62                              | Niederlage des Caesennius Paetus (PIR <sup>2</sup> C 172) bei Rhan-                                                                                                            |
|                                 | deia Tod des Gardepräfekten Afranius Burrus (PIR2                                                                                                                              |
|                                 | A 441) Ermordung Octavias; Heirat mit Poppaea Sabina.                                                                                                                          |
| 5. Febr. 63                     | Erdbeben in Campanien (Sen., quaest. nat. 6, 1, 1).                                                                                                                            |
| 18./1927. Juli 64               | Brand Roms. Danach Christenverfolgung in Rom.                                                                                                                                  |
| 65                              | Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung (vor 19. April).                                                                                                                       |

Tod Senecas. Zweite Feier der Neronia (April/Mai).

Nero (13. Okt. 54-9. Juni 68) 89 Heirat mit Statilia Messalina (1. H. 66). Besuch des Tiridates in Rom. Schließung des Janustempels (Spätsommer. Vgl. Suet., Nero 13). Seitdem Imp. Nero Claudius Caesar Aug.

> Griechenland (am 25. Sept. = vota pro salute et reditu imp. Neronis: CFA Nr. 30cef).

Freiheitsproklamation von Korinth (Dessau 8794, vgl. Suet., 28. Nov. 67 (66?)

Nero 24, 2).

8. (?) Juni 68 Vom Senat zum hostis erklärt.

Tod: Selbstmord. Später Beisetzung im Grabmal der 9. (oder 11.?) Juni 68

> Domitier am Fuß des Monte Pincio (Suet., Nero 50). Damnatio memoriae (vorübergehende restitutio memoriae unter

GERM. Beginn des Jüdischen Aufstandes. Profectio nach

Otho und Vitellius).

cos. design. seit 4. März 51 cos. I 1. Jan.-1. März 55 cos. II 1. Jan.-31. Dez. 57

cos. II design. III 57

66

cos. III 1. Jan.-Ende April 58

cos. III design. IV seit 4. März 59 (CFA Nr. 27)

cos. IV 1. Jan.-Ende Juni 60

cos. V Mitte April-9. Juni 68 (sine collega, CFA Nr. 37)

trib. pot. I 4. Dez. 54 (cf. CFA Nr. 25 und 27)-12. Okt. (?) 55

trib. pot. II 13. Okt. (oder 4. Dez.?) 55-Okt./Dez. 56

trib. pot. III Okt./Dez. 56-Okt./Dez. 57 trib. pot. XIV Okt./Dez. 67-9. Juni 68

imp. II 56

imp. III 57

imp. IV 57 oder 58

imp. V und VI 58

imp. VII 59

imp. VIII und IX 61 oder 62 (am 2. Juli 61 noch imp. VII, CIL XVI 4; RMD IV 202)

imp. X 64 oder 65

imp. X1 66 (Spätsommer)

imp. XII 67

imp. XIII 67 oder 68

Congiarium (I 51)

II 57

#### Verheiratet mit

- I. OCTAVIA (s. unten),
- 2. POPPAEA SABINA (s. unten),
- 3. STATILIA MESSALINA (s. unten).

Eine Tochter von Poppaea Sabina: CLAUDIA (s. unten).

P1R2 D 129.

RE Suppl. III, 1918, 349 ff. Nr. 29 (E. Hohl).

DNP 8, 851-855 (W. Eck/W. Eder); Suppl. 8, 691 ff. (Ch. Kugelmeier: Nachleben).

RAC XXV, 2013, 839-878 (M. Frenschkowski).

RIC I 137 ff. I<sup>2</sup> 133 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 17 f. Nr. 17 ff.

M. T. Griffin, Nero: The End of a Dynasty, London 1984 (ND 2001).

E. Champlin, Nero, Cambridge, MA - London 2003.

Rheinisches Landesmuseum Trier (Hg.), Nero: Kaiser, Künstler und Tyrann (Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung), Darmstadt 2016.

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979 (reiches Datenmaterial; z. T. hypothetisch).

M. Heil, Die orientalische Außenpolitik des Kaisers Nero. München 1997

Herz, Kaiserfeste 1164 ff.

K. Kraft, Kleine Schriften I, Darmstadt 1973, 76 (zur tribunicia potestas).

C. L. Clay, NZ 96, 1982, 7 ff. (zur tribunicia potestas).

Y. Perin, in: B. Rémy (Hg.), Recherches epigraphiques, Saint Etienne 1986, 55 ff. (zur tribunicia potestas).

P. A. Gallivan, CQ 24, 1974, 290 ff. (zu den Konsulaten).

-, Historia 23, 1974, 297 ff.

I. König, GNS 21, 1971, 42 ff. (zum praenomen imperatoris).

G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 416 ff. (zum Geburtsdatum).

B. Lőrincz, in: Heorte. Studia in honorem J. Sarkady septuagenarii, Debrecen 1997, 161 ff. (zur Chronologie).

H. M. Hine, AntClass 53, 1984, 266 ff. (zum Erdbeben in Campanien).

G. Freyburger, ANRW II 16, 2 (1978) 1425-1427 (Supplikationen).

B. Levick, in: Deroux, Studies III 211 ff. (zum quinquennium Neronis).

M. P. Cesaretti, Aegyptus 64, 1984, 3ff. (zu den ägypt. Texten).

G. Geraci, Aegyptus 70, 1990, 97 ff. (ägypt. Kaiserjahre).

Halfmann, Itinera principum 173 ff. (Griechenlandreise und trib. pot.).

N. M. Kenell, AJPh 109, 1988, 239 ff. (Griechenlandreise).

Ch. L. Murison, Galba, Otho und Vitellius, Hildesheim 1993, 1 ff. (bellum Neronis und Tod).

J. Howgego, Greek Imperial Countermarks, London 1985, 5 f. (damnatio memoriae).

Ch. J. Tuplin, in: Deroux, Studies V 364ff. (falsi Nerones).

Grenier, Titulatures 31 ff. und 91 ff.

Scheid, CFA Nr. 24-39.

#### Octavia

Geb.: ca. 39/40. Tochter des Claudius (s. dort) und der Valeria Messalina (s. oben).

29. Aug. 41 Verlobung mit L. Iunius Silanus (PIR<sup>2</sup> I 829).

48 Lösung der Verlobung mit Silanus.

49 Verlobung mit Nero, Wechsel in eine andere familia, die den Gentil-

namen Octavia führte.

53 Heirat mit Nero.

Verbannung nach Campanien, später nach Pandateria.

9. Juni 62 *Tod:* Ermordet auf der Insel Pandateria.

Octavia hat niemals den Augusta-Namen geführt.

Gesicherte Bildnisse nur auf Münzen von Alexandria, Korinth und Sinope.

PIR<sup>2</sup> C 1110.

RE III 2, 1899, 2893 ff. Nr. 428 (St. Brasloff).

DNP 8, 1096 (M. Strothmann).

FOS 246.

RIC I p. 128 Nr. 59. I<sup>2</sup> p. 132 Nr. 124.

Wood 249 ff.

P. A. Gallivan, Latomus 33, 1974, 116 f. (zum Geburtsdatum).

R. Bol, JDAI 101, 1986, 289 ff. (zum Bildnis).

R. Amedick, MDAI(R) 98, 1991, 373 ff. (Bildnis).

Hahn, Frauen 208 ff.

W. Eck, in: H. Temporini-Gräfin Vitzthum (Hg.), Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora, München 2002, 120 ff.

## Poppaea Sabina

Geb.: zwischen 30 und 32 (?). Tochter des T. Ollius (PIR<sup>2</sup> O 96) und der Poppaea Sabina der Älteren (PIR<sup>2</sup> P 849).

ca. 47-51 Ehe mit Rufrius Crispinus (PIR<sup>2</sup> R 169).

58 Ehe mit M. Salvius Otho (s. dort).

62 Heirat mit Nero.

21. Jan. 63 Geburt der Tochter Claudia. Poppaea erhält bald darauf den

Augusta-Namen: Poppaea Augusta.

Frühsommer 65 Tod: Gest. in Rom. Beisetzung im Mausoleum Augusti. Consecra-

tio: Diva Poppaea Augusta.

Ein Sohn aus der Ehe mit Rufrius Crispinus: Rufrius Crispinus, später von Nero getötet (PIR<sup>2</sup> R 170).

Eine Tochter CLAUDIA (s. unten).

PIR<sup>2</sup> P 850.

RE XXII 1, 1953, 85 ff. Nr. 4 (R. Hanslik).

DNP 10, 149 f. (B. Goffin).

FOS 646.

RIC I p. 147 Nr. 41. I<sup>2</sup> p. 145 und 153 Nr. 56.

Wood 249 ff.

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, I 167 ff. App. 159.

Hahn, Frauen 215ff.

#### Usurpatoren

93

## Claudia Augusta

Geb.: 21. Jan. 63. Tochter des Nero und der Poppaea Sabina (s. oben), erhielt sofort nach der Geburt den Augusta-Namen: CLAUDIA AUGUSTA.

Tod: Gest. April/Mai 63. Consecratio: DIVA CLAUDIA (VIRGO).

PIR2 C 1061.

RE III 2, 1899, 2887 Nr. 393 (A. Stein).

Kl P I 1220 Nr. 55 (R. Hanslik).

FOS 213.

Herz, Kaiserfeste 1165 m. Anm. 204 (zum Geburtsdatum).

Hahn, Frauen 222.

#### Statilia Messalina

*Geb.*: zwischen 30 und 40. Tochter des T. Statilius Taurus, cos. 44 (PIR<sup>2</sup> S 856). Drei Ehen mit unbekannten Gatten.

63/64 4. Ehe mit M. (Iulius) Atticus Vestinus (PIR<sup>2</sup> I 624).

65 Vestinus in seinem Konsulatsjahr zum Selbstmord gezwungen.

1. H. 66 Heirat mit Nero. Erhebung zur Augusta.

nach 9. Juni 68 Name auf Inschriften eradiert.

nach 70

PIR2 S 866.

RE III A 2, 1929, 2209 f. Nr. 45 (A. Nagl).

Tod.

DNP 8, 40 (M. Strothmann).

FOS 730.

Hahn, Frauen 223 ff.

#### Usurpatoren

#### C. Iulius Vindex

Geb.: ca. 25. Aus aquitanischem Königsgeschlecht. Sohn eines römischen Senators (Dio 63, 22, 1).

seit 67 (?) Legatus Augusti pro praetore (der Provinz Gallia Lugdunensis?).

März 68 Erhebung gegen Nero (Suet., Nero 40, 4). Vindex nahm keine kaiser-

lichen Rechte oder Titel an. Die Ziele seiner Erhebung bleiben unklar.

Mai 68 Tod: Von Verginius Rufus bei Vesontio besiegt. Anschließend Selbst-

mord.

PIR<sup>2</sup> I 628. RE X 1, 1918, 879 ff. Nr. 534 (M. Fluss). DNP 6, 44 f. (W. Eck). S. Mazzarino, in: Atti del colloquio sul tema "La Gallia Romana", Rom 1973, 37 ff.

#### L. Clodius Macer

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Senator; legatus legionis III Augustae in Africa.

Frühj. 68 Abfall von Nero, seither: pro praetore Africae (auf Münzen). Übergreifen nach Sizilien? (Vgl. die Münzen). Führte keine kaiserlichen Rechte oder Titel.

Herbst 68 Tod: Auf Befehl Galbas beseitigt.

PIR<sup>2</sup> C 1170. RE IV 1, 1900, 79 ff. Nr. 38 (A. Stein). DNP 3, 40 (W. Eck). RIC I p. 193 ff. I<sup>2</sup> p. 188 ff. J. Burian, Klio 37, 1959, 167 ff. L. Bessone, RSA 9, 1979, 39–59. K. V. Newitt, NC 1983, 64 ff.

# Galba (8. Juni 68–15. Jan. 69)

Geb.: 24. Dez. 5(?) v. Chr. (Suet., Galba 4, 1) in einer Villa bei Tarracina. Sohn des C. (?) Sulpicius Galba, cos. suff. 5 v. Chr. (PIR<sup>2</sup> S 999) und der Mummia Achaica (PIR<sup>2</sup> M 712. FOS 556).

Name: Servius Sulpicius Galba. 1. Jan. 14 n. Chr. Anlegen der toga virilis. Adoption durch Livia Ocellina (PIR<sup>2</sup> L 305 mit Stemma. FOS 501). Name: L. Livius Ocella Ser. Sulpicius Galba.

Laufbahn: praetor (ca. 30), legatus Augusti pro praet. prov. Aquitaniae (31–32), cos. ord. (33), legatus Augusti pro praet. exercitus Germaniae Superioris (39–41/2), comes des Claudius in Britannien (43/44?), proconsul Africae (44–46), ornamenta triumphalia (ca. 46), XVvir sacris faciundis, sodalis Augustalis, sodalis Titius, legatus Augusti pro praet. prov. Hispaniae Citerioris (60–68).

## Wichtige Einzeldaten:

| Anf. April 68  | (Dio 64, 6, 5) Erhebung gegen Nero, Akklamation zum imperator, LEGATUS SENATUS AC POPULI ROMANI, vom Senat auf Betreiben |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Neros zum hostis erklärt.                                                                                                |
| 8. (?) Juni 68 | Anerkennung durch den Senat (Zonar. 11, 13), seitdem: Ser.                                                               |
|                | Galba Imperator Caesar Augustus.                                                                                         |
| Sept./Okt. 68  | Einzug in Rom, damals Annahme des PONT. MAXTitels?                                                                       |
| 10. Jan. 69    | Adoption des Piso (s. unten), damals Annahme des PATER                                                                   |
|                | patriae-Titels (?).                                                                                                      |
| 15. Jan. 69    | Tod: Von revoltierenden Soldaten ermordet, Beisetzung in seinen                                                          |
|                | Gärten an der Via Aurelia. Damnatio memoriae.                                                                            |
| 1. Jan. 70     | Restitutio memoriae vom Senat beschlossen.                                                                               |

```
cos. I 1. Jan.-30. Juni 33
cos. design. II vor 22. Dez. 68
cos. II 1.-15. Jan. 69
```

trib. pot. I 9. (?) Juni 68-15. Jan. 69.

Verheiratet mit Aemilia Lepida, gest. vor April 68 (PIR<sup>2</sup> A 422. FOS 31). Zwei Söhne unbekannten Namens, gest. vor April 68. Ein Adoptivsohn Ser. Sulpicius Galba Caesar (s. unten).

PIR2 S 1003.

Diz. Epigr. III, 1962, 367 ff. (E. Ghislanzoni).

Piso 95

RE IV A 1, 1931, 772 ff. Nr. 63 (M. Fluss).

DNP 4, 746 f. (W. Eck).

RIC I 196 ff. I<sup>2</sup> 216 ff.

C. M. Kraay, The Aes Coinage of Galba, New York 1956, 8 ff. (zur Annahme der Namen Caesar und Augustus).

A. Degrassi, Epigraphica 3, 1941, 25 f. (zum Namen).

Alföldy, Fasti Hispanienses 16 (zur Laufbahn).

Eck, Statthalter 13 f. Nr. 5.

Vogel-Weidemann, Statthalter 138 ff. Nr. 15.

- E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, 431 ff.
- J. Sancery, Galba ou l'armee face au pouvoir, Paris 1983.
- G. Morgan, 69 AD: The Year of the Four Emperors, Oxford 2006.
- C. L. Murison, Historia 34, 1985, 254 ff. (zur Frage des Britannienaufenthaltes).
- -, Galba, Otho and Vitellius: careers and controversies, Hildesheim 1993.
- A. de Castillo, Historia 51, 2002, 449 ff. (Titulatur bei Regierungsantritt)
- H. Jucker, GNS 15, 1965, 103 f. (zum pater patriae-Titel).
- C. Cogrossi, RIL 107, 1973, 680 ff. (zum pater patriae-Titel)
- J.-C. Grenier, ASAE 69, 1983, 259 ff. (Kratesis-Münzen).
- -, Titulatures 35.
- M. Zimmermann, Historia 44, 1995, 56 ff. (restitutio memoriae).
- J. Gagé, REA 54, 1952, 290 ff. (zum Andenken Galbas).

Scheid, CFA Nr. 40.

Weitere Literatur s. oben unter Nero.

#### Piso

Geb.: 38 (Tac., hist. 1, 48, 1). Sohn des M. Licinius Crassus Frugi, cos. 27 (PIR<sup>2</sup> L 190) und der Scribonia (PIR<sup>2</sup> S 275. FOS 689, vgl. das Stemma PIR<sup>2</sup> II bei p. 54 und VI p. 279). Wenn identisch mit CIL VI 31723, bleibt das Gentile Calpurnius unerklärt.

Name: L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus.

vor 68 Verbannt unter Nero.

Mitte 68 von Galba zurückberufen, XVvir sacris faciundis.

- 10. Jan. 69 von Galba adoptiert und zum Caesar gemacht, Name: Ser. Sulpicius (?) Galba Caesar (?) (CFA Nr. 40, ergänzt!).
- 15. Jan. 69 *Tod*: Zusammen mit dem Adoptivvater von revoltierenden Soldaten in Rom ermordet. Damnatio memoriae.

Verheiratet mit VERANIA GEMINA (PIR2 V 392. FOS 788).

Drei Brüder:

CN. POMPEIUS MAGNUS (PIR<sup>2</sup> P 630).

M. LICINIUS CRASSUS FRUGI, cos. 64 (PIR<sup>2</sup> L 191).

(LICINIUS) CRASSUS SCRIBONIANUS (PIR2 L 192).

Galba (8. Juni 68-15. Jan. 69)

Eine Schwester Licinia Magna (PIR<sup>2</sup> L 269. FOS 494).

PIR<sup>2</sup> C 300.

RE III 1, 1897, 1399 f. Nr. 100 (E. Groag).

DNP 2, 948 (W. Eck).

J. Straub, Regeneratio Imperii, Darmstadt 1972, 36 ff. (zum Namen Caesar).

Ch. L. Murison, Galba, Otho and Vitellius, Hildesheim 1993, 62 ff.

## Usurpator

## C. Nymphidius Sabinus

Geburtsdatum unbekannt. Unehelicher Sohn der Freigelassenen Nymphidia (und des Gladiators Martianus?), gab sich später als Sohn des Caligula aus (Plut., Galba 9).

Praefectus (alae oder cohortis) in Pannonien? (vgl. Dessau 1322).

| seit 65 | praefectus praetorio. Erhielt nach Aufdeckung der Pisonischen Ver- |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         | schwörung die ornamenta consularia.                                |

2. H. 68 Von den Prätorianern beim Versuch, sich zum Kaiser ausrufen zu lassen, ermordet (Plut., Galba 13 ff. Tac., hist. 1, 5).

PIR2 N 250.

RE XVII 2, 1937, 1605 f. Nr. 5 (A. Stein).

DNP 8, 1072 (W. Eck).

Devijver N 25 bis.

S. Demougin, Prosopographie des chevaliers Romains julio-claudiens 43 av. J. C.-70 ap. J. C., Paris-Rom 1992, 541 f. Nr. 640.

# Otho (15. Jan. – 16. April 69)

Geb.: 28. April 32, Sohn des L. Salvius Otho, cos. 33 (PIR<sup>2</sup> S 141) und der Albia Terentia (PIR<sup>2</sup> A 486. FOS 44); die Familie stammt aus Ferentium in Etrurien. Name: M. Salvius Otho.

*Laufbahn*: Quästor (57?), frater Arvalis (57), legatus Augusti pro praet. prov. Lusitaniae (58/59–68).

#### Wichtige Einzeldaten:

| 15. Jan. 69         | Akklamation als Imperator: Imp. M. Otho Caesar Augus-      |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | TUS (Beiname NERO nur vorübergehend in Gebrauch, keine     |
|                     | urkundlichen Zeugnisse).                                   |
| 26. Jan. 69         | comitia consulatus (CFA Nr. 40).                           |
| 28. Febr. 69        | comitia tribuniciae potestatis (CFA Nr. 40).               |
| 5. März 69          | comitia sacerdotiorum (CFA Nr. 40).                        |
| 9. März 69          | comitia pontificis maximi (CFA Nr. 40).                    |
| 14. März 69         | profectio aus Rom (Tac., hist. 1, 90. CFA Nr. 40 mit Komm. |
|                     | von Scheid Suet., Otho 8, 3 führt auf den 24. März).       |
| 14. April 69        | Niederlage bei Bedriacum.                                  |
| 16. (17.?) April 69 | Tod: Suizid, Grabmal in Brixellum. Damnatio memoriae.      |
|                     |                                                            |

cos. I 26. Jan.-28. Febr. 69 (Tac., hist. 1, 77).

tribunicia potestas I 28. Febr.-16. April 69.

Verheiratet mit Poppaea Sabina 58–62 (?) (PIR² P 850. FOS 646. Vgl. oben unter Nero). Heirat geplant mit Statilia Messalina im Jahr 69 (Suet., Otho 10, 2; PIR² S 866). Ein Bruder L. Salvius Otho Titianus (PIR² S 145). Eine Schwester Salvia (PIR² S 155. FOS 683).

P1R2 S 143.

RE I A 2, 1920, 2035 ff. Nr. 21 (A. Nagl).

DNP 9, 107 f. (W. Eck).

RIC I 218 ff. I2 258 ff.

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, 641 ff.

K. Wellesley, The year of the four emperors, London<sup>3</sup> 2000.

G. Morgan, 69 AD: The Year of the Four Emperors, Oxford 2006.

Ch. L. Murison, Galba, Otho and Vitellius, Hildesheim 1993, 75 ff.

Alföldy, Fasti Hispanienses 139 (zur Laufbahn).

Otho (15. Jan.-16. April 69)

98

G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 419 (zum Todesdatum). Grenier, Titulatures 35 f. Scheid, CFA Nr. 40.

# Vitellius (2. Jan.-20. Dez. 69)

Geb.: 7. (oder 24.?) Sept. 12 oder 15? (vgl. Suet., Vit. 3, 2 und 18. Tac., hist. 3, 86, 1). Sohn des L. Vitellius, cos. III 47 (PIR<sup>2</sup> V 741) und der Sextilia (PIR<sup>2</sup> S 654. FOS 715).

Name: A. VITELLIUS.

Laufbahn: quaestor, praetor, consul ord. (48), XVvir sacris faciundis, frater Arvalis, proconsul Africae (60/1), legatus proconsulis Africae (61/2), curator operum locorumque publicorum (63/4), legatus Aug. pro praet. exercitus Germaniae Inferioris (seit 1. Dez. 68).

| Wichtige Einzeldaten: |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2. Jan. 69            | Akklamation als Imperator in Köln (Tac., hist. 1, 56, 2 ff.). |
|                       | Annahme des Beinamens Germanicus: A. VITELLIUS GER-           |
|                       | MANICUS IMPERATOR.                                            |
| 14. April 69          | 1. Schlacht bei Bedriacum.                                    |
| 19. April 69          | Anerkennung durch den Senat (dies imperii; CFA Nr. 40).       |
| 30. April 69          | comitia tribuniciae potestatis (CFA Nr. 40).                  |
| Ende April (?) 69     | Parade in Lugdunum. Der Sohn des Vitellius erhält den         |
|                       | Namen Germanicus und die principalia insignia.                |
| 17. (?) Juli 69       | Einzug in Rom. Augusta-Namen für die Kaisermutter             |
|                       | Sextilia (epigraphisch und numismatisch nicht belegt).        |
| 18. Juli 69           | Vitellius nimmt Augustusnamen an und wird pontifex            |
|                       | maximus (Tac., hist., 2, 91. Suet., Vit., 11, 2. In den Acta  |
|                       | fratrum Arvalium schon am 3. Juni Augustus genannt):          |
|                       | A. Vitellius Germanicus imp. Aug., pont. max., trib.          |
|                       | POT. – Bestellung zum CONSUL PERPETUUS? (so Suet., Vit.       |
|                       | 11, 2. vgl. Dessau 242. Siehe oben S. 25 mit Anm. 124). –     |
|                       | PATER PATRIAE? (s. Dessau 242 Anm. 1). Vgl. dazu die Ein-     |
|                       | leitung.                                                      |
| 24./25. Okt. 69       | 2. Schlacht bei Bedriacum.                                    |
| Nov. 69               | Annahme des zusätzlichen Namens Caesar (Tac., hist. 3, 58.    |
|                       | Nicht auf Inschriften und Münzen).                            |
| 17. Dez. 69           | Kapitulation der Truppen in Narnia.                           |
| 18. Dez. 69           | Vergeblicher Abdankungsversuch.                               |
| 19. Dez. 69           | Brand des Kapitols.                                           |
| 20. Dez. 69           | Einnahme Roms durch die Flavianer.                            |
|                       |                                                               |

#### Vitellius (2. Jan.-20. Dez. 69)

100

20. (oder 21.?) Dez. 69 *Tod:* In Rom von Soldaten ermordet, Leichnam in den Tiber geworfen, keine Beisetzung. Damnatio memoriae.

cos. I 1. Jan.–Juni 48 cos. perpetuus (?) 18. Juli–20. Dez. 69 (?)

trib. pot. I 30. April (CFA Nr. 40)-20. Dez. 69

#### Verheiratet mit

- 1. PETRONIA (PIR<sup>2</sup> P 323. FOS 606),
- 2. Galeria Fundana, geb. am 3. Juni eines unbekannten Jahres (PIR<sup>2</sup> G 33. FOS 399).

Ein Sohn von Petronia: (VITELLIUS) PETRONIANUS, gest. vor 69 (PIR<sup>2</sup> P 750).

Ein Sohn von Galeria: (VITELLIUS) GERMANICUS (PIR2 V 748).

Eine Tochter von Galeria: VITELLIA (PIR2 V 757. FOS 817).

Ein Bruder L. VITELLIUS, cos. suff. 48 (PIR2 V 742).

#### PIR2 V 740.

RE Suppl. IX, 1962, 1706 ff. Nr. 7b (R. Hanslik).

DNP 12, 2, 260 f. (W. Eck).

RIC I 221 ff. I<sup>2</sup> 262 ff.

H. Jucker, Jb. Bern. Hist. Mus. 41/42, 1961/62, 331 ff.

Ch. L. Murison, Galba, Otho and Vitellius, Hildesheim 1993, 84 ff.

G. Morgan, 69 AD: The Year of the Four Emperors, Oxford 2006.

E. P. Nicolas, De Neron à Vespasien, Paris 1979, 815 ff., vgl. 705 ff.

G. V. Sumner, Latomus 26, 1967, 419 (zum Geburtsdatum).

Eck, Statthalter 132 f. Nr. 11.

Vogel-Weidemann, Statthalter 189 ff. Nr. 2.

K. Wellesley, AJAH 6, 1981, 166 ff. (zu den letzten Tagen des Vitellius).

Halfmann, Itinera principum 177 ff.

C. L. Murison, TAPA 109, 1979, 187 ff.

A. J. Coale, TAPA 102, 1971, 49 ff.

Castritius, Prinzipat 70 f. (zum Sohn des Vitellius)

W. Eck, ZPE 101, 1994, 229 f. (zur Verwandtschaft).

Scheid, CFA Nr. 40.

# Vespasian (1. Juli 69-23. Juni 79)

Geb.: 17. Nov. 9 in Falacrinae bei Reate in Sabinum (FPhiloc. Suet., Vesp. 2, 1). Sohn des Flavius Sabinus (PIR<sup>2</sup> F 351) und der Vespasia Polla (PIR<sup>2</sup> V 438).

Name: T. Flavius Vespasianus.

Laufbahn: Tribunus militum bei einer der mösischen Legionen in Thrakien (ab ca. 26), quaestor prov. Cretae et Cyrenarum (34/35 oder 35/6?), aedilis plebis (38), praetor (39 oder 40), legatus legionis II Augustae (42/3–47), ornamenta triumphalia (44), consul suffectus (51), proconsul prov. Africae (ca. 63/4), comes Neronis in Achaea (66/7), legatus Augusti pro praetore exercitus in Iudaea (67–69).

## Wichtige Einzeldaten:

1. Juli 69 Akklamation als Imperator in Alexandria (dies imperii):

IMP. T. FLAVIUS VESPASIANUS CAESAR (IGR III 659. 507.

508; AE 1986, 687. Chiron 30, 2000, 650 ff.).

3. Juli 69 Anerkennung durch sein Heer in Iudaea. vor 15. (11.?) Juli 69 Anerkennung durch die Truppen in Syria.

seit Ende Aug. 69 Augustusname: Imp. Caesar Vespasianus Augustus oder

IMP. VESPASIANUS CAESAR AUGUSTUS.

Mitte Nov. 69-Aug. 70 Aufenthalt in Ägypten.

21./(22.?) Dez. 69 Bestätigung durch den Senat, wenig später (?) lex de imperio

Vespasiani.

21. Juni 70 Grundsteinlegung des neuen Jupitertempels auf dem Kapi-

tol durch die pontfices (Tac., hist. 4, 53).

vor Okt. 70 Vespasian wird Pont. MAX. und PATER PATRIAE.

1. H. Okt. 70 Ankunft Vespasians in Rom.

vor Ende Okt. 70 (?) Niederwerfung des Bataveraufstandes durch Petillius

Cerialis (PIR<sup>2</sup> P 260).

Juni 71 Triumphus Iudaicus.

Ende 72/Anf. 73 Censor designatus (Dessau 8903).

vor 1. Juli 73-Ende 74 Censur (die Annahme, Vespasian habe eine censoria potes-

tas perpetua erhalten, beruht auf einem Missverständnis.)

23. Juni 79 Tod: Gest. in seiner Villa bei Aquae Cutiliae (Suet., Vesp. 24).

Beisetzung zuerst im Mausoleum Augusti (?), dann Über-

führung in das templum gentis Flaviae.

nach 8. Sept. 79, Consecratio: Divus Vespasianus (Aug.).

vor 29. Mai 80

Flavia Domitilla die Ältere

103

```
cos. I suff. 1. Nov.-31. Dez. 51 (mit Claudius)
     cos. design. II seit 21. Dez. 69
             cos. II 1. Jan.-Juni 70
  cos. II design. III seit Okt. 70
            cos. III 1. Jan.-Febr. 71
 cos. III design. IV seit Mitte März 71
            cos. IV 1. Jan.-April 72
  cos. IV design. V seit Mitte März 73
             cos. V 1.-13. Jan. 74
  cos, V design. VI seit Mitte März 74
            cos. VI 1. Jan.-13. Jan. oder Febr. 75
 cos. VI design. VII seit Mitte März 75
           cos. VII 1. Jan.-13. Jan. oder Febr. 76
cos. VII design. VIII seit Mitte März 76
           cos. VIII 1. Jan.-13. Jan. oder Febr. 77
cos. VIII design. IX seit Mitte März 78
            cos. IX 1.-13. Jan. 79
   cos. IX design. X seit Mitte März 79
         trib. pot. I 21. Dez. (?) 69-30. Juni 70
        trib. pot. II 1. Juli 70-30. Juni 71
        trib. pot. III 1. Juli 71-30. Juni 72
        trib. pot. X 1. Juli 78-23. Juni 79
         imp. II-V 70
           imp. VI vor 9. Febr. 71 (RMD IV 204) und noch am 5. April 71 (RMD IV 205)
           imp. VII 71
          imp. VIII nach 1. Juli 71 (AE 2012, 1788)
         imp. IX-X 72
            imp. XI 73, nicht vor März (AE 2006, 1861)
      imp. XII-XIV 74
           imp. XV nach 28. April 75 (AE 1980, 788; vgl. 2009, 1800)
    imp, XVI-XVII 76
         imp. XVIII vor 7. Febr. 78 (AE 2010, 1853, cf. AE 2008, 1728)
          imp, XIX 78 (nach 7. Febr., AE 2010, 1853, cf. AE 2008, 1728).
           imp. XX 2. H. 78
```

Eine Schwester Flavia, als Kleinkind gest. (PIR2 F 406).

Ein Bruder Flavius Sabinus, praefectus urbi (PIR2 F 352).

Verheiratet mit Flavia Domitilla, seit 39 (?), gestorben vor Regierungsantritt Vespasians (s. unten).

Zwei Söhne Titus und Domitianus (s. unten).

Eine Tochter Flavia Domitilla (s. unten).

Konkubine: Antonia Caenis (PIR<sup>2</sup> A 888).

PIR<sup>2</sup> F 398.

RE VI 2, 1909, 2623 ff. Nr. 206 (R. Weynand).

DNP 12, 2, 125-130 (W. Eck).

Devijver F 83 bis.

RIC II 1 ff. . RIC II<sup>2</sup> 16 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 33 Nr. 27 und 38 f. Nr. 37.

Herrscherbild II 1, 1966, 9 ff. (G. Daltrop).

M. Bergmann - P. Zanker, JDAI 96, 1981, 317 ff. (zu umgearbeiteten Nero- und Domitiansporträts).

B. Levick, Vespasian, London 1999.

M. Griffin, The Flavians, in: CAH XI, Cambridge 2000, 1 ff.

M. A. Levi, in: ANRW II 2, 1975, 177 ff.

E. P. Nicolas, De Néron à Vespasien, Paris 1979, 1037 ff.

Buttrey, Documentary Evidence, 6ff. (danach oben).

-, Historia 25, 1976, 449 ff. (zur Consecration).

W. Eck, in: L. Capogrossi Colognesi - E. Tassi Scandone (siehe unten) 251 ff. (zu den Konsulaten).

O. Montevecchi, Aegyptus 60, 1980, 155 ff., und: Atti del Congresso int. di Studi Vespasianei II, Rieti 1981, 483 ff. (zur Thronerhebung).

B. Isaac, ZPE 55, 1984, 143 f. (zur Titulatur im Jahr 69).

Alföldy, Legionslegaten 5, Nr. 6.

Birley, Government 232 f. (zur Laufbahn).

Vogel-Weidemann, Statthalter 205-16. Nr. 27 (zur Laufbahn).

B. W. Jones, Latomus 43, 1984, 581 ff. (zur Laufbahn).

A. Tortoriello, Mem. Acc. dei Lincei, Band 17, 3, 2004, 397 ff. (zum 1. Konsulat).

Herz, Kaiserfeste 1166 ff.

L. Gasperini, in: L. Gasperini (Hg.), Scritti M. Zambelli, Rom 1978, 130 ff. (zum pater patriae-Titel).

Halfmann, Itinera principum 178 ff.

A. Chastagnol, Historia 25, 1976, 253 ff.

A. Barzano, Iura 31, 1980 (1984), 148 ff. (zum dies imperii).

G. Alföldy, ZPE 77, 1989, 155 ff. (Familie).

Grenier, Titulatures 36ff. und 92.

Scheid, Collège Nr. 62.

Scheid, CFA Nr. 41-47.

L. Capogrossi Colognesi – E. Tassi Scandone (Hg.), La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi, Rom 2009 (mehrere Beiträge).

## Flavia Domitilla die Ältere

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des Flavius Liberalis (PIR<sup>2</sup> F 302), Mutter des Titus, urspr. Freigelassene (?), besaß zunächst nur das latinische, später erst das volle römische Bürgerrecht.

ca. 39 Heirat mit Vespasian,

vor 1. Juli 69 Gest.

80 Memorialprägung mit Carpentum für Domitilla.

nach 90? Consecratio als Diva Domitilla Augusta (?).

Kinder s. unter Vespasian.

104

Vespasian (1. Juli 69-23. Juni 79)

PIR<sup>2</sup> F 416.

RE VI 2, 1909, 2731 f. Nr. 225 (A. Stein).

DNP 4, 541 f. (M. Strothmann).

FOS 367.

RIC II 124 Nr. 69 ff.. RIC II<sup>2</sup> 275 f. Nr. 146 u. 157. (Diva Domitilla Augusta. Umstritten ist, ob diese Münzen der D. oder ihrer Tochter gehören) und RIC II Nr. 153 f.. RIC II<sup>2</sup> 214 Nr. 262 f. (Memoriae Domitillae).

H.-W. Ritter, Historia 21, 1972, 759 ff.

D. Kienast, ZPE 76, 1989, 141 ff.

Hahn, Frauen 228 ff.

# Titus (24. Juni 79-13. Sept. 81)

Geb.: 30. Dez. 39 (?) in Rom (Suet., Titus 1. FPhiloc). Sohn des T. Flavius Vespasianus (s. oben) und der Flavia Domitilla (s. oben).

Name: T. FLAVIUS VESPASIANUS.

Laufbahn: Tribunus militum in Germanien und Britannien (ca. 60), quaestor (ca. 65), legatus legionis XV Apollinaris (66).

## Wichtige Einzeldaten:

69 Annahme des Caesarnamens (Juli oder August): T. CAESAR

VESPASIANUS. Übertragung des Oberbefehls im Jüdischen Krieg (Ende 69). Wahl zum Princeps iuventutis (21. oder

22. Dez. 69).

Aug./Sept. 70 Einnahme von Jerusalem. T. Caesar Vespasianus Impera-

TOR (Imp. T. Caesar Vespasianus, T. Imp. Caesar, T. Caesar

Imp. u. a. CFA Nr. 42 und inoffiziell).

71 Besuch Alexandrias (25. April: P.Oxy 2725). Triumph über

die Juden zus. mit Vespasian (Juni 71). Ernennung zum praefectus praetorio. Sacerdos collegiorum omnium, sodalis

Augustalis.

Ende 72/Anf. 73 Censor designatus (Dessau 258).

vor 1. Juli 73-Ende 74 Censor.

79 Erhebung zum Augustus (24. Juni = dies imperii): Imp.

Titus Caesar Vespasianus Augustus. – pont. max. (nach 24. Juni, auf Inschriften gelegentlich schon früher, vgl. AE 1983, 927), pater patriae (nach 1. Juli), divi filius

(nach 8. Sept.). - Archon in Delphi (79).

24. Aug. 79 Vesuvausbruch.

80 Brand Roms. Eröffnung des Kolosseum (Mitte 80) und

Dedikation des Jupitertempels auf dem Kapitol (7. Dez. 80:

CFA Nr. 48).

13. Sept. 81 Tod: Gest. in seiner Villa bei Aquae Cutiliae. Bestattet erst

im Mausoleum Augusti (?), dann im templum gentis

Flaviae. Consecratio: Divus Titus (Aug.).

cos. designatus seit 21. Dez. 69

cos. I 1. Jan.-Ende Juni 70

cos. design. II seit Mitte März 71

Flavia Domitilla die Jüngere

107

```
cos. II 1. Jan.-Ende April 72
          cos. design. III seit Mitte März 73
                  cos. III 1. Jan.-Ende April 74
       cos. III design. IV seit Mitte März 74
                  cos. IV 1. Jan.-Ende Febr. (?) 75
        cos. IV design. V seit Mitte März 75
                  cos. V 1. Jan.-Ende Febr. (oder Ende April?) 76
        cos. V design. VI seit Mitte März 76
                  cos. VI 1. Jan.-Ende Febr. (?) 77
         cos. design. VII seit Mitte März 78
                cos. VII 1. Jan.-Ende Febr. 79
     cos. VII design. VIII seit Mitte März 79
                cos. VIII 1. Jan.-13. Jan. 80
          cos. design. IX seit Mitte März 81
              trib. pot. I 1. Juli 71-30. Juni 72
              trib. pot. II 1. Juli 72-30. Juni 73
             trib. pot. III 1. Juli 73-30. Juni 74
             trib. pot. XI 1. Juli 81-13. Sept. 81
                  imp. I 6. Aug. (?) 70
                  imp. II 71
             imp. III–IV 72
                  imp. V 73 (nicht vor März 73, siehe Vespasian imp. XI)
            imp. VI-VIII 74
                 imp. IX 76 (nach 28. April 75)
              imp. X-XI 76
                imp. XII 76 (vor 7. Febr. 78, siehe Vespasian imp. XV und XVIII)
               imp. XIII 77 oder 78
               imp. XIV 2. H. 78 (nach 7. Febr., siehe Vespasian imp. XIX)
                imp. XV 2. H. 79 (XIIII noch 8. Sept. 79: CIL XVI 24; AE 2004, 1259; 2006,
                           1865)
         imp. XVI-XVII 81
Zum angeblichen Titel imperator designatus s. Buttrey, Documentary Evidence 40 ff.
```

```
Congiarium I 71 (RIC II p. 86)
       III (?) 80 (vgl. RIC II p. 127 Anm. *)
```

Archon in Delphi 79

#### Verheiratet mit

- 1. ARRECINA TERTULLA, gest. vor 65 (PIR<sup>2</sup> A 1074. FOS 93),
- 2. MARCIA FURNILLA, ca. 65 (?) nach der Geburt einer Tochter von Titus verstoßen (PIR<sup>2</sup> M 265, FOS 525).

Eine Tochter von Arrecina Tertulla (?) IULIA (s. unten).

Eine Tochter von Marcia Furnilla (FOS 362).

PIR<sup>2</sup> F 399. RE VI 2, 1909, 2695 ff. Nr. 207 (R. Weynand).

DNP 12, 1, 633 f. (W. Eck).

RIC II 113 ff. RIC II<sup>2</sup> 181 ff.

Herrscherbild II 1, 1966, 18 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 33 ff. Nr. 28 ff.

B. W. Jones, The Emperor Titus, London/New York 1984.

Buttrey, Documentary Evidence (s. unter Vespasian) 18 ff.

Birley, Government 279 f. (zur Laufbahn).

W. Eck, in: L. Capogrossi Colognesi - E. Tassi Scandone, 2009, 251 ff. (zu den Konsulaten).

O. Montevecchi, in: B. Riposati (Hg.), Atti del Congresso int. di Studi Flaviani II, Rieti 1983, 345 ff. (Titus in den Papyri).

Halfmann, Itinera principum 180 f.

Castritius, Prinzipat 73 f.

Grenier, Titulatures 39 f.

Scheid, Collège Nr. 71.

Scheid, CFA Nr. 48-51.

Siehe ferner oben unter Vespasian.

## Flavia Domitilla die Jüngere

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des T. Flavius Vespasianus und der Flavia Domitilla (s. oben), Schwester von Titus und Domitian.

vor 1. Juli 69 Tod

80/81

Consecratio als Diva Domitilla Augusta (??).

PIR<sup>2</sup> F 417.

RE VI 2, 1909, 2732 Nr. 226 (A. Stein).

DNP 4, 542 (M. Strothmann).

FOS 368.

Herrscherbild II 1, 1966, 60 ff. und 120 ff. (U. Hausmann).

P. Veyne, Latomus 21, 1962, 50 f.

D. Kienast, ZPE 76, 1989, 141 ff.

## (Flavia) Iulia

Geb.: Anf. Sept. ca. 61 (am Tage der Einnahme Jerusalems [Suet., Titus 5, 2] = 8. Gorpiaios [Joseph., b. Jud. 6, 407]). Tochter des Titus und der Arrecina Tertulla (?) (PIR<sup>2</sup> A 1074).

```
seit Juni 79 (?) (vor 3. Jan. 81) Augusta: Iulia Augusta.
```

Vor 13. Sept. 81 Heirat mit T. Flavius Sabinus, cos. 82 (PIR<sup>2</sup> F 355).

108 Titus (24. Juni 79–13. Sept. 81)

89 (?) Tod: Gest., jedenfalls vor 3. Jan. 90. Beisetzung im templum gentis Flaviae. Consecratio: Diva Iulia (Augusta).

PIR<sup>2</sup> F 426.

RE Suppl. VI 1935, 133 ff. Nr. 552a (M. Fluss) und 1346 ff. (G. Herzog-Hauser).

RIC II 122 Nr. 54 ff. 139 f. Nr. 177 ff. RIC II<sup>2</sup> 222 ff. Nr. 385 ff. 493. 505 f. 514; 275 ff. Nr. 147. 683 f. 848 f.

FOS 371.

Herrscherbild II 1, 1966, 49 ff. und 115 f. (U. Hausmann).

H. Castritius, Historia 18, 1969, 492 ff. (zur Mutter der Iulia).

M. P. Vinson, Historia 38, 1989, 431 ff.

Hahn, Frauen 233 ff.

F. Colin, CE 68, 1993, 247 ff.

G. L. Gregori – E. Rosso, in: A. Kolb (Hg.), Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?, Berlin 2010, 193 ff.

## Domitian (14. Sept. 81–18. Sept. 96)

Geb.: 24. Okt. 51 in Rom. Sohn des T. Flavius Vespasianus (s. oben) und der Flavia Domitilla (s. oben).

Name: T. Flavius Domitianus.

## Wichtige Einzeldaten:

| 69         | Verleihung des Namens Caesar im Osten (Juli oder August), später |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | (21. Dez.) Anerkennung in Rom und Wahl zum PRINCEPS IUVEN-       |
|            | tutis: Domitianus Caesar (oder Caesar Domitianus). In die vier   |
|            | collegia maiora kurz nach Herrschaftbeginn Vespasians aufgenom-  |
|            | men (s. E. Roscini, ZPE 196, 2015, 240 ff.)                      |
| 1. Jan. 70 | praetor urbanus consulari potestate.                             |
| 73 (?)     | frater Arvalis.                                                  |

| 13 (1) | Hatel Alvails.                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 81     | Imperatorische Akklamation durch die Prätorianer (13. Sept.). Über- |
|        | tragung des Augustus-Namens durch den Senat (14. Sept. = dies       |
|        | imperii): Imp. Caesar Domitianus Augustus.                          |
|        | Comitia tribuniciae potestatis (30. Sept.: CFA Nr. 49).             |
|        | PONT. MAX. und PATER PATRIAE (nach 30. Okt.).                       |

| Herbst 83 | Triumph über die Chatten; Siegername Germanicus (RIC II <sup>2</sup> 171). |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 85        | Verleihung der censoria potestas (April?), censor perpetuus (Okt./         |
|           | Nov.?). Aufenthalt in Mösien (Winter 85/86?).                              |

Triumph über die Daker. Umbenennung des September in "Germanicus", des Oktober in "Domitianus" (nach September 85, CIL XVI 31). Feier der ludi Capitolini (6.–12. Juni).

87 Aufdeckung einer Verschwörung gegen Domitian (22. Sept.: CFA Nr. 55).

1.-3. Juni 88 Feier der ludi saeculares (Inscr. Ital. XIII 1 p. 63. Vgl. Zosim. 2, 4, 3. Kaum erst Mitte Sept., so Weynand).

Abreise aus Rom (17. Jan.? Vgl. CFA Nr. 57, dazu Halfmann), Niederwerfung des Saturninusaufstandes (Siegesnachricht am 25. Jan. in Rom: CFA Nr. 57), Aufenthalt in Pannonien, Triumph über Daker und Germanen in Rom (Nov./Dez.).

92 Erneuter Aufenthalt in Pannonien.
Jan. 93 Ovatio de Sarmatis (vgl. Martial 8, 8, 5).
93 Philosophenvertreibung aus Rom.
95 Hinrichtung des Flavius Clemens.

18. Sept. 96 *Tod:* Ermordet (Suet., Domit. 17, 3). Heimliche Beisetzung im templum gentis Flaviae. Damnatio memoriae.

```
Domitian (14. Sept. 81-18. Sept. 96)
```

```
111
```

```
cos. design. seit 1. Okt. 70
                cos. suff. März-Juni 71
          cos. I design. II seit Mitte März 72
                   cos. II 1. Jan.-Ende Febr. (?) 73
        cos. II design. III seit Mitte März 74
             cos. III suff. 1. März (?)-30. April 75
       cos. III design. IV seit Mitte März 75
             cos. IV suff. seit 13. Jan. (?)-Ende Febr. (oder März-April?) 76
        cos. IV design. V seit Mitte März 76
              cos. V suff. 13. Jan. (?)-Ende Febr. (oder März-April?) 77
        cos. V design. VI seit Mitte März 78
             cos. VI suff. 13. Jan. (?)-Ende Febr. 79
cos. VI design. VII (suff.) seit Mitte März 79
cos. VI design. VII (ord.) seit 24. Juni 79
                 cos. VII 1.-13. Jan. 80
     cos. VII design. VIII seit Mitte März 81
                cos. VIII 1.-31.(?) Jan. 82
     cos. VIII design. IX seit Mitte März 82
                  cos. IX 1.-31.(?) Jan. 83
        cos. IX design. X seit Mitte März 83
                   cos. X 1. Jan. - Ende Febr.? 84
                  cos. XI 1. Jan. - Ende Febr. 85 (RMD II 139)
                 cos. XII 1.-13. Jan. 86
                cos. XIII 1.-13. Jan. 87
                cos. XIV 1.-13. Jan. 88
                 cos. XV 1.-13. Jan. 90
                cos. XVI 1.-13. Jan. 92
               cos. XVII 1.-13. Jan. 95
Vgl. Suet., Domitian 13: Consulatus septemdecim cepit ... nec quemquam ultra Kalendas Maias,
plerosque ad Idus Ianuarias (was für 86 und 87 durch CFA Nr. 54. 55, für 92 und 95 durch die Fasti
Ostienses bestätigt wird).
               trib. pot. I 30. Sept. 81-13. Sept. 82
```

```
trib. pot. I 30. Sept. 81–13. Sept. 82
trib. pot. II 14. Sept. 82–13. Sept. 83
trib. pot. III 14. Sept. 83–13. Sept. 84
trib. pot. XVI 14. Sept. 96–18. Sept. 96

imp. II vor Mitte März 82
imp. III–V 83
imp. VI–VII 84
imp. VIII Ende 84/Anf. 85
imp. IX 85 (vor 30. Mai, RMD IV 213)
imp. X Sept./Okt. 85
imp. XI Okt./Nov. 85
imp. XI März/April 86 (vor 13. Mai, AE 2010, 1871; 2007, 1782)
imp. XIV Ende 86 (vor 8. Juni 87, AE 2012, 1959; noch am 9. Jan. 88, CIL XVI 159)
imp. XV 88 (nach 9. Jan., CIL XVI 159)
```

```
imp. XVI 88 (siehe imp. XV und XVII)
imp. XVII 88 (vor 14. Sept., ZPE 188, 2014, 250 f.)
imp. XVIII-XX Ende 88 oder 1. H. 89
imp. XXI 89 (XXI noch am 14. Juni 92, CIL XVI 37; AE 2003, 1548)
imp. XXII 92 (nach 14. Juni, CIL XVI 37; AE 2003, 1548; vor 10. Aug., AE 2008, 1753)
(imp. XXIII in AE 1966, 424 = I. Eph. II 413 und RPC II 2308 ist irrig, S. Witetschek, ZPE 190, 2014, 251 ff.)
```

Germanicus Sept. (?) 83

Congiarium I 84 (FOst) II 89 III 93 (FOst)

Archon in Athen nicht vor 28. Aug. 83 (zwischen 84/85 und 92).

Verheiratet mit Domitia Longina (s. unten).

Ein Sohn von Domitia (s. unter Domitia Longina).

Zwei Adoptivsöhne:

(FLAVIUS) DOMITIANUS (PIR<sup>2</sup> F 257),

(Flavius) Vespasianus (PIR2 F 397. Dazu D. O. A. Klose, Chiron 14, 1984, 193 ff.).

PIR<sup>2</sup> F 259.

Diz. Epigr. II 3, 1922, 1960 ff. (G. Corradi).

RE VI 2, 1909, 2541 ff. Nr. 77 (R. Weynand).

DNP 3, 746-750 (W. Eck).

RAC IV, 1959, 91 ff. (K. Gross).

RIC II 149 ff. RIC II2 237 ff.

Herrscherbild II 1, 1966, 30 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 35 ff. Nr. 31 ff.

St. Gsell, Essai sur la règne de l'empereur Domitien, Paris 1894.

B. W. Jones, The Emperor Domitian, London 1992.

Buttrey, Documentary Evidence 28 ff.

- W. Eck, in: L. Capogrossi Colognesi E. Tassi Scandone (Hg.), La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi, Rom 2009, 231 ff. (zu den Konsulaten).
- L. Schumacher, Römische Kaiser in Mainz, Bochum 1982, 33 ff. m. Anm. 100 (zum Beinamen Germanicus, mit Lit.).
- A. Martin, Proc. XVIII Int. Congr. Pap. II, Athen 1988, 465 ff. (Germanicus-Name).
- R. Merkelbach, ZPE 34, 1979, 62 ff. (zur Damnatio memoriae).
- P. Brind'Amour, Phoenix 35, 1981, 338 ff. (zum Todesdatum).

Halfmann. Itinera principum 181 ff.

- A. Martin, CE 60, 1985, 168 ff. (zur Titulatur in den Papyri).
- -, La titulature epigraphique de Domitien, Frankfurt 1987.
- T. V. Buttrey, NC 1990, IV-XVI (Titulatur).
- P. Graindor, Athènes de Tibère à Trajan, Kairo 1931, 18 f. (zum Archontat in Athen).

Castritius, Prinzipat 74 ff.

- K. Strobel, Die Donaukriege Domitians, Bonn 1989.
- G. Walser, Chiron 19, 1989, 449 ff.

Domitian (14. Sept. 81-18. Sept. 96)

Usurpator

113

K. Strobel, Germania 65, 1987, 423 ff. (Chattenkrieg).

J.-C. Grenier, MEFRA 99, 1987, 937 ff. (Regierungsantritt).

-, Titulatures 40 ff. und 92 f.

Scheid, Collège Nr. 63.

-, CFA Nr. 52-60.

J. Gering, Domitian, dominus et deus? Herrschafts- und Machtstrukturen im Römischen Reich zur Zeit des letzten Flaviers, Rahden 2012.

## Domitia Longina

Geb.: 11. Febr. zwischen 50 und 55. Tochter des Cn. Domitius Corbulo (PIR<sup>2</sup> D 142).

vor 70 verheiratet mit L. Aelius Plautius Lamia Aelianus (PIR<sup>2</sup> A 205).

70 Heirat mit Domitian.73 Geburt eines Sohnes.

seit Sept. 81 Augusta: Domitia Augusta (CFA Nr. 49).

83 Verbannung und Rückberufung.

nach 126 Gest., denn so lange erscheint ihr Name auf Ziegelstempeln (CIL XV

554).

vor 140 Aus Privatmitteln errichteter Tempel für Domitia und jährliche

Geburtstagsfeier in Gabii (Dessau 272).

Ein Sohn (T. Flavius Caesar?), geb. 73, gest. vor 28. Aug. 83. Consecratio als DIVUS CAESAR (RIC II S. 180 Nr. 213 und S. 209 Nr. 440 ff.).

PIR<sup>2</sup> D 181.

RE V 1, 1903, 1513 ff. Nr. 103 (A. Stein).

DNP 3, 744 f. (W. Eck).

FOS 327.

RIC II 179 f. und 209. RIC II2 274 ff. 314.

Herrscherbild II 1, 1966, 63 ff. (U. Hausmann).

J. L. Desnier, REA 81, 1979, 54 ff. (zum Divus Caesar).

G. Salmeri, ASNP 14, 1984, 13 ff.

M. P. Vinson, Historia 38, 1989, 431 ff.

Hahn, Frauen 239 ff.

T. E. Fraser, AncSoc 45, 2015, 205 ff.

## Usurpator

#### L. Antonius Saturninus

Geb.: ca. 42, ritterlicher und provinzialer Herkunft (?).

Laufbahn: 73/4 in den Senat aufgenommen, proconsul Macedoniae (76?), legatus Aug. pro praet. prov. Iudaeae (?) (78–81?), consul suff. (Juli/Aug. 82), legatus Aug. pro praet. prov. Germaniae Superioris (ca. 88).

1. Jan. 89 (?) Von den Truppen in Mainz zum Kaiser erhoben.

Mitte Jan. 89 Von den niedergermanischen Legionen geschlagen, im Kampf gefallen. Damnatio memoriae.

PIR<sup>2</sup> A 874.

RE I 2, 1894, 2637 ff. Nr. 96 (P. von Rohden).

DNP 1, 815 (W. Eck).

B. M. Jones, Latomus 33, 1974, 529 ff. (mit älterer Lit.).

R. Syme, JRS 68, 1978, 12 ff. (zur Laufbahn).

Eck, Statthalter 40 Nr. 18.

L. Schumacher, Römische Kaiser in Mainz, Bochum 1982, 48 f.

C. L. Murison, EMC 29, 1985, 31 ff.

K. Strobel, Tyche 1, 1986, 203 ff.

# Nerva (18. Sept. 96–27. [?] Jan. 98)

Geb.: 8. Nov. 30 in Narnia (Umbrien) (FPhiloc. Polem. Silv. Dio 68, 4), Sohn des
 M. Cocceius Nerva (PIR<sup>2</sup> C 1226) und der Sergia Plautilla (PIR<sup>2</sup> S 543. FOS 704).
 Name: M. Cocceius Nerva.

Laufbahn: VIvir equitum R., praef. urbi feriarum Latinarum causa, quaestor, praetor designatus (65), ornamenta triumphalia und statua triumphalis nach Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung, praetor (66), salius Palatinus, augur, sodalis Augustalis, cos. I ord. 71, cos. II 90, Verbannung nach Tarent 93 (fiktiv?).

18. od. 19. Sept. 96 Erhebung zum Kaiser (dies imperii): Imp. Nerva Caesar

Augustus, pont. Max., pater patriae (siehe Camodeca).

96/97 Krise durch Pressionen der Prätorianer und des Cornelius

Nigrinus Curiatius Maternus, des Statthalters von Syrien; Ernennung Trajans als Statthalter von Germania superior (Eck). – Lex Cocceia agraria (letzte lex, von der bekannt,

dass sie in den comitia beschlossen wurde).

Ende Okt. 97 Adoption Trajans.

27. (?) Jan. 98 Tod: Gest. in Rom (vgl. Holzapfel. 25. Jan.: Chron. Pasch.

p. 469 Dind.). Beisetzung im Mausoleum Augusti. Conse-

cratio: Divus Nerva.

cos. I 1. Jan.-28. Febr. (?) 71 cos. II 1. Jan.-28. Febr. (?) 90

cos. design. III nach 10. Okt. (?) 96 (vgl. CIL XVI 40)

cos. III 1. Jan.-28. Febr. (?) 97

cos. design. IV Ende 97 (?) cos. IV 1.-13. Jan. 98

trib. pot. I 18. Sept. 96-17. Sept. 97

trib. pot. II 18. Sept. 97-27. Jan. 98 (Camodeca)

imperator II 97

Germanicus Nov. 97

Congiarium ca. 18. Sept. 96

Vielleicht eine Schwester Cocceia (FOS 263). Ein Adoptivsohn Trajan (s. unten). Nerva (18. Sept. 96-27. [?] Jan. 98)

115

PIR<sup>2</sup> C 1227.

RE IV 1, 1900, 133 ff. Nr. 16 (A. Stein).

DNP 8, 856-858 (W. Eck).

RIC II 220 ff.

Herrscherbild II 1, 1966, 43 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 37 f. Nr. 34 ff.

M. Bergmann - P. Zanker, JDAI 96, 1981, 317 ff. (zu umgearbeiteten Nero- und Domitiansporträts).

A. Chastagnol, REL 62, 1984, 282 ff. (zur tribunicia potestas).

Hammond, Antonine Monarchy 83 f. (zu den Konsulatsdesignationen).

L. Holzapfel, Klio 17, 1921, 84ff. (zum Todesdatum).

Kneissl, Siegestitulatur 58 ff.

Grenier, Titulatures 45 ff.

- G. Alföldy H. Halfmann, Chiron 3, 1973, 331 ff.
- B. K. Harvey, AHB 16, 2004, 44ff. (zum dies imperii).
- W. Eck, La Romanisation de la Germanie, Paris 2007, Kap. 2 (zum Jahr 97/98).
- G. Camodeca, in: Scritti di storia per Mario Pani, Bari 2011, 55 ff. (zum dies imperii und zur tribunicia potestas)

# Trajan (28. Jan. 98–7. Aug. 117)

Geb.: 18. Sept. (FPhiloc) 53 (?) in Italica in Spanien. Sohn des M. Ulpius Traianus (Traianus pater, s. unten) und einer Marcia (? FOS 521; D. Boschung-W. Eck, AA 1998, 473 ff.).

Name: M. Ulpius Traianus, Beiname Crinitus (der Lockige) nur bei Eutrop. (8, 2) und Johannes Lydus (de mens. 4, 23).

Laufbahn: tribunus legionis in Syrien (zwischen ca. 73 und 76), Quästor (78 oder später?), Prätor (84), legatus leg. VII Geminae (88/89), cos. ord. 91, legatus Aug. pro praet. prov. Germaniae Sup. (seit 97).

## Wichtige Einzeldaten:

Ende Okt. 97 Adoption durch Nerva und Erhebung zum Caesar: Imp.

CAESAR NERVA TRAIANUS.

Übernahme der tribunicia potestas. 28. (?) Okt. 97

Herbst 97-Sommer 98 Aufenthalt an der Rheingrenze, speziell in Niedergerma-

nien.

(FDur) Akklamation als Imperator (dies imperii): IMP. 28. Jan. 98

CAESAR NERVA TRAIANUS AUGUSTUS, PONT. MAX.

Annahme des pater patriae-Titels. Spätherbst 98

Aufenthalt an der Donau. Winter 98/99 ca. Okt. 99 Rückkehr nach Rom.

Panegyricus des Plinius auf Trajan. Sept. 100

profectio in den 1. Dakerkrieg (CFA Nr. 62). 25. oder 26. März 101

Triumph über die Daker (FOst). Nov. (?) 102

profectio in den 2. Dakerkrieg (FOst). 4. Juni 105

adventus in Rom (FOst). 26. Mai oder

25. Juni 107

Decennalien Trajans (?). 28. Jan. 108 (?)

Eröffnung der Thermen (22. Juni) und Inbetriebnahme der Juni 109

Aqua Traiana (24. Juni) (FOst).

Eröffnung der Naumachia (FOst). 11. Nov. 109

Übergabe des Forum Traiani und der Basilica Ulpia an die 1. Jan. 112

Öffentlichkeit.

Dedikation des restaurierten Venustempels auf dem Cae-12. Mai 113

sarforum und der Trajanssäule (FOst).

profectio in den Partherkrieg. 27. Okt. 113(?)

adventus in Antiochia (Malalas p. 272, 21 f. Dind.). 7. Jan. 114

Trajan (28. Jan. 98-7. Aug. 117)

117

| vor 3./4. Mai 114<br>13. Dez. 115<br>seit 116<br>25., 26. und<br>28. Febr. 116 | Annahme des Titels OPTIMUS (RMD IV 226; cf. p. 619 f.). Trajan überlebt Erdbeben in Antiochia. Beginn der Praxis, den Titel PROCONSUL zu führen, wenn außerhalb Italiens. supplicationes pro salute Traiani (FOst). |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. (?) Aug. 117                                                                | Tod: Gest. in Selinus (Kilikien).                                                                                                                                                                                   |
| Herbst 117                                                                     | Beschluss über Consecration und postumen Triumph.<br>Beisetzung der Urne mit der Asche im Sockel der Trajanssäule                                                                                                   |
| 118                                                                            | Consecratio: Divus Traianus Parthicus.<br>Nach der Rückkehr Hadrians (9. Juli, vgl. CFA Nr. 68) der<br>öffentliche postume Triumph gefeiert.                                                                        |
| cos. I                                                                         | 1. Jan30. April 91                                                                                                                                                                                                  |
| cos. II                                                                        | 1. Jan.–Juni 98                                                                                                                                                                                                     |
| cos. II design. III<br>cos. III                                                | nach 6./12. Nov. 99                                                                                                                                                                                                 |
| cos. III design. IV                                                            | 1. Jan.–28. Febr. (?) 100<br>seit Okt. 100                                                                                                                                                                          |
| cos. IV                                                                        | 1. Jan.–Ende März 101                                                                                                                                                                                               |
| cos. IVdesign V                                                                | seit Okt. 102                                                                                                                                                                                                       |
| cos. V                                                                         | 1. Jan13. Jan. 103                                                                                                                                                                                                  |
| cos. V design. VI<br>cos. VI                                                   | seit Okt. 111                                                                                                                                                                                                       |
| COS. VI                                                                        | 1.–13. Jan. (?) 112                                                                                                                                                                                                 |
| trib. pot. I                                                                   | 28. Okt. 97-nach 20. Febr. 98 (siehe CIL XVI 42)                                                                                                                                                                    |
| trib. pot. II                                                                  | nach 20. Febr. 98-9. Dez. 98                                                                                                                                                                                        |
| trib. pot. III                                                                 | 10. Dez. 98-9. Dez. 99 (bereits Aug. 99 trib. pot. III, CIL XVI 44 f.)                                                                                                                                              |
| trib. pot. IV                                                                  | 10. Dez. 99–9. Dez. 100                                                                                                                                                                                             |
| trib. pot. XXI                                                                 | 10. Dez. 116–7. (?) Aug. 117                                                                                                                                                                                        |
| imp. II                                                                        | Herbst 101                                                                                                                                                                                                          |
| imp. III                                                                       | Frühjahr 102 (nach 5. Mai, ZPE 186, 2013, 301 ff.)                                                                                                                                                                  |
| imp. IV                                                                        | Herbst 102 (vor 19. Nov., CIL XVI 47)                                                                                                                                                                               |
| imp. V                                                                         | 106 (vor 31. Aug., CIL XVI 52)                                                                                                                                                                                      |
| imp. VI<br>imp. VII                                                            | Aug. (oder Herbst) 106<br>Sept. (?) 114                                                                                                                                                                             |
| imp. VIII-IX                                                                   | Okt./Nov. (?) 114 (?) (imp. IX noch 114, wenn AE 2008, 1740                                                                                                                                                         |
|                                                                                | zutreffend)                                                                                                                                                                                                         |
| imp. X-XI                                                                      | 115 (nach 5. Juli, AE 2012, 1128)                                                                                                                                                                                   |
| imp. XII                                                                       | 116 (vor 1. April, AE 2009, 1806)                                                                                                                                                                                   |
| imp. XIII                                                                      | 116 (vor 9. Dez., ZPE 185, 2013, 235 ff.)                                                                                                                                                                           |
| Germanicus                                                                     | Nov. 97                                                                                                                                                                                                             |
| Dacicus                                                                        | Herbst 102                                                                                                                                                                                                          |
| Parthicus                                                                      | 20. oder 21. Febr. 116 (FOst)                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |

Traianus pater

Optimus vor 3./4. Mai 114 (siehe oben)

Congiarium I 99

II Jan. 103

III 26. Mai (oder 25. Juni) 107

Verheiratet mit Pompeia Plotina (s. unten).

Eine Schwester Ulpia Marciana (s. unten).

Eine Nichte Matidia die Ältere (s. unten).

Ein Adoptivsohn (?) HADRIAN (s. unten).

PIR2 V 865.

RE Suppl. X, 1965, 1035 ff. Nr. 1a (R. Hanslik - W. H. Gross).

DNP 12, 1, 746-749 (W. Eck).

ANRW II 2, 1975, 381 ff. (K. H. Waters).

RIC II 234 ff.

Herrscherbild II 2, 1940 (W. H. Gross).

Fittschen - Zanker, Katalog I 39 ff. Nr. 46 ff.

Alföldy, Fasti Hispanienses 118.

Eck, Statthalter 45 f. Nr. 21.

Herz, Kaiserfeste 1169ff.

K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Regensburg 2010.

W. Eck, La Romanisation de la Germanie, Paris 2007, Kap. 2 (zum Jahr 97/98).

G. Barbieri, Diz. Epigr. IV 843 (zu den Congiarien).

M. Rachet, REA 82, 1980, 201 ff. (zu den decennalia).

P. J. Sijpesteijn, Mnemosyne 36, 1983, 359 ff. (zum Titel Dacicus).

W. Kierdorf, Tyche 1, 1986, 147 ff. (zur Consecratio).

Halfmann, Itinera principum 184 ff.

T. Nagy, AArchHung 37, 1985, 159 f., und in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 377 ff. (Vermutungen zur Laufbahn).

K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans, Bonn 1984.

- S. Mazzarino, Epigraphica 40, 1978, 241 ff. und RhM 122, 1979, 173 ff. (zum ersten Triumph über die Daker zwischen 25. und 28. Dez. 102?).
- F. Lepper, Trajan's Parthian War, Oxford 1949.
- E. Merten, in: Bonner Festgabe J. Straub, Bonn 1977, 248 ff. (Todesumstände).

Castritius, Prinzipat 77 f.

R. Frei-Stolba, MH 26, 1969, 21 ff. (zum Titel Optimus).

J. González (Hg.), Imp. Caes. Nerva Traianus Aug., Sevilla 1993.

Grenier, Titulatures 47 ff. und 94 f.

Scheid, Collège Nr. 81.

-, CFA Nr. 62-67.

N. Ehrhardt - P. Weiß, Chiron 25, 1995, 325 f. (cos. II design. III).

M. M. Roxan, RMD IV p. 619 f.

- G. Seelentag, Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Prinzipat, Stuttgart 2004.
- B. Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117), Wien 2010.
- E. Schallmayer (Hg.), Trajan in Germanien, Traian im Reich, Bad Homburg 1999.
- A. Nünnerich-Asmus (Hg.), Traian ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?, Mainz 2002.

I. Piso (Hg.), Trajan und seine Städte, Colloquium Cluj-Napoca, 29. September – 2. Oktober 2013, Cluj-Napoca 2014 (darin 101 ff. zum Jahr 97/98).

W. Eck, in: F. Mitthoff - G. Schörner (Hg.), Trajan und seine Säule, Wien 2017, 3 ff. (Bild und Realität).

## Traianus pater

Geb.: zwischen 25 und 30 in Italica (Spanien), aus röm. ritterlicher Familie. Name: M. Ulpius Traianus.

Laufbahn: Proconsul Hispaniae Baeticae (vor 67), legatus legionis X Fretensis in Judaea (67–69/70), consul suffectus (70), legatus Aug. pro praet. prov. Cappadociae et Galatiae (vor 73) (?), Erhebung in den Patriziat (73/4), legatus Aug. pro praet. prov. Syriae (73/4–75/6), ornamenta triumphalia, proconsul Asiae (79/80), XVvir sacris faciundis, sodalis Flavialis.

vor Okt. 97 (?) Gest.

Anf. 113 (?) Consecratio: Divus Traianus pater.

PIR2 V 864.

RE Suppl. X 1965, 1032 ff. Nr. 1 (R. Hanslik).

DNP 12, 1, 984 (W. Eck).

RIC II 261. 297. 301.

M. Durry, in: Les empereurs romains d'Espagne, Paris 1965, 45 ff.

B. H. Isaac - I. Roll, JRS 66, 1976, 15 ff.

Alföldy, Fasti Hispanienses 157 f.

W. Eck, Chiron 12, 1982, 287 ff. zu den Jahren 70/71, 73/74 ff. und 79/80; Chiron 13, 1983, 190.

G. Alföldy, REA 100, 1998, 367 ff. (Laufbahn von Traianus pater).

## Ulpia Marciana

Geb.: zwischen 15. und 30. (21., 26. oder 29.?) Aug. eines unbekannten Jahres. Tochter des M. Ulpius Traianus pater (s. oben) und einer Marcia (?). Schwester des Kaisers Trajan.

nach 100, vor 105
(Herbst 102?)

112

Münzen für Marciana Augusta.

29. Aug. 112

Münzen für Marciana (Augusta.

Tod: Gest. in Rom, Consecrationsbeschluss am gleichen Tag
(FOst): Diva Marciana (Aug.).

3. Sept. 112 funus censorium (FOst).

Matidia die Ältere

121

Verheiratet mit C. Salonius Matidius Patruinus, senator, frater Arvalis, gest. 78 (W. Eck, RE Suppl. XV, 1978, 131 s. v. Matidius; PIR<sup>2</sup> M 365)?

Eine Tochter MATIDIA DIE ÄLTERE (s. unten).

PIR<sup>2</sup> V 877.

RE Suppl. XV, 1978, 932 ff. Nr. 56a (W. Eck).

DNP 7, 853 f. (H. Temporini-Gräfin Vitzthum).

FOS 824.

RIC II 299 f.

Herrscherbild II 3, 1956, 77 f. und 121 ff. (M. Wegner).

E. Bickerman, AJPh 95, 1974, 362 ff. (zur Consecratio).

Temporini, Frauen 184 ff.

M. T. Boatwright, AJPh 112, 1991, 513 ff.

Hahn, Frauen 250 ff.

## Pompeia Plotina

Geb.: vor 70 (?) in Nemausus (?), Tochter eines L. Pompeius.

vor 98 (zwischen 74/6 Heirat mit Trajan.

und 84/6?)

nach 100, vor 105

Verleihung des Augusta-Namens.

(Herbst 102?)

seit 112 Münzen für Plotina Augusta.

Brief an Hadrian wegen der Schule der Epikureer in Athen

(CIL III 14203,15 = Dessau 7784 und J. H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman Emperors, Philadelphia,

PA 1989, Nr. 73).

nach 1. Jan. 123 Tod: Gest. in Rom, bestattet im Sockel der Trajanssäule (?).

Consecratio: DIVA PLOTINA.

PIR<sup>2</sup> P 877.

RE XXI 2, 1952, 2293 ff. Nr. 131 (R. Hanslik).

DNP 9, 1146 (H. Temporini-Gräfin Vitzthum).

FOS 631.

RIC II 297 ff. und 342 ff.

Herrscherbild II 3, 1956, 74 ff. und 118 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog III 7 ff. Nr. 6 f.

Temporini, Frauen 10ff.

M. T. Boatwright, AJPh 112, 1991, 513 ff.

Wallinger 21 ff.

Hahn, Frauen 256 ff.

R. van Bremen, Chiron 35, 2005, 499 ff. (Brief an Epikureer in Athen).

## Matidia die Ältere

Geb.: 4. Juli (? FDur II 19) vor 68, Tochter der Ulpia Marciana (s. oben) und des C. Salonius Matidius Patruinus (PIR<sup>2</sup> M 365)?

Name: Salonia Matidia, Augusti sororis filia (AE 1954, 62).

29. Aug. 112 Ernennung zur Augusta: Matidia Augusta (FOst).

(vor 23. Dez.) 119 Tod: Gest. in Rom. Consecratio: DIVA MATIDIA (Aug.) (CFA

Nr. 69).

#### Verheiratet mit

- 1. Mindius.
- 2. L. Vibius (Sabinus?), cos. 97, gest. bald nach 97 (PIR<sup>2</sup> V 570; RE s.v. Vibius Nr. 21 und 50).
- 3. Libo Rupilius Frugi (PIR<sup>2</sup> R 213+215)?

Eine *Tochter* von Mindius (MINDIA) MATIDIA DIE JÜNGERE (PIR<sup>2</sup> M 368. W. Eck, RE Suppl. XV, 1978, 131 ff. Nr. 2. FOS 533. M. T. Boatwright, EMC 36, 1992, 19 ff.; Ch. Bruun in: A. Kolb (Hg.), Augustae: Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?, Berlin 2010, 211 ff.).

Eine Tochter von Vibius Sabinus VIBIA SABINA (s. unter Hadrian).

Eine Tochter von Libo Rupilius Frugi (?) RUPILIA FAUSTINA (PIR<sup>2</sup> R 218. FOS 674).

PIR<sup>2</sup> M 367.

RE XIV 2, 1930, 2199 ff. (G. Herzog-Hauser).

DNP 7, 1025 (H. Temporini-Gräfin Vitzthum).

FOS 681.

RIC II 300 f. 344. 391.

Herrscherbild II 3, 1956, 80 ff. und 123 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog III 9 f. Nr. 8.

L. Schumacher, Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der vier hohen römischen Priesterkollegien im Zeitalter der Antonine und Severer (96–235 n.Chr.), Diss. Mainz 1973, 195 (zur Frage der dritten Ehe der Matidia).

M. T. Boatwright, AJPh 112, 1991, 513 ff.

Wallinger 27 ff.

Hahn, Frauen 266ff.

# Hadrian (11. Aug. 117–10. Juli 138)

Geb.: 24. Jan. 76 in Italica (Spanien) (FDur. HA v. Hadr. 1, 3, wo Rom als Geburtsort genannt ist). Sohn des P. Aelius Hadrianus Afer (PIR<sup>2</sup> A 185) und der Domitia Paulina (PIR<sup>2</sup> D 185. FOS 330).

Name: P. Aelius Hadrianus.

Laufbahn (vgl. Dessau 308): Xvir stlitibus iudicandis, praefectus feriarum Latinarum causa, VIvir equitum R., tribunus leg. II Adiutricis (ca. 94), tribunus leg. V Macedonicae (96-97), tribunus leg. XXII Primigeniae p. f. (Okt. 97-Jan. 98), quaestor imperatoris Traiani (101), comes expeditionis Dacicae (101), ab actis senatus (101/2), tribunus plebis (102), praetor (105?), legatus leg. I Minerviae p. f. (105-106), legatus Augusti pro praet. prov. Pannoniae Inferioris (ca. 106-108), consul suffectus (108), legatus Augusti pro praet. expeditione Parthica, legatus Aug. pro praet. prov. Syriae (117). – VIIvir epulonum, sodalis Augustalis (spätestens 112).

### Wightigo Einzoldst

| Hadrian erhält die Nachricht von seiner (angeblichen?)      |
|-------------------------------------------------------------|
| Adoption durch Trajan = dies adoptionis (HA v. Hadr. 4, 6). |
| Akklamation als Imperator in Antiochia (dies imperii = HA   |
| 4, 7. Vgl. Dessau 318): Imp. Caesar Traianus Hadrianus      |
| Aug., Pont. Max., Proconsul (nur während des Aufent-        |
| halts in den Provinzen).                                    |
| sein Herrschaftsantritt bereits in Ägypten bekannt, P.Oxy.  |
| 3781.                                                       |
| Rückreise nach Rom durch die kleinasiatischen und die       |
| Donau-Provinzen.                                            |
| adventus in Rom.                                            |
| Inauguration für das templum Veneris et Romae.              |
| Abreise nach Gallien (ZPE 166, 2008, 276 ff.; RGZM 19).     |
|                                                             |
| Überfahrt nach Britannien.                                  |
| Aufenthalt in Tarraco.                                      |
| Aufbruch in den Osten.                                      |
| Aufenthalt in Ephesos.                                      |
| Besuch in Eleusis und Einweihung in die Mysterien. Beginn   |
| der Ära Hadrians.                                           |
| Aufenthalt in Athen.                                        |
|                                                             |

Hadrian (11. Aug. 117-10. Juli 138)

123

| Sommer 125       | Rückkehr nach Rom.                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 127              | Reise durch Italien (Transpadana).                         |
| 20. Okt. 127     | ludi votivi decennales, 10tägig (FOst).                    |
| 1. H. 128        | Annahme des PATER PATRIAE-Titels (begegnet auf Inschrif-   |
|                  | ten und Münzen gelegentlich schon früher).                 |
| Sommer 128       | Reise über Sizilien nach Afrika.                           |
| 1. Juli 128      | Aufenthalt in Lambaesis (Dessau 2487 mit Lit. bei Le       |
|                  | Bohec).                                                    |
| Spätsommer 128   | Aufbruch in den Osten (2. Reise).                          |
| Winter 128/9     | Aufenthalt in Athen.                                       |
| Febr./März 129   | Mysterienfeier in Eleusis (?).                             |
| April (?) 129    | Aufenthalt in Ephesos.                                     |
| 23. Juli 129     | Aufenthalt in Apameia.                                     |
| Winter 129/30    | Aufenthalt in Antiocheia in Syrien.                        |
| Frühjahr 130     | Aufenthalt in Palmyra, Reise durch Arabien und Iudaea;     |
|                  | zwischen 10. Dez. 129 und Mitte 130 in Jerusalem (AE 2004, |
|                  | 1424) Gründung der Kolonie Aelia Capitolina?               |
| Juli/Aug. 130    | Ankunft in Alexandria.                                     |
| 30. Okt. 130 (?) | Gründung von Antinoopolis.                                 |
| 18./21. Nov. 130 | Aufenthalt im ägyptischen Theben.                          |
| Winter 130/131   | Aufenthalt in Alexandria.                                  |
| März/April 131   | Feier der Μεγάλα Άντινόεια in Alexandria, anschließend     |
|                  | Reise durch Kleinasien (und den Balkan?).                  |
| Winter 131/2     | Aufenthalt in Athen, (September 131 bezeugt; unpubl.       |
|                  | Inschrift aus Ephesus, wird von Vera Hofmann publiziert).  |
| 132 (?)          | Vermutlich kurze Reise nach Judäa; Rückkehr nach Rom       |
|                  | nicht vor Ende 132, Anfang 133 (vor 8. April; AE 2011,     |
|                  | 1104).                                                     |
| August 132-      | Bar-Kochba-Aufstand.                                       |
| Anfang 136       |                                                            |
| Anfang 136       | Annahme der Akklamation als imp. II.                       |
| Sommer 136       | Adoption des L. Aelius Caesar.                             |
| 13. Dez. 137     | Vicennalienfeier (P.Oslo 77, 15 f.).                       |
| 25. Febr. 138    | Adoption des Antoninus Pius.                               |
| 10. Juli 138     | Tod: Gest. in der Nähe von Baiae. Danach consecratio als   |
|                  | Divus Hadrianus.                                           |
| 139              | Beisetzung im Mausoleum Hadriani.                          |
| cos. I (suff.)   | Mai-Aug. 108                                               |
| cos. II design.  | nach 11. Aug. (?) 117                                      |
| cos. II          | 1. Jan30. Juni (?) 118                                     |

cos. III design. Ende Okt. (?) 118

cos. III 1. Jan.-30. April (?) 119 (HA v. Hadr. 8, 5)

```
Vibia Sabina 125
```

```
trib. pot. I 11. Aug.-9. Dez. 117
trib. pot. II 10. Dez. 117-9. Dez. 118
trib. pot. III 10. Dez. 118-9. Dez. 119
trib. pot. XXII 10. Dez. 137-10. Juli 138
```

Anfang 136 Annahme der Akklamation als imp. II (am 31. Dez. 135 noch ohne imp. II: RMD V 382).

Die Beinamen Optimus, Germanicus, Dacicus und Parthicus wurden von Hadrian abgelehnt und erscheinen nur zu Anfang seiner Regierung.

Im Osten:

Archon in Athen 111/112 Archon in Delphi 126 und 129

Eine Schwester Domitia Paulina, verh. mit L. Iulius Ursus Servianus (PIR<sup>2</sup> I 631. Vgl. 569), die eine Tochter Iulia Paulina (FOS 452) hatte, gest. 130 in Alexandria (?), später in Ägypten als Isis verehrt (PIR<sup>2</sup> D 196. FOS 12. Hahn, Frauen 302).

Verheiratet mit VIBIA SABINA (s. unten).

Schwiegermutter Matidia die Ä. (s. unter Trajan).

Schwägerin MATIDIA die J. (PIR2 M 368, FOS 533).

Zwei Adoptivsöhne:

L. Aelius Caesar (s. unten).

T. Aelius Caesar Antoninus (s. unter Antoninus Pius).

PIR2 A 184.

RE I 1, 1893, 493 ff. Nr. 64 (P. von Rohden).

DNP 5, 59-64 (W. Eck).

Diz. Epigr. III, 1962, 600 ff. (D. Vaglieri).

RIC II 314 ff.

Herrscherbild II 3, 1956, 7ff. und 92ff.

M. Wegner, Boreas 7, 1984, 107 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 44 ff. Nr. 46 ff.

C. Evers, Les portraits d'Hadrian, Brüssel 1994

W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, Leipzig 1907.

A. R. Birley, Hadrian. The restless emperor, London 1997 (gekürzt: Hadrian. Der rastlose Kaiser, Mainz 2006).

Alföldy, Legionslegaten 23 f. Nr. 31 (zur Laufbahn).

Temporini, Frauen 125 ff. (zur Laufbahn).

P. L. Strack, Untersuchungen zur röm. Reichsprägung II, Stuttgart 1933.

L. Perret, La titulature imperiale d'Hadrien, Paris 1929.

Kneissl, Siegestitulaturen 91 ff.

W. den Boer, AncSoc 6, 1975, 203 ff. (Regierungsantritt).

J. R. Rea, P.Oxy LV, 1988, Nr. 3781 (Regierungsantritt).

Berchem, Les distributions de blé 152 ff.

Castritius, Prinzipat 80 f.

G. Alföldy, ZPE 100, 1994, 464 ff. (H. als magister fratrum Arvalium).

Herz, Kaiserfeste 1171 f.

M. Buonocore, Latomus 44, 1985, 173 ff. (munera und venationes im J. 119).

W. Eck, HA Coll. 1990, Macerata 1991, 185 (zu den legati pro praetore in Italien).

M. Rachet, REA 82, 1980, 204 ff. (zu den Decennalien).

A. Chastagnol, RN 1984, 106f. (Decennalia, abweichende Datierung).

W. Eck, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin 1982, 217 ff. (zum Titel pater patriae).

S. Follet, Athenes au IIe et au IIIe siecle, Paris 1976.

Halfmann, Itinera principum 188 ff.

L. Robert, Hellenica III, Paris 1946, 86 f. (Panhellenios und Panionios).

J. Casey, in: Mel. P. Bastien, Wetteren 1987, 65 ff. (militärische Ereignisse).

E. Schwertheim, EA 6, 1985, 37 ff. (Reisen).

R. Syme, ZPE 73, 1988, 159 ff. = ders., Roman Papers VI, Oxford 1991, 346-357 (Reisen).

M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, München 1988, 34 f. (zur ersten Orientreise).

W. Eck, ZPE 143, 2003, 234 ff.; vgl. ZPE 174, 2010, 197 ff. (zu den Reisen und zur Verwendung des Titels proconsul).

E. Merten, in: Bonner Festgabe J. Straub, Bonn 1977, 247 ff. (zur Adoption).

M. T. Boatwright, AJPh 112, 1991, 513 ff. (zu Domitia Paulina).

G. Grimm, in: Das antike Rom und der Osten (Festschr. K. Parlasca) Erlangen 1990, 39 ff. (zu Domitia Paulina).

H.-G. Pflaum, BHAC 1963 (1964) 95 ff. (zur Nachfolgeregelung).

Grenier, Titulatures 56 ff. und 95.

Scheid, Collège Nr. 90.

-, CFA Nr. 68-76.

J.-P. Callu (Hg.), Histoire Auguste, Bd. I 1: Introduction générale. Vies d'Hadrien, Aelius, Antonin, Paris 1992.

J. Fündling, Kommentar zur Vita Hadriani der Historia Augusta, Bonn 2006.

Y. Le Bohec, Les discours d'Hadrien à l'armée d'Afrique, Paris 2003.

W. Eck – A. Pangerl – P. Weiß, ZPE 189, 2014, 241 (Bürgerrecht für Prätorianer).

#### Vibia Sabina

Geb.: um 85, Tochter des L. Vibius Sabinus (PIR<sup>2</sup> V 570; RE s.v. Vibius Nr. 21 und 50) und der Matidia der Älteren (s. oben unter Trajan).

ca. 100 (vor 101) Heirat mit Hadrian.

Augusta: Sabina Augusta (nach Eus.-Hieron. Chron. p. 128 Helm erst 128); vgl. dazu Eck.

nicht vor der 2. H. 136 *Tod:* Gest., vielleicht erst nach Dez. 137. Bestattet im Mausoleum Hadriani. Consecratio unter Hadrian als Diva

SABINA Aug. (CIL VI 40528).

PIR2 V 600.

RE Suppl. XV, 1978, 909 ff. Nr. 72b (W. Eck).

DNP 10, 1185 (H. Temporini-Gräfin Vitzthum).

FOS 802.

RIC II 386 ff. und 475 ff.

Herrscherbild II 3, 1956, 84 ff. und 126 ff. und Boreas 7, 1984, 146 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog III 10ff. Nr. 9f.

H. Temporini, Frauen 32 und 78 ff.

W. Eck, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin 1982, 217 ff. (zum Augusta-Namen).

M. T. Boatwright, AJPh 112, 1991, 513 ff.

Wallinger 17 ff.

Hahn, Frauen 273 ff.

#### L. Aelius Caesar

Geb.: 13. Jan. (FPhiloc) ca. 101, Sohn des L. Ceionius Commodus, cos. 106 (PIR<sup>2</sup> C 604) und der Aelia oder Fundania Plautia (Silvana) (PIR<sup>2</sup> P 484. FOS 615).

Name: L. CEIONIUS COMMODUS.

Laufbahn: Praetor 130, consul I ord. 136.

Mitte 136 (nach 19. Juni, vor 29. Aug.?) Adoption durch Hadrian und Verleihung des Caesarnamens: L. Aelius Caesar.

Verleihung eines imperium, das er in den Provinzen als PROCONSUL ausübte, XVvir sacris faciundis (CIL III 4366; imperium nur für Pan-

nonia Inferior und Superior?; siehe RIC II Nr. 1059 ff.).

1. Jan. 138 Tod: Gest. in Rom.

139 Im Mausoleum Hadriani beigesetzt (Dessau 329). Keine consecratio.

cos. II 136 cos. II 137

trib. pot. I 10. Dez. 136-9. Dez. 137 trib. pot. II 10. Dez. 137-1. Jan. 138

#### Verheiratet mit

- I. einer unbekannten Frau (AVIDIA?),
- 2. AVIDIA PLAUTIA (PIR<sup>2</sup> A 1412)?

Ein Sohn: L. CEIONIUS COMMODUS (= L. VERUS, s. unten unter Marc Aurel).

Zwei Töchter:

CEIONIA FARIA (PIR<sup>2</sup> C 612 FOS 204)

CEIONIA FABIA (PIR<sup>2</sup> C 612. FOS 204), CEIONIA PLAUTIA (PIR<sup>2</sup> C 614. FOS 205). Vgl. auch das Stemma in PIR<sup>2</sup> A p. 287.

PIR<sup>2</sup> C 605.

RE III 2, 1899, 1830 ff. Nr. 7 (P. von Rohden).

DNP 2, 1046 (W. Eck).

RIC II 391 ff. und 480 ff.

Fittschen – Zanker, Katalog I 62 f. Nr. 58.

H. G. Pflaum, BHAC 1963 (1964) 95 ff.

T. D. Barnes, JRS 57, 1967, 74 ff.

M. Wegner, JÖAI 58, 1988, 63 ff. (Bildnis).

B. Rémy, Recherches sur l'histoire du Pont, Istanbul 1991, 97 ff. (kleinasiat. Quellen).

J.-P. Callu (Hg.), Histoire Auguste, Bd. I 1: Introduction générale. Vies d'Hadrien, Aelius, Antonin, Paris 1992.

# Antoninus Pius (10. Juli 138-7. März 161)

Geb.: 19. Sept. 86 in Lanuvium (FPhiloc. HA v. Pii 1, 8), Sohn des Aurelius Fulvus, cos. 89 (PIR² A 1509) und der Arria Fadilla (PIR² A 1119. FOS 99).

Name: T. Aurelius Fulvus Boionius (Arrius) Antoninus.

Laufbahn: Quaestor (ca. 111), praetor (ca. 117), cos. I (120), leg. Aug. pro praet. in Italien, proconsul Asiae (135/6).

### Wichtige Einzeldaten:

25. Febr. 138 Adoption durch Hadrian und Erhebung zum Caesar (HA v. Pii 4, 6f.), imperium consulare, tribunicia potestas: Imp. T. Aelius Caesar (Hadrianus) Antoninus.

10. Juli 138 (FDur) Akklamation als Imperator (dies imperii): Imp. Caes.
T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug. Pius (Beiname Pius offiziell erst seit 19. Sept. 138?), pont. max. (die Bezeichnung ,proconsul' führt er nie, da er Italien nicht verlassen hat).

1./7. Jan. 139 PATER PATRIAE.

Ende 140 Nach Tod von Faustina neue rechtliche Bestimmungen: Eheschließungen zumindest von Senatoren in spezieller öffentlicher Form; Kinder von Auxiliarsoldaten nicht mehr in die Bürgerrechtsverleihungen aufgenommen.

150–156 Bellum Mauricum (Eck-Pangerl).

21. April 148 900-Jahr-Feier Roms (vgl. M. Buonocore 258 m. Anm. 12).

10. Juli 148 Decennalia.10. Juli 158 Vicennalia.

7. März 161 Tod: Gest. in Lorium bei Rom. Bestattet im Mausoleum Hadriani. Consecratio: Divus Antoninus (Augustus Pius).

cos. I 1. Jan.-Ende April (?) 120

cos. design. II seit Juli (?) 138 (sicher vor 10. Okt., RMD IV 260).

cos. II 1. Jan.-Ende April? 139 (IGR IV 1397)

cos. design. III zwischen 18. Aug. und 23. Aug. 139 (AE 2010, 1262; 2007, 1786)

cos. III 1. Jan.-? 140

cos. design. IV Herbst (?) 144 (sicher vor 23. Dez., RMD V 398).

cos. IV 1. Jan.-Ende Febr.? 145

trib. pot. I 25. Febr.-9. Dez. 138 trib. pot. II 10. Dez. 138-9. Dez. 139 Antoninus Pius (10. Juli 138-7. März 161)

trib. pot. III 10. Dez. 139–9. Dez. 140 trib. pot. XXIV 10. Dez. 160–7. März 161

imperator II 142 (vor 26. April, AE 2012, 1945)

liberalitas I Anf. 139

II Jan. 140

III 142 (?)

IV Frühj. 145

V 10. Juli 148 (?)

VI 22. Mai 151 (FOst)

VII 152

VIII 10. Juli 158 (?)

IX Jan. 161

restitutor Italiae inoffizielle Nennung in einigen Inschriften Italiens.

139/142 (?) Archon in Delphi

Verheiratet mit Annia Galeria Faustina I. (s. unten).

Eine *Halbschwester*: IULIA FADILLA (PIR<sup>2</sup> I 667. RE X 1, 1918, 938 Nr. 570: A. Stein. Wallinger 114). Zwei *Söhne*, gestorben vor 138, beigesetzt im Mausoleum Hadriani:

M. Aurelius Fulvus Antoninus (PIR<sup>2</sup> A 1511),

M. Galerius Aurelius Antoninus (PIR<sup>2</sup> G 26).

Zwei Adoptivsöhne (seit 25. Febr. 138):

M. Aelius Aurelius Verus (s. unter Marc Aurel),

L. Aelius Aurelius Commodus (s. unter L. Verus).

Zwei Töchter.

Aurelia Fadilla (PIR<sup>2</sup> A 1653. FOS 137), verheiratet mit Aelius Lamia Silvanus (PIR<sup>2</sup> A 206), gest. ca. 135, beigesetzt im Mausoleum Hadriani,

Annia Galeria Faustina II. (s. unter Marc Aurel).

Konkubine: GALERIA LYSISTRATE (PIR<sup>2</sup> G 34).

PIR<sup>2</sup> A 1513.

RE II 2, 1896, 2492 ff. Nr. 138 (P. von Rohden).

DNP 1, 803-805 (W. Eck).

Diz. Epigr. I, 1895, 499 f. (E. Ciccotti).

RAC I, 1950, 477 ff. (H. E. Stier).

RIC III 1 ff.

Herrscherbild II 4, 15 ff. und 125 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 2, 1979, 96 ff. und 3, 1980, 115.

Fittschen - Zanker, Katalog I 63 ff. Nr. 59 f.

W. Hüttl, Antoninus Pius, 2 Bde., Prag 1936/33, ND 1975.

P. L. Strack, Untersuchungen zur röm. Reichsprägung III, Die Reichsprägung zur Zeit des Antoninus Pius, Stuttgart 1937.

H.-G. Pflaum, in: Mélanges J. Carcopino, Paris 1966, 717 ff. (zu den Titulaturen Imp. Antoninus Aug. und Antoninus Imp. für Antoninus Pius).

T. D. Barnes, JRS 57, 1967, 68 (zu den liberalitates).

M. Rachet, REA 82, 1980, 208 ff. (zu den Decennalien).

A. Chastagnol, RN 1984, 107 ff. (zu den Decennalien).

129

#### Antoninus Pius (10. Juli 138-7. März 161)

130

L. Naddari, AntAfr. 51, 2015, 91 ff. (zu Decennalien und Vicennalien in Africa).

M. Buonocore, NAC 11, 1982, 255 ff. (zur 900-Jahr-Feier).

Hammond, Antonine Monarchy 84 (zur Konsulatsdesignation).

W. Eck, HAColl. 1990, Macerata 1991, 194 (restitutor Italiae).

B. Rémy, ZPE 142, 2003, 269 ff. (Wechsel der trib. pot. am 10. Dezember).

Grenier, Titulatures 60 ff.

Scheid, Collège Nr. 101.

-, CFA Nr. 77-82.

P. Weiß, Chiron 38, 2008, 1 ff. (zu den Folgen des Todes von Faustina)

J.-P. Callu (Hg.), Histoire Auguste, Bd. I 1: Introduction générale. Vies d'Hadrien, Aelius, Antonin, Paris 1992

Ch. Michels – P. Mittag (Hg.), Jenseits des Narrativs – Antoninus Pius in den nicht-literarischen Ouellen, 2017 (im Druck).

W. Eck - P. Holder - A. Pangerl, ZPE 199, 2016, 187 ff. (zum Bellum in Mauretanien).

#### Faustina I.

Geburtsjahr unbekannt (ca. 97 nach Levick), Geburtstag nach FDur zwischen 20. und 22. Sept. (vgl. dazu Herz). Tochter des M. Annius Verus. cos. III 126 (PIR<sup>2</sup> A 695) und der Rupilia Faustina (PIR<sup>2</sup> R 218. FOS 674).

Name: Annia Galeria Faustina.

vor 120 Heirat mit Antoninus Pius,

(nach 10. Juli) 138 Verleihung des Augusta-Namens: Faustina Augusta.

Ende Okt. 140 Tod: Gest. in Rom; Konsekrationsbeschluss am gleichen Tag (FOst): DIVA FAUSTINA.

vor 13. Nov. 140 Funus censorium (FOst). Bestattung im Mausoleum Hadriani.

Kinder s. oben unter Antoninus Pius.

PIR<sup>2</sup> A 715.

RE I 2, 1894, 2312 f. Nr. 120 (P. von Rohden).

DNP 4, 442 (W. Eck).

FOS 62.

RIC III 66 f. und 157 ff.

M. Bleckmann, Diva Faustina. Coinage and Cult in Rome and the Provinces, New York 2012.

Herrscherbild II 4, 26 ff. und 153 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 2, 1979, 124 ff.

Fittschen-Zanker, Katalog I 13 ff. Nr. 13 ff.

Herz, Kaiserfeste 1177 ff. (zum dies natalis).

A. Geissen, in: Die Münze (Festschr. M. R. Alföldi), Frankfurt 1991, 195 ff., und ZPE 92, 1992, 177 ff. (alexandrin. Münzen).

- L. Vidman, in: Sodalitas (Scritti A. Guarino) I, Neapel 1984, 403 ff.
- P. Weiß, Chiron 38, 2008, 1 ff. (zur Ehe mit Pius und ihrem Tod).
- B. M. Levick, Faustina I and II. Imperial Women of the Golden Age, Oxford 2014.

# Marc Aurel (7. März 161–17. März 180)

Geb.: 26. April 121 in Rom (HA v. Marci 1, 5. FDur). Sohn des M. Annius Verus (PIR<sup>2</sup> A 696) und der Domitia Lucilla (PIR<sup>2</sup> D 183. FOS 329. Wallinger 36 ff.). Der Geburtstag wurde später dreitägig vom 24.–26. April gefeiert (CIL XII 5905).

Name: (M. Annius?) Catilius Severus, seit 17. März 136: M. Annius Verus.

| Wichtige Einzeldat | en:                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127                | Verleihung des equus publicus.                                                                                                         |
| 128                | Kooptation in das Kollegium der Salier.                                                                                                |
| 17. März 136       | Annahme der toga virilis, Verlobung mit Ceionia Fabia, der<br>Tochter des L. Commodus = L. Aelius Caesar (PIR <sup>2</sup> C 612. Wal- |
|                    | linger 41 ff.), praefectus feriarum Latinarum causa.                                                                                   |
| 25. Febr. 138      | Adoption durch Antoninus Pius.                                                                                                         |
|                    | Name: M. Aelius Aurelius Verus. Zum Namen Verus/verissi-                                                                               |
|                    | mus s. P. Weiß, in: Ch. Michels - P. Mittag (Hg.), Jenseits des                                                                        |
| 1 40 7 11 400      | Narrativs, 2017, 163.                                                                                                                  |
| nach 10. Juli 138  | Auflösung der Verlobung mit Ceionia, neue Verlobung mit                                                                                |
|                    | Annia Galeria Faustina, der Tochter des Antoninus Pius                                                                                 |
|                    | (s. unten).                                                                                                                            |
| 139                | Quästor, VIvir equitum Romanorum, Erhebung zum Caesar                                                                                  |
|                    | (Anf. 139?): Aurelius Caesar Aug. Pii filius. princeps                                                                                 |
|                    | IUVENTUTIS, Kooptation in alle Priesterkollegien.                                                                                      |
| 140                | Konsul                                                                                                                                 |
| Frühj. 145         | (13. Mai?) Heirat mit Faustina.                                                                                                        |
| 1. Dez. 147        | tribunicia potestas, imperium, das er außerhalb Roms als Pro-                                                                          |
|                    | konsul führen konnte, ius quintae relationis.                                                                                          |
| 7. März 161        | Akklamation als Imperator (dies imperii): Imp. Caes. M. Aure-                                                                          |
|                    | lius Antoninus Aug., pont. max.                                                                                                        |
| 7. März 166        | (?) Quinquennalien.                                                                                                                    |
| 12. Okt. 166       | Triumph über die Parther zus. mit L. Verus. Annahme des PATER                                                                          |
|                    | PATRIAE-Titels (erscheint auf den Münzen erst nach 170).                                                                               |
| 168                | Aufbruch aus Rom (Frühjahr), Überschreiten der Alpen und                                                                               |
|                    | Inspektionsreise durch die angrenzenden Donauprovinzen.                                                                                |
| 168/9              | Winteraufenthalt in Aquileia.                                                                                                          |
| Anf. 169           | Rückkehr nach Rom nach dem Tode des L. Verus in Altinum.                                                                               |

(nach 13. Sept.) Aufbruch zur expeditio Germanica I.

Sept./Okt. 169

Winter 169/170

in Pannonien?

```
170
                   Germaneneinfall, Kostobokenfeldzug (170/1?)
                   Hauptquartier in Carnuntum.
170-173
                   (?) Decennalia.
7. März 171
173-175
                   Hauptquartier in Sirmium.
                   Blitz- und Regenwunder (so Dio 71 [72] 10, 5).
174
                   Friede mit den Markomannen?
175
                   Nachricht vom Aufstand des Avidius Cassius, Friedensschluss
                   mit den Jazygen (April/ Mai). Aufbruch in den Osten, obwohl
                   Tod des Usurpators schon bekannt (frühestens August).
                   Aufenthalt in Alexandria.
Winter 175/6
                   Rückreise nach Italien über Syrien, Kleinasien (Tod der Faustina
176
                   in Halala im Frühsommer) und Griechenland (Aufenthalt in
                   Athen und Einweihung in die Mysterien von Eleusis im Herbst).
                   Ende Nov. Ankunft in Rom.
                   Triumph de Germanis et de Sarmatis (HA v. Comm. 12, 5),
23. Dez. 176
                   gemeinsam mit Commodus? (Vgl. Hammond, Antonine
                   Monarchy 78).
                   SC de pretiis gladiatorum. Christenverfolgung in Lyon
177
                   (24. April: Martyr, Hieron, Vgl. Herz, Untersuchungen 190 ff.).
                   Aufbruch zur expeditio Germanica II (HA v. Comm. 12, 6).
3. Aug. 178
178/9
                   Winterquartier in Viminacium?
                   Winterquartier in Sirmium.
179/180
                   Tod: Gest. in Bononia bei Sirmium (oder in Vindobona?).
17. März 180
                   Bestattet im Mausoleum Hadriani, Consecratio: Divus M.
                   Antoninus Pius (Marc Aurel und L. Verus = Divi fratres).
           cos. design. 139
                cos. I 140
         cos. design. II 144
                cos. II 145
               cos. III 1.-31. Jan.? 161
            trib. pot. I 1. Dez.-9. Dez. 147
            trib. pot. II 10. Dez. 147-9. Dez. 148
           trib. pot. III 10. Dez. 148-9. Dez. 149
       trib. pot. XXXIV 10. Dez. 179-17. März 180
               imp. II 163
               imp. III 165
               imp. IV 166
               imp. V 167 (?)
              imp. VI 171
              imp. VII 174
```

imp. VIII 175 (Juli/Aug.?)

```
imp. X 179 (nach 1. April, RMD II 123)

Armeniacus spätestens Anfang Juli 164 (W. Eck, ZPE 202, 2017).

Medicus Mitte 166

Parthicus max. Mitte 166 (alle drei nach 169 offiziell nicht mehr geführt [HA 12, 9], begegnen aber weiter auf Inschriften und in den Papyri).

Germanicus 172

Sarmaticus 175 (Juli/Aug.?; seit 178 nicht mehr auf den Reichsmünzen).
```

liberalitas I März 161 II Mitte 165 III Okt. 166 IV Anf. 167 V Anf. 169 VI Juli 175 VII Anf. 177

imp. IX 177

Eine Schwester Annia Cornificia Faustina, verh. mit C. Ummidius Quadratus, cos. suff. 146 (PIR<sup>2</sup> V 905; RE Suppl. IX, 1962, 1831 f. Nr. 5), gest. 152 (PIR<sup>2</sup> A 708. FOS 57. Wallinger 40 ff.). Ein Adoptivbruder L. Verus (s. unten).

Verheiratet mit Annia Galeria Faustina II. (s. unten).

Kinder (Reihenfolge und Daten unsicher und umstritten; dazu W. Ameling, ZPE 90, 1992, 147 ff. und Birley 247):

- 1. Domitia Faustina, geb. 30. November 147, gest. vor 7. März 161 (PIR<sup>2</sup> D 177. FOS 323),
- 2. Annia Lucilla (s. unter L. Verus),
- 3. Zwillingsbruder der Lucilla?, geb. 7. März 149?, bald nach der Geburt gestorben? (Existenz fraglich),
- 4. Annia Aurelia Galeria Faustina, geb. 150/1, verheiratet mit Cn. Claudius Severus, cos. II 173 (PIR<sup>2</sup> C 1024), gest. vor 180 (PIR<sup>2</sup> A 714. RE I 2, 1894, 2311 ff. Nr. 119 [P. von Rohden]. DNP 4, 442 [W. Eck]. FOS 61),
- 5. T. AELIUS ANTONINUS, geb. 152, gest. vor 7. März 161 (PIR<sup>2</sup> A 140 und 1450),
- 6. T. Aelius Aurelius, geb. 158, gest. vor 7. März 161 (PIR<sup>2</sup> A 147),
- 7. HADRIANUS, geb. 152 (?), gest. vor 166 (PIR<sup>2</sup> H 3), identisch mit Nr. 5 oder 6?
- 8. Fadilla, geb. 159 (?), verheiratet mit M. Peducaeus Plautius Quintillus, cos. ord. 177 (PIR<sup>2</sup> P 474; RE XXI 1, 1951, 43 f. Nr. 54 [J. Klass]), ein Sohn Plautius Quintillus? (PIR<sup>2</sup> Q 37), gest. nach 31. Dez. 192 (PIR<sup>2</sup> F 96. FOS 356),
- 9. Cornificia, geb. 160, seit Mitte 177 bzw. Frühj. 195 Augusti soror (CIL VI 8721), gest. nach 4. Febr. 211, von Caracalla zum Selbstmord gezwungen (PIR² C 1505. FOS 294. Meischner, Frauenporträt 89 ff.). Verheiratet mit 1. M. Petronius Sura Mamertinus, cos. ord. 182 (PIR² P 311. RE XIX 1, 1937, 1224 f. Nr. 71 [W. Hoffmann])?, aus dieser Ehe ein Sohn Petronius Antoninus (PIR² P 272. RE 1201 Nr. 27 [W. Hoffmann]), zusammen mit seinem Vater Ende 190/Anf. 191 hingerichtet. 2. mit ? L. Didius Marinus (PIR² D 71), siehe AE 1954, 171, vgl. A. R. Birley, The African emperor. Septimius Severus, London 21988, 177, und Marcus Aurelius 239 (Stammtafel),
- 10. T. Aurelius Fulvus Antoninus, Zwillingsbruder des Commodus, geb. 31. Aug. 161, gest. 165 (PIR<sup>2</sup> A 1512),
- II. Commodus (s. unten),

- 12. M. Annius Verus, geb. ca. 162, Caesar seit 12. Okt. 166: Annius Verus Caesar. Gest. ca. 10. September 169 (PIR<sup>2</sup> A 698),
- 13. VIBIA AURELIA SABINA, geb. ca. 170, seit Mitte 177 AUGUSTI SOROR (CIL X 4763 und XV 7402), seit Frühj. 195 Imp. Severi soror (CIL VIII 5327), seit 4. Febr. 211: divi Severi soror (Dessau 388), gest. unter Caracalla? (PIR² V 592. RE II 2, 1896, 2544 f. Nr. 263 [(P. von Rohden]. FOS 800). Verheiratet mit 1. L. Antistius Burrus, cos. ord. 181 (PIR² A 757) und 2. mit L. Aurelius Agaclytus (PIR² A 452)? Vgl. CIL XV 7402.

Seit Frühjahr 195 wurde außerdem Septimius Severus als Adoptivsohn Marc Aurels propagiert.

PIR2 A 697.

RE I 2, 1894, 2279 ff. Nr. 94 (P. von Rohden).

DNP 7, 870-875 (W. Eck); zum Nachleben Suppl. 8, 659 ff. (G. M. Müller).

Diz. Epigr. I, 1895, 937 ff. (F. Fuchs).

RIC III 195 ff. 441.

Herrscherbild II 4, 1939, 33 ff. und 166 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 2, 1979, 139 ff. und 3, 1980, 115 f.

Fittschen - Zanker, Katalog I 67 ff. Nr. 61 ff.

S. Börner, Marc Aurel im Spiegel seiner Münzen und Medaillons. Eine vergleichende Analyse der stadtrömischen Prägungen zwischen 138 und 180 n. Chr., Bonn 2012.

A. R. Birley, Marcus Aurelius, London <sup>2</sup>1987.

J. Fündling, Marc Aurel. Kaiser und Philosoph, Darmstadt 2008.

M. van Ackeren (Hg.), A Companion to Marcus Aurelius, Oxford 2012.

M. van Ackeren – J. Opsomer (Hg.), Selbstbetrachtungen und Selbstdarstellungen. Der Philosoph Marc Aurel im interdisziplinären Licht, Wiesbaden 2012.

G. R. Stanton, ANRW II 2, 1975, 478 ff. (Forschungsbericht).

H.-G. Pflaum, Journal des Savants 1961, 28 ff. (zu den Schwiegersöhnen Marc Aurels).

W. Ameling, ZPE 90, 1992, 147 ff. (zu den Kindern Marc Aurels).

K.-P. Johne, Klio 48, 1967, 177 ff. (zu den Siegerbeinamen).

W. Scheidel, Chiron 20, 1990, 1 ff. (Germaneneinfall).

-, Historia 39, 1990, 493 ff. (Kostobokeneinfall).

H. Gitler, INJ 11, 1990/1, 36 ff. (Reise in den Osten).

E. LoCascio (Hg.), L'impatto della "Peste Antonina", Bari 2012.

W. Jobst, SB Wien 335, 1978, 21 f., und ANRW II 6, 1977, 717 ff. (zum Regenwunder).

Herz, Kaiserfeste 1174 f. und 1199 (zum Heiratsdatum, zum Triumph über die Germanen und zum Regenwunder).

- R. Klein, BHAC. 1986/9 (1991), 117 ff. (Regenwunder).
- O. Salomies, Arctos 24, 1990, 107 ff. (Regenwunder).
- H. Wolff, Passauer Jbb 32, 1990, 9 ff. (Regenwunder).
- P. Kovács, Marcus Aurelius' Rain Miracle and the Marcomannic Wars, Leiden 2009.
- S. Follet, Athènes au IIe et au IIIe siècle, Paris 1976, 137 f.
- H. Bannert, in: R. Klein (Hg.), Marc Aurel, Darmstadt 1979, 459 ff. (zum Todesort).

Halfmann, Itinera principum 212 ff.

G. Schindler-Horstkotte, Der "Markomannenkrieg" Mark Aurels und die kaiserliche Reichsprägung, Diss. Köln 1982, Köln 1985.

M. Rachet, REA 82, 1980, 218 ff. (zu den Decennalia).

A. Chastagnol, RN 1984, 110 (datiert Decennalia auf 7. März 170).

Grenier, Titulatures 65 ff.

Scheid, Collège Nr. 102.

-, CFA Nr. 83-93.

# L. Verus (7. März 161–Jan./Febr. 169)

Geb.: 15. Dez. 130 (FPhiloc. Vgl. HA v. Veri 2, 10) in Rom. Sohn des L. Aelius Caesar (s. unter Hadrian) und der (?) Avidia Plautia (PIR<sup>2</sup> A 1412. FOS 128).

Name: L. Ceionius Commodus, seit Mitte 136: L. Aelius Commodus.

Wichtige Einzeldaten:

25. Febr. 138 Adoption durch Antoninus Pius, Name: L. Aelius Aure-

LIUS COMMODUS. Verlobung mit der Tochter des Antoninus

Pius, Annia Galeria Faustina II. (s. unten).

Juli 138 Nach dem Tode Hadrians (10. Juli) Lösung der Verlobung

mit Faustina II.

144 (oder 146?) Annahme der toga virilis

153 Quästor

154 Konsul I., Augur, frater Arvalis

161 Konsul II.

7. März 161 Erhebung zum Augustus (dies imperii): Imp. Caes. L. Au-

RELIUS VERUS AUG., PONTIFEX (pontifex maximus gelegentlich auf Inschriften, aber nicht in offiziellen Dokumenten!). Bald danach Verlobung mit der Tochter Marc Aurels,

Annia Galeria Lucilla (s. unten).

Anf. Frühjahr 162 Profectio in den Osten; während der Zeit außerhalb Italiens

führt er, nicht vor 163, die Bezeichnung PROCONSUL (CIL

XVI 121. 122; RMD I 62. 64; IV 288).

162 (zwischen Febr./März und Sept./Okt.) Aufenthalt in Athen

und Einweihung in Eleusis (Sept./Okt.?).

Ende 162-Sommer 166 Aufenthalt in Syrien.

163 (?) Reise nach Ephesos und dort Hochzeit mit Lucilla.

12. Okt. 166 Triumph über die Parther. Erhält die corona civica.

Annahme des PATER PATRIAE-Titels (HA v. Marci 12, 7 ff. HA v. Comm. 11, 13), erscheint auf Inschriften gelegentlich

schon früher.

Aufbruch aus Rom (Frühjahr), Überschreiten der Alpen

und Inspektionsreise durch die angrenzenden Donaupro-

vinzen.

168/69 Winteraufenthalt in Aquileia.

Anf. 169 (Jan./Febr.) Tod: Gest. auf der Rückreise nach Rom in Altinum. Bestat-

tung im Mausoleum Hadriani. Consecratio: Divus Verus

(L. Verus und Marc Aurel = DIVI FRATRES).

Faustina II.

137

```
cos. I 154
cos. II 1.-31. Jan.? 161
cos. III 1.-13. Jan.? 167

trib. pot. I 7. März-9. Dez. 161
trib. pot. II 10. Dez. 161-9. Dez. 162
trib. pot. III 10. Dez. 162-9. Dez. 163
trib. pot. IX 10. Dez. 168-Jan./Febr. 169

imp. II 163
imp. III 165
imp. IV 166
imp. V 167(?)

Armeniacus Herbst 163
Parthicus max. Aug./Sept. 165
Medicus Sommer 166
```

liberalitas I März 161 II Mitte 165

III Okt. 166

IV Anf. 167

#### Zwei Schwestern:

CEIONIA FABIA (PIR2 C 612. FOS 204),

CEIONIA PLAUTIA (PIR2 C 614. FOS 205).

Verheiratet mit Annia Galeria Lucilla (siehe unten).

Eine Tochter unbekannten Namens (Dio 72, 4, 4).

#### PIR2 C 606.

RE III 2, 1899, 1832 ff. Nr. 8 (A. Stein).

DNP 12, 2, 104 f. (W. Eck).

RIC III 249 ff. 316 ff.

Herrscherbild II 4, 56 ff. und 226 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 3, 1980, 38 ff., und JÖAI 58, 1988, 63 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 78 ff. Nr. 72 f.

T. D. Barnes, JRS 57, 1967, 65 ff.

H. von Aulock, Münzen und Städte Lykaoniens, Tübingen 1976, 28 f.

Halfmann, Itinera principum 210 ff.

K. Strobel, in: ANRW II 34,2, 1994, 1315ff. (zum Partherkrieg).

J.-P. Callu - K. Rosen (Hg.), HAColl. 1990, Macerata 1991, 101 ff. und 271 ff.

Scheid, Collège Nr. 114.

Weitere Literatur s. oben unter Marc Aurel.

#### Faustina II.

Geb.: 16. Febr. ca. 130 (Polem. Silv.). Tochter des Antoninus Pius und der Annia Galeria Faustina I. (s. oben).

Name: Annia Galeria Faustina.

25. Febr. 138 Verlobung mit L. Verus.

nach 10. Juli 138 Lösung der Verlobung mit L. Verus und neue Verlobung mit

Marc Aurel.

Frühjahr 145 (13. Mai?) Heirat mit Marc Aurel.

1. Dez. 147 Erhebung zur Augusta: Faustina Augusta.

174 MATER CASTRORUM (so Dio 71 [72], 10, 5; vgl. Herz 1172). Frühsommer (?) 176 *Tod*: Gest. in Halala am Taurusgebirge. Beisetzung im Mau

6 Tod: Gest. in Halala am Taurusgebirge. Beisetzung im Mausoleum Hadriani. Consecratio: DIVA FAUSTINA PIA oder

David Assessed Transport

DIVA AUGUSTA FAUSTINA.

Zu den ägyptischen Jahresdaten s. oben S. 14 Anm. 64.

Kinder s. oben unter Marc Aurel.

PIR<sup>2</sup> A 716.

RE I 2, 1894, 2313 ff. Nr. 121 (P. von Rohden).

DNP 4, 443 f. (W. Eck).

FOS 63.

RIC III 268 ff. Nr. 667 ff. 344 ff.

Herrscherbild II 4, 1939, 48 ff. und 210 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 3, 1980, 12 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog III 20 ff. Nr. 19 ff.

K. Fittschen, Die Bildnistypen der Faustina Minor und die Fecunditas Augustae, Göttingen 1982.
Vgl. dazu W. Ameling, ZPE 90, 1992, 147 ff.

H. von Aulock, Münzen und Städte Lykaoniens, Tübingen 1976, 28 f.

Herz, Kaiserfeste 1175 und 1177 ff. (zum Titel mater castrorum und zum dies natalis).

D. Knibbe, JÖAI 54, 1983, 138 ff. (zum Titel mater castrorum).

Wallinger 44 ff.

- St. Priwitzer, Faustina minor Ehefrau eines Idealkaisers und Mutter eines Tyrannen. Quellenkritische Untersuchungen zum dynastischen Potential, zur Darstellung und zu Handlungsspielräumen von Kaiserfrauen im Prinzipat, Bonn 2008.
- B. M. Levick, Faustina I and II. Imperial Women of the Golden Age, Oxford 2014.

#### Usurpator

### Lucilla

Geb.: 7. März 149 (IGR I 1509). Tochter von Marc Aurel und Faustina II. (s. oben). Name: Annia Aurelia Galeria Lucilla.

bald nach 7. März 161 Verlobung mit L. Verus.

163 (?) Heirat mit L. Verus in Ephesos, Verleihung des Augusta-

Namens: Lucilla Augusta.

Geburt einer Tochter.

Sept./Okt. (?) 169 zweite Heirat mit Ti. Claudius Pompeianus (PIR<sup>2</sup> C 973).

170 oder später

Geburt eines Sohnes aus der Ehe mit Pompeianus.

181 oder 182 *Tod:* Verbannung nach Capri, bald darauf ermordet (vgl. unten unter Commodus.)

Eine *Tochter* (Aurelia Lucilla? Name erschlossen) (FOS 133), verheiratet mit Claudius Pompeianus Ouintianus (P1R<sup>2</sup> C 975).

Ein Sohn (CLAUDIUS) POMPEIANUS (PIR<sup>2</sup> C 971).

PIR<sup>2</sup> A 707.

RE I 2, 1894, 2315 Nr. 123 (P. von Rohden).

DNP 7, 466 (M. Strothmann).

FOS 54.

RIC III 274 ff. Nr. 755 ff. 352 ff.

Herrscherbild II 4, 74 ff. und 249 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 3, 1980, 67 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog III 25 f. Nr. 25.

M. R. Kaiser-Raiß, Die stadtrömische Münzprägung während der Alleinherrschaft des Commodus, Frankfurt 1980, 17 ff.

Wallinger 62 ff.

## Usurpator

#### Avidius Cassius

Geb.: ca. 125/130 in Kyrrhos in Syrien, Sohn des C. Avidius Heliodorus (PIR<sup>2</sup> A 1405).

Laufbahn: Consul suff. 166, legatus Augusti pro praet. prov. Moesiae Inferioris (?) (Juli 161-Frühjahr 162?), legatus legionis III Gallicae, praefectus exercitui bello Parthico (163/4-166), legatus Augusti pro praet. prov. Syriae (seit 166?), rector totius Orientis (seit 170 oder 172?), Niederwerfung des Bukolenaufstandes in Ägypten (172/3).

| Anf. April 175 | Erhebung zum Kaiser (vor 25. April): Imp. Caes. C. Avidius |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| •              | Cassius Aug. Vom Senat zum hostis erklärt (Zeugnisse aus   |
|                | Ägypten: Kölner Papyri 2, 1978, 105 f.).                   |

vor 28. Juli 175 Tod: Nach 3 Monaten und 6 Tagen Herrschaft ermordet. Damnatio memoriae.

Verheiratet mit einer unbekannten Frau: Volusia? (Vgl. PIR<sup>2</sup> V 984; FOS 835) oder Maecia? (Vgl. Syme 218).

Zwei Söhne:

(AVIDIUS) HELIODORUS (PIR<sup>2</sup> A 1404), (AVIDIUS) MAECIANUS (PIR<sup>2</sup> A 1406).

Eine Tochter: ALEXANDRIA (PIR<sup>2</sup> A 512. FOS 129. Wallinger 114 ff.).

PIR<sup>2</sup> A 1402.

RE II 2, 1896, 2378 ff. Nr. 1 (P. von Rohden).

DNP 2, 369 (W. Eck).

R. Remondon, CE 26, 1951, 364ff.

J. Spieß, Avidius Cassius und der Aufstand des Jahres 175, Diss. München 1975.

A. Baldini, Latomus 37, 1978, 634ff.

K. Dietz, Chiron 11, 1981, 277 ff.

M. L. Astarita, Avidio Cassio, Rom 1983.

R. Syme, BHAC 1984/85 (1987), 207 ff.

# Commodus (17. März 180-31. Dez. 192)

Geb.: 31. Aug. 161 bei Lanuvium (FDur. HA v. Comm. 1, 2), Sohn von Marcus Aurelius und Annia Galeria Faustina II. (s. oben).

Name: L. Aurelius Commodus.

# Wichtige Finzeldaten:

| Wichtige Einzeldaten:   |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12. Okt. 166            | Erhebung zum Caesar (HA v. Comm. 1, 10 und 11, 13):          |
|                         | L. Aurelius Commodus Caesar.                                 |
| 20. Jan. 175            | Aufnahme in alle Priesterkollegien (HA v. Comm.1, 10 und     |
|                         | 12, 1).                                                      |
| 19. Mai 175             | profectio in Germaniam (HA v. Comm. 12, 2).                  |
| 7. Juli 175             | Annahme der toga virilis (HA v. Comm. 2, 2 und 12, 3),       |
|                         | PRINCEPS IUVENTUTIS.                                         |
| 175/6                   | Reise in den Osten zusammen mit Marc Aurel (s. dort).        |
| 7. oder 8. Aug. 176     | Aufenthalt in Milet?                                         |
| Herbst 176              | Einweihung in die Mysterien von Eleusis.                     |
| 27. Nov. 176            | (so HA v. Comm. 2, 4; 28. Okt. = HA v. Comm. 12, 4) Erste    |
|                         | imperatorische Akklamation. Dies imperii (?).                |
| 23. Dez. 176            | Triumph de Germanis et de Sarmatis, gemeinsam mit Marc       |
|                         | Aurel? (HA v. Comm. 12, 5. Vgl. oben unter Marc Aurel).      |
| Mitte 177               | (vor 17. Juni) Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. L. Ae-      |
|                         | LIUS AURELIUS COMMODUS AUG., PATER PATRIAE (CIL XVI          |
|                         | 128; RMD II 123; III 184).                                   |
| Mitte 178 (vor 3. Aug.) | Heirat mit Bruttia Crispina.                                 |
| 3. Aug. 178             | profectio in Germaniam (HA v. Comm. 12, 6), expeditio        |
| _                       | Germanica II.                                                |
| 17. März 180            | Tod des Marc Aurel, Commodus Alleinherrscher: IMP.           |
|                         | CAES. L. bzw. (seit Okt. 180) M. Aurelius Commodus           |
|                         | Antoninus Aug., pont. max.                                   |
| 22. Okt. (?) 180        | Triumph über die Germanen (vgl. HA v. Comm. 12, 7.           |
|                         | Dessau 1420).                                                |
| 2. H. (?) 181           | Lucilla-Verschwörung (so Kaiser-Raiß, nach Grosso 182).      |
| 27. Nov. 181 (?)        | Quinquennalienfeier.                                         |
| 181/183                 | expeditio Germanica III = expeditio Burica (Dietz)           |
| 185                     | Sturz des Gardepräfekten Sex. Tigidius Perennis (April/      |
|                         | Mai?).                                                       |
|                         | expeditio Burica und expeditio Sarmatica (vgl. M. R. Alföldi |
|                         | . , ,                                                        |

340 m. Anm. 11).

141 Commodus (17. März 180-31. Dez. 192) bellum desertorum (12. Aug. 186 = Datum der Tafel von Rottweil). Erste Decennalienfeier (gerechnet ab 176). 27. Nov. (?) 186 Umbenennung des Monats September in Commodus (v. Saldern), die Umbenennung der übrigen Monate (vgl. Dio 72 [73] 15, 3; cf. AE 2002, 1501) ist unsicher. (vor 25. März) Verschwörung des Maternus (PIR<sup>2</sup> M 363). Sturz des a cubiculo et a pugione M. Aurelius Cleander. Ende (?) 189 Zweite Decennalienfeier (gerechnet ab 180). 17. März? 190 defectio des Alexander von Emesa (PIR2 I 135). Namensänderung: Imp. CAES. L. AELIUS AURELIUS COMMO-Anfang 191 Dus Aug. (vgl. Letta). Okt. (?) 192 Neugründung Roms als Colonia Commodiana. Tod: Ermordet in Rom (sein Tod war in Dura Europos im 31. Dez. 192 März 193 noch nicht bekannt, AE 2002, 1501). Zuerst privat bestattet, von Pertinax ins Mausoleum Hadriani überführt (HA v. Comm. 17). Damnatio memoriae. Sommer 195 Consecratio durch Septimius Severus: Divus Commodus, FRATER IMP. CAES. L. SEPTIMI SEVERI (CIL VIII 19679. 23707). April 217/Juni 218 Vorübergehend erneute damnatio memoriae unter Macrinus. cos. design. seit 27. Nov. 176 cos. I 177 cos. II 179 cos. III 181 cos. IV 183 cos. V 186 cos. VI 190 cos. VII 192 Ägyptische Herrscherjahre: Commodus setzte als Alleinherrscher die Jahreszählung seines Vaters Jahr 20 30. Aug. 179-28. Aug. 180

fort, also

21 29. Aug. 180-28. Aug. 181 22 29. Aug. 181-28. Aug. 182 33 29. Aug. 192-31. Dez. 192

186

vor 187

Anf. 187

? 191

trib. pot. I am ehesten 27. Nov.-9. Dez. 176 (so jedenfalls nach CIL XVI 128; RMD III 184; IV 293. 294; AE 2006, 1837: einheitlich im März trib. pot. III)

trib. pot. II 10. Dez. 176?-9. Dez. 177 trib. pot. III 10. Dez. 177-9. Dez. 178 trib. pot. XVIII I0. Dez.-31. Dez. 192

```
Commodus (17. März 180-31. Dez. 192)
```

143

- imp. I 176
- imp. II 177
- imp. III 179 (nach 1. April, RMD II 123)
- imp. IV 180 (Herbst)
- imp. V 182 (Herbst)
- imp. VI 183
- imp. VII 184 (2. H.)
- imp. VIII 186
- Germanicus 15. Okt. 172 (HA v. Comm. 11, 14)
- Sarmaticus Herbst 175 (beide auf den Münzen seit 178 nicht mehr geführt).
- Germanicus max. vor 15. Mai 182 (CIL VIII 10570 = 14464 = Dessau 6870)
  - Britannicus 2. H. 184

Die Beinamen Armeniacus, Medicus, Parthicus maximus sind nicht offiziell.

- Pius 182/183 (zwischen 10. Dez. 182 und 3. Jan. 183)
- Felix seit 185 (nach dem Sturz des Perennis: HA v. Comm. 8, 1)
- Pater senatus 187 (?)
- Invictus Romanus
  - Hercules 192

Die Namen Herculeus, Amazonius und Exsuperatorius sind bis 192 inoffiziell, gehören aber angeblich seit Ende 192 zu den neuen Monatsnamen (zu diesen s. aber oben).

#### liberalitas I Iuli 175

- II Anf. 177
- III 180
- IV Jan.? 181
- V 182 (vgl. Kaiser-Raiß)
- VI Jan.? 186
- VII Jan.? 190
- VIII Jan.? 192
- IX Ende 192 (gelangte erst unter Pertinax zur Verteilung: HA v. Pert. 7, 5)

Archon der Eumolpiden (frühestens 183, vielleicht 185).

Archon in Athen 188/9.

Verheiratet mit Bruttia Crispina (s. unten).

Eine Konkubine Marcia (PIR<sup>2</sup> M 187. RE XIV 2, 1930, 1604 f. Nr. 118: A. Stein. Wallinger 70 ff.). Keine Kinder.

PIR<sup>2</sup> A 1482.

RE II 2, 1896, 2464 ff. Nr. 89 (P. von Rohden).

DNP 3, 103-105 (W. Eck).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 547 ff. (E. Ferrero).

RAC III, 1957, 252 ff. (J. Straub).

RIC III 262 ff. 334 ff. 356 ff.

Herrscherbild II 4, 1939, 66 ff. und 252 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 3, 1980, 76 ff.

Fittschen – Zanker, Katalog I 81 ff. Nr. 74 ff.

F. Grosso, La lotta politica al tempo di Commodo, Turin 1964.

- M. Gherardini, Studien zur Geschichte des Kaisers Commodus, Wien 1974.
- M. R. Kaiser-Raiß, Die stadtrömische Münzprägung während der Alleinherrschaft des Commodus, Frankfurt 1980.
- O. Hekster, Commodus. An Emperor at the Crossroads, Amsterdam 2002.
- F. von Saldern, Studien zur Politik des Commodus, Rahden 2003.
- -, ZPE 146, 2004, 189 ff. (Kalenderreform)

Berchem, Les distributions de blé 157 ff. (zu den liberalitates).

- G. Alföldy, BJ 171, 1971, 367 ff. (zum bellum desertorum).
- J. Fitz, AArchHung 14, 1962, 87 ff. (zur expeditio Germanica III).
- K. Dietz, in: H. Friesinger u. a. (Hg.), Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen, Brünn 1994, 7 ff. (zur expeditio Germanica III).

Kneissl, Siegestitulatur 110 ff.

K.-P. Johne, Klio 48, 1967, 177 ff. (zu den Siegesbeinamen).

Herz, Kaiserfeste 1175 (zum Triumph).

- R. O. Fink, in: Synteleia Arangio Ruiz, Neapel 1964, 232 ff. (zur damnatio memoriae).
- H. Chantraine, ROS 70, 1975, 1 ff.
- S. Follet, Athenes au IIe et au IIIe siecle, Paris 1976, 138 ff.
- Z. Rubin, Civil War Propaganda and Historiography, Brüssel 1980, 212 ff. (zum Consecrations-datum).
- M. Rachet, REA 82, 1980, 223 ff. (zu den Decennalien).
- A. Chastagnol, RN 1984, 110ff. (zu den Decennalien).
- M. P. Speidel, JRS 83, 1993, 109 ff. (Monatsname Pius)
- E. van't Dack, in: HAColl. Macerata 1991, 311 ff. (zu Pius Felix).
- R. Marino, in: Studi E. Manni, Rom 1976, 223 ff. (zur tribunicia potestas).
- P. J. Sijpesteijn, Mnemosyne 41, 1988, 123 f. (zur Titulatur).
- J. C. Wilmanns, Epigraphische Studien 12, Köln 1981, 1 ff. (Tafel von Rottweil).
- P. Weiß, in: Menschen und Orte der Antike, Fs. H. Halfmann, 2015, 273 ff. (vier Militärdiplome mit seinem Namen erst am 11. Aug. 193 veröffentlicht).
- M. R. Alföldi, in: Festschrift der Wiss. Gesellschaft an der Joh. Wolfgang Goethe-Univ. Frankfurt a. M., Wiesbaden 1981, 337.
- C. Letta, Latomus 54, 1995, 864 ff. (Namensänderung Anfang 191).
- P.-H. Martin, Jb. Staatl. Kunstslg. Baden-Württemberg 12, 1975, 51 ff. (zur Neugründung Roms).
- S. Bakhoum, in: Mel. E. Bernand, Paris 1991, 3 ff. (ägypt. Zeugnisse).

Scheid, Collège Nr. 120.

-, CFA Nr. 94-96.

Grenier, Titulatures 70 ff.

Commodus (17. März 180-31. Dez. 192)

# Bruttia Crispina

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des C. Bruttius Praesens, cos. II 180 (PIR<sup>2</sup> B 165) und der Laberia Mar(cia) Hostilia Crispina Moecia Cornelia (PIR<sup>2</sup> H 228 und L 15).

Mitte (vor 3. Aug.) 178 Heirat mit Commodus und Erhebung zur Augusta:

CRISPINA AUGUSTA.

Herbst 192?

(vgl. Dessau 405 mit Kommentar von Grosso; 191 nach Hekster, 71 f.) *Tod:* Wegen angeblichem adulterium nach Capri verbannt und später getötet. Damnatio memoriae.

Ein Bruder L. Bruttius Quintius Crispinus, cos. 187 (PIR<sup>2</sup> B 169). Keine Kinder.

PIR2 B 170.

RE III 1, 1897, 915 Nr. 11 (W. Henze). Suppl. I, 1903, 259 (A. Stein).

DNP 2, 803 (W. Eck).

FOS 149.

RIC III 398 ff. und 442 ff.

Herrscherbild II 4, 1939, 74 ff. und 274 ff. (M. Wegner). Dazu Boreas 3, 1980, 98 ff.

F. Grosso, La lotta politica al tempo di Commodo, Turin 1964, 661 ff. (zum Todesdatum).

O. Hekster, Commodus, An Emperor at the Crossroads, Amsterdam 2002.

R. Duncan-Jones, NC 166, 2006, 223 ff. (Münzprägung).

# Pertinax (1. Jan. 193–28. März 193)

*Geb.*: am 1. Aug. 126 (FDur. FPhiloc) in Alba Pompeia in Ligurien. Sohn des Helvius Successus, eines Freigelassenen (PIR<sup>2</sup> H 77).

Name: P. Helvius Pertinax.

Laufbahn: Praef. cohortis IV (oder VII) Gallorum equitatae in Syrien (ca. 160–165), tribunus mil. legionis VI Victricis (oder legionis XX Valeriae Victr.?) in Britannien (ca. 165), praef. coh. I (oder II) Tungrorum in Britannien (?), praef. alae (in Moesia?, ca. 167), procurator ad alimenta, praef. classis Germanicae, procurator Aug. ad ducena trium Daciarum item (?) Moesiae Superioris (?) (ca. 170), procurator Augusti et praepositus vexillationibus, adlectús inter tribunicios (oder aedilicios?, ca. 170–171), adlectus inter praetorios, legatus leg. I Adiutricis (ca. 171–175), cos. suff. (175), comes Augusti (oder praefectus vexillationibus?, 175–176), legatus Aug. pro praet. prov. Moesiae Inferioris (176–177), legatus Aug. pro praet. prov. Moesiae Superioris (177)?, legatus Augusti pro praet. prov. Daciae (178–179), legatus Aug. pro praet. prov. Syriae (179/180), legatus Aug. pro praet. prov. Britanniae (185–187), praefectus alimentorum (187 oder 188), proconsul Africae (188/9 oder 189/90), praefectus urbi (189 oder 190–192), cos. II 192.

# Wichtige Einzeldaten:

1. Jan. 193 Akklamation als Imperator, nachdem Commodus in der Nacht zuvor ermordet wurde (dies imperii): Imp. Caes. P. Helvius Pertinax Aug. – pater patriae, pont. max., princeps senatus.

28. März 193 *Tod:* Ermordet in Rom. Bestattet im Familiengrab seiner Frau, später ins Mausoleum Hadriani überführt? Name auf Inschrift eradiert.

nach 9. Juni 193 (Einzug des Severus in Rom) funus imaginarium et censorium, laudatio funebris durch Severus. Consecratio: DIVUS PERTINAX (PIUS) PATER.

cos. I suff. 175 cos. II ord. 192

trib. pot. 1. Jan.-28. März 193

Verheiratet mit Flavia Titiana (PIR<sup>2</sup> F 444. FOS 383. Wallinger 76 ff.), (der Augusta-Namen für sie wurde von Pertinax abgelehnt, begegnet aber gelegentlich auf Inschriften und Münzen).

Ein Sohn P. Helvius Pertinax (s. unten). Eine Tochter (HA v. Pert. 13, 7. Dio 74, 7, 3. FOS 412).

PIR<sup>2</sup> H 73.

Devijver H 9 und p. 510.

RE Suppl. III, 1918, 895 ff. Nr. 15a (M. Fluss).

DNP 9, 650-653 (Th. Franke).

RIC IV 1, 3 ff.

H. G. Kolbe, BJ 162, 1962, 407 ff. (= IKoeln<sup>2</sup> 274).

F. Cassola, PP 20, 1965, 451 ff.

N. Lamboglia, Riv. Ingauna e Intemelia 31/33, 1976/78, 1 ff. (zur Herkunft).

G. Alföldy, Situla 14/15, 1974, 199 ff.

Birley, Government 172-174.

A. Lippold, BHAC 1979/81 (1983), 173 ff.

Pflaum, Carrières Suppl. Nr. 179.

Thomasson, Fasti Africani 73.

O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin 1913, 467 (zur Beisetzung).

J. A. Garzón Blanco, Baetica 7, 1984, 195 ff.

H. Devijver, ZPE 75, 1988, 207 ff. (zur Laufbahn).

I. Piso, Fasti prov. Daciae I, Bonn 1993, Nr. 25.

Scheid, Collège Nr. 133.

-, CFA Nr. 97.

### P. Helvius Pertinax filius

Geb.: ca. 175. Sohn des P. Helvius Pertinax (s. oben) und der Flavia Titiana (PIR<sup>2</sup> F 444. FOS 383).

nach 1. Jan. 193 Caesar-Namen für ihn vom Vater abgelehnt, erscheint jedoch auf Inschriften und Münzen, princeps iuventutis (Dessau 5842. 5845).

seit Juni 193 (?) Flamen divi Pertinacis.

212 (?) Consul suffectus.

212 (?) Tod: Während seines Konsulats von Caracalla ermordet.

PIR<sup>2</sup> H 74.

RE Suppl. III, 1918, 904 Nr. 15b (M. Fluss).

DNP 5, 342 (Th. Franke).

Fittschen - Zanker, Katalog I 90 Nr. 79.

# Didius Iulianus (28. März-1. Juni 193)

Geb.: 30. Jan. 133 (so nach Dio 73, 17, 5. 2. Febr. 137: HA v. Did. Iul. 9, 3) in Mailand. Sohn des Q. Petronius Didius Severus (PIR<sup>2</sup> P 279) und der Aemilia Clara (PIR<sup>2</sup> A 414. FOS 24. Wallinger 117), angeblich Enkel des Juristen P. Salvius Iulianus (PIR<sup>2</sup> S 136).

Name: M. Didius Severus Iulianus.

Laufbahn: Decemvir stlitibus iudicandis, tribunus legionis, quaestor consulum (ca. 157), aedilis curulis candidatus (ca. 162), praetor candidatus (ca. 164), legatus proconsulis provinciae Achaiae (ca. 166), legatus proconsulis provinciae Africae (168–169?), legatus legionis XXII Primigeniae (ca. 170–171?), legatus Aug. pro praet. prov. Belgicae (ca. 172–175), consul (175?), legatus Aug. pro praet. prov. Dalmatiae (ca. 176), legatus Aug. pro praet. prov. Germaniae Inferioris (ca. 180–185), praef. alimentorum, legatus Aug. pro praet. prov. Ponti et Bithyniae, proconsul prov. Africae (ca. 189/190), sodalis Antoninianus.

# Wichtige Einzeldaten:

28. März 193 Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. M. Didius Severus Iulianus Aug. – pont. max., pater patriae.

1. (?) Juni 193 Absetzung durch den Senat.

2. (?) Juni 193 *Tod:* Ermordet in Rom in palatio. Bestattet im Grab seines angeblichen Großvaters Salvius Iulianus (so HA v. Did. Iul. 8, 10) an der via Labicana? Damnatio memoriae.

consul suffectus 175 (?)

tribunicia potestas 28. März-1. Juni 193

Verheiratet mit Manlia Scantilla(s. unten).

Eine Tochter DIDIA CLARA(s. unten).

Ein Bruder Didius Proculus (PIR2 D 74).

Ein (Halb-?) Bruder Nummius Albinus (PIR2 N 226).

Eine weitere *Tochter* (Didia? Vgl. FOS 311) wird vielleicht durch HA v. Did. Iul. 2, 3, und HA v. Pert. 14, 4 bezeugt; Herodian 2, 6, 7 weiß jedoch nur von einer Tochter.

PIR<sup>2</sup> D 77.

Diz. Epigr. IV, 1942, 173 ff. (G. Mancini). RE V 1, 1903, 412 ff. Nr. 8 (A. von Wotawa). DNP 3, 542 (W. Eck).

RIC IV 1, 13 ff.

#### Didius Iulianus (28. März-1. Juni 193)

148

Fittschen - Zanker, Katalog I 93 Nr. 81.

G. Alföldy, Legionslegaten 38 ff. Nr. 49 (zur Laufbahn).

A. R. Birley, BJ 169, 1969, 266 (zur Legatur in Africa).

Eck, Statthalter 184 ff. Nr. 38.

- -, BJ 184, 1984, 102 f. Anm. 27 (zur Laufbahn).
- H.-G. Pflaum, Les sodales Antoniniani de l'epoque de Marc-Aurele, Paris 1966, 60 ff. (zur Laufbahn).

#### Manlia Scantilla

### Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

vor ca. 175

Heirat mit Didius Iulianus (s. oben).

Ende März (?) 193

Verleihung des Augusta-Namens: Manlia Scantilla

Augusta.

Nach 2. (?) Juni 193

Entzug des Augusta-Namens. Todesdatum unbekannt.

Eine Tochter DIDIA CLARA (s. unten)

PIR<sup>2</sup> M 166. RE XIV 1, 1926, 1226 f. (A. Stein). DNP 7, 822 (W. Eck). FOS 520.

RIC IV 16 ff. Wallinger 78 ff.

#### Didia Clara

Geburtsdatum unbekannt (vor 175?). Tochter von Didius Iulianus und Manlia Scantilla (s. oben).

vor 193 Heirat mit Cornelius Repentinus (PIR<sup>2</sup> C 1427; W. Eck, in:

Studies... Ranon Katzoff, Triest 2016, 117 ff.).

Ende März (?) 193 Augusta-Namen: Didia Clara Augusta. Emanzipiert und

mit einem patrimonium ausgestattet (HA v. Did. Iul. 8, 9).

nach 2. (?) Juni 193 Entzug des Augusta-Namens und des patrimonium (HA

ebd.). Todesdatum unbekannt.

PIR2 D 79.

RE V 1, 1903, 425 (A. von Wotawa).

FOS 312. RIC IV 16 ff.

Meischner, Frauenporträt 92 ff.

Wallinger 78 ff.

# Septimius Severus (9. April 193–4. Febr. 211)

Geb.: 11. April 145 in Leptis Magna, Sohn des P. Septimius Geta, eques Romanus (PIR<sup>2</sup> S 455) und der Fulvia Pia (PIR<sup>2</sup> F 563).

Name: L. Septimius Severus.

Laufbahn: advocatus fisci und tribunus militum? (so Eutrop. 8, 18, vgl. jedoch HA v. Sept. Sev. 2, 2: omisso tribunatu militari), quaestor (170 oder 171), quaestor II in Sardinia (171 oder 172), legatus proconsulis prov. Africae (173/4), tribunus plebis cand. (174), praetor design. (177), praetor (178), iuridicus Asturiae et Callaeciae (ca. 178–181), legatus leg. IV Scythicae in Syria (182/3?), legatus Aug. pro praet. prov. Galliae Lugdunensis (186–189), procos. prov. Siciliae (189/90), cos. suff. (190), legatus Aug. pro praet. prov. Pannoniae Superioris (191–193).

### Wichtige Einzeldaten:

| 9. April 193 | (FDur II 3. 13. April: HA | Av. Sept. Sev. 1, 3) Akklamation als |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|

Imperator in Carnuntum: IMP. CAES. L. SEPTIMIUS SEVERUS

PERTINAX AUG.

Mai 193 Vom Senat zum hostis erklärt.

1. Juni 193 Anerkennung durch den Senat (später auf 21. Mai vor-

datiert?, Schumacher 363 Anm. 45).

Juni 193 Einzug in Rom, bald danach (?) PONT. MAX. (auf Münzen

nicht vor 194).

9. Juli 193 Profectio in den Osten.

seit Ende 193 PATER PATRIAE.

Winter 193/94 Aufenthalt in Perinth?

13. Febr. 194 Anerkennung in Ägypten.

31. März (?) 194 Sieg über Pescennius Niger bei Issos.

1. H. 195 Erster Partherkrieg.

Sommer 195 Verkündung der fiktiven Adoption durch Marc Aurel: DIVI

MARCI PII FILIUS, DIVI COMMODI FRATER (CIL VIII 24004 und 19679; fast nur in Africa), Annahme des Beinamens

Pius.

Ende 195 (?) Fall von Byzanz. (Vgl. Dio 74, 14, 2.) nach 15. Dez. 195 Clodius Albinus zum hostis erklärt.

2. H. 196 Rückkehr nach Rom.

19. Febr. 197 Sieg über Clodius Albinus bei Lugdunum.

2. H. 197–Anf. 198 Zweiter Partherkrieg. Ende Okt. 197 (?) Fall Ktesiphons.

```
Feier der Victoria Parthica in Rom (FDur 114ff.).
28. Jan. 198
                         Aufenthalt in Syrien.
198/99
                         Aufenthalt in Alexandria, anschließend Reise durch Ägyp-
Ende 199-Frühj. 200
Ende 200(?)
                         Rückkehr nach Syrien.
                         Konsulatsantritt in Antiochia in Syrien zusammen mit
1. Jan. 202
                         Caracalla.
                         Decennalienfeier in Rom, Hochzeit Caracallas mit Plautilla.
9.–15. April 202
                         Besuch Africas (vor 10. Juni Rückkehr nach Rom).
1. H. 203
204
                         Saecularfeier in Rom (1.–3. Juni), ludi honorarii (4.–10.
                         Juni), lusus Troiae (11. Juni) (Comm. lud. saec. VII).
                         Sturz und Ermordung des Gardepräfekten C. Fulvius Plau-
22. Jan. 205
                         tianus.
                         Bandenkrieg des Bulla Felix in Italien.
ca, 206-207
Frühj. 208
                         profectio nach Britannien.
4. Febr. 211
                         Tod: Gest. in Eburacum in Britannien. Beisetzung im Mau-
                         soleum Hadriani (HA v. Sept. Sev. 1 f. Die Angabe der HA v.
                         Getae 7, 2 ist fiktiv). Consecratio: DIVUS SEPTIMIUS
                         Severus oder Divus Severus Pius. In Ägypten Tod zwi-
                         schen 5. April und 3. Mai bekannt (ZPE 137, 2001, 223 f.).
              cos. I suff. Mai 190 (189?)
          cos. design. II 193
                 cos, II 194 (mit Clodius Albinus).
                 cos. III 202
             trib. pot. I 9. April oder Juni (?)-9. Dez. 193
             trib. pot. II 10. Dez. 193-9. Dez. 194
            trib. pot. III 10. Dez. 194-9. Dez. 195
           trib. pot. XIX 10. Dez. 210-4. Febr. 211
                 imp. I 9. April 193
                imp. II Nov./Dez. 193
                imp. III Mitte Jan. 194
                imp. IV Frühjahr 194 nach dem Sieg bei Issos (21. Mai?, vgl. FDur; anders
                         Schumacher 363)
            imp. V-VII Sommer (vor 28. Aug.) 195 (RIC IV 1 S. 98 f. 149 f. 154 f. 185 ff.).
              imp. VIII vor 10. Dez. 195 (IGR IV 566 = Dessau 8805).
                imp. IX 19. Febr. 197 (?)
                 imp. X Ende Okt. (?) 197
                imp. XI Ende 197 (?)
               imp. XII Jan. 205
              imp. XIII vor Febr. 206
```

```
Parthicus Arabicus Parthicus Adiabenicus Sommer (vor 28. Aug.) 195 (Ebenso wie den vom Senat angebotenen Parthicus Adiabenicus Triumph hat Severus damals den bloßen Siegerbeinamen 'Parthicus' abgelehnt: HA v. Sept. Sev. 9, 10 f.).
```

```
Parthicus maximus Jan. 198
Britannicus maximus 31. März (?) 210
```

liberalitas I Juni 193 II 196 III 9.–15. April 202 IV Frühjahr 203 (?) V 1. Jan. 205 VI 1. Jan. 208 (?)

Eine Schwester Septimia Octavilla (PIR2 S 500, FOS 697).

Ein Bruder P. Septimius Geta, cos. suff. ca. 191, cos. II. 203 (PIR<sup>2</sup> S 453).

Verheiratet mit

- 1. PACCIA MARCIANA (PIR<sup>2</sup> P 20. FOS 590. Wallinger 81 f.), ca. 176-185,
- 2. Iulia Domna (s. unten), seit 185 (oder 187).

Zwei Söhne von Iulia Domna:

SEPTIMIUS BASSIANUS (Caracalla) (s. unten),

P. Septimius Geta (s. unten).

Angeblich zwei *Töchter* (HA v. Sept. Sev. 8, 1), verheiratet mit Probus (PIR<sup>2</sup> P 974, vgl. 728) und mit Aetius (PIR<sup>2</sup> A 434) = Aetrius Severus? (PIR<sup>2</sup> A 435) – alles fiktiv.

Nach der fiktiven Adoption durch Marc Aurel galten dessen Kinder als *Adoptivgeschwister* des Septimius Severus, so bes. Commodus (s. dort) und die unter Severus noch lebenden Töchter Marc Aurels, nämlich Vibia Aurelia Sabina, Cornificia und Fadilla (s. unter Marc Aurel).

```
PIR<sup>2</sup> S 487.
```

RE II A 2, 1923, 1940 ff. Nr. 13 (M. Fluss).

DNP 11, 431-435 (Th. Franke).

RIC IV 1, 54 ff. und 92 ff.

G. Walser, ANRW II 2, 1975, 614ff. (Forschungsüberblick).

J. Hasebroek, Unters. z. Gesch. des Kaisers Sept. Severus, Heidelberg 1921.

A. R. Birley, Septimius Severus, The African Emperor, London <sup>2</sup>1988.

A. M. McCann, The Portraits of Septimius Severus, Rom 1968.

D. Söchting, Die Porträts des Septimius Severus, Bonn 1972.

Fittschen - Zanker, Katalog I 94 ff. Nr. 82 ff.

- Z. Rubin, Civil-War Propaganda and Historiography, Brüssel 1980, 201 ff. (zu den imperator. Akklamationen).
- -, Chiron 5, 1975, 419 ff. (zweiter Partherkrieg).

J. Guey, BSAF 1956, 33 ff. (zum Geburtsdatum).

B. Baldwin, Historia 34, 1985, 128 (zum Geburtsdatum).

Alföldy, Fasti Hispanienses 88 f. (Laufbahn).

T. D. Barnes, Historia 16, 1967, 87 ff. (zu Familie und Laufbahn).

C. Letta, in: L'Africa romana 4, Sassari 1987, 531 ff. (Familie).

M. Greco, ASS 4, 1978, 5 ff. (zu den imperator. Akklamationen).

W. Eck - H. Lieb, ZPE 96, 1993, 79 ff. (imperator. Akklamationen).

P. Herz, ZPE 31, 1978, 285 ff. (zum dies imperii).

```
W. F. Snyder, MAAR 15, 1938, 62 ff. (tribunicia potestas).
```

R. P. Hock, SO 59, 1984, 115 ff. (zur tribunicia potestas).

J. Šašel, ZPE 50, 1983, 205 ff.

L. Schumacher, JRGZM 50, 2003, 355 ff. (zur Chronologie der Jahre 193-197).

M. Heil, in: H.-U. Wiemer (Hg.), Staatlichkeit u. polit. Handeln in der röm. Kaiserzeit, 2006, 55–85 (zum Bürgerkrieg von 197)

Halfmann, Itinera principum 216 ff.

J. Fitz, Alba Regia 17, 1979, 49 ff. (zur Abkürzung AVGGG für die Severer).

H. G. Pflaum, Scripta Varia I, Paris 1978, 288 ff. (zum Titel propagator imperii seit 197 auf afrikanischen Inschriften).

T. Kotula, Eos 73, 1985, 151 ff. (Zweifel an der Africareise).

K. Dietz, Chiron 13, 1983, 382 f. (zum Titel Britannicus max.).

M. Heil, Britannia 34, 2003, 268 ff. (zum Titel Britannicus max.).

N. Lewis, Historia 28, 1979, 253 f. (zu den Ereignissen in Ägypten).

A. Martin, Anagennesis 2, 1982, 83 ff. (zu den Ereignissen in Ägypten).

A. Chastagnol, BSAF 1984, 91 ff. (zu den Decennalia).

J. Scheid, BSAF 1988, 364 ff. (pont. max.-Titel).

J. Sünskes-Thompson, Aufstände und Protestaktionen, Bonn 1990.

Grenier, Titulatures 74 ff.

Scheid, Collège Nr. 134.

-, CFA Nr. 97-98.

185 (oder 1872)

April 217

G. Alföldy, CIL VI Suppl. 1995/6, ad Nr. 1061 (Brit. max.).

#### Iulia Domna

Geb.: Okt./Dez. ca. 170 in Emesa (Syrien). Tochter des Iulius Bassianus (PIR<sup>2</sup> I 202), Schwester der Iulia Maesa (s. unter Elagabal).

Heirat mit I Sentiming Severus

| 185 (oder 1871)         | Heirat Init L. Septimus Severus.                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. (oder nach 9.)       | Verleihung des Augusta-Namens: Iulia Domna Augusta.    |
| Juni 193                |                                                        |
| seit 4. April (?) 196   | mater Caesaris (s. bei Caracalla).                     |
| seit 14. April 196      | матек саstrorum (Tagesdatum in BGU 362, XI 15–17; vgl. |
| (oder 195?)             | CIL VIII 26498).                                       |
| seit Herbst 197 (?)     | MATER AUGUSTI ET CAESARIS(s. bei Caracalla und Geta).  |
| seit Sept./Okt. (?) 209 | mater Augustorum (s. bei Geta).                        |
| 210                     | Iulia Augusta Pia Felix.                               |
| vor 4. Febr. 211 (?)    | MATER CASTRORUM ET SENATUS ET PATRIAE.                 |
| seit 19. (oder 26.)     | nach der Ermordung Getas mater Augusti (oder impera-   |
| Dez. 211 (?)            | TORIS).                                                |
| 215                     | Übernahme der cura epistularum Graecarum et Latinarum  |
|                         | et libellorum.                                         |

Tod: Selbstmord in Antiochia (Syrien), beigesetzt im Mau-

soleum Augusti, später ins Mausoleum Hadriani überführt

(Dio 79, 23, 5 ff. Herodian 4, 13, 8). – Consecratio (unter Macrinus oder Elagabal?): DIVA IULIA (PIA, DOMNA oder AUGUSTA).

Kinder: s. bei Septimius Severus.

PIR2 I 663.

RE X 1, 1918, 926 ff. Nr. 566 (G. Herzog).

DNP 6, 4 f. (H. Stegmann).

FOS 436.

RIC IV 1, 165 ff., 207 ff., 272 ff., 310 ff. IV 2, 127.

J.-P. Callu, RN 155, 2000, 189 ff. (Pia Felix).

Fittschen - Zanker, Katalog III 27 ff. Nr. 28 ff.

Meischner, Frauenporträt 30 ff.

Kettenhofen, Die syrischen Augustae, 1 ff. und bes. 76 ff.

- J. Langford, Maternal Megalomania. Julia Domna and the Imperial Politics of Motherhood, Baltimore 2013.
- S. Nadolny, Die severischen Kaiserfrauen, Stuttgart 2016.
- E. Kosmetatou, Latomus 61, 2002, 398 ff. (öffentliches Erscheinungsbild).
- F. Ghedini, Giulia Domna tra Oriente e Occidente, Le fonti archeologiche, Rom 1984.
- H. W. Benario, Phoenix 12, 1958, 67 ff. (zum Titel mater senatus et patriae).

Wallinger 82 ff.

W. Kuhoff, ZPE 97, 1993, 259 ff. (mater senatus et patriae schon seit 22. Jan. 205?).

- J. Fejfer, in: T. Fischer-Hansen u.a., Ancient Portraiture Kopenhagen 1992, 207 ff. (consecratio).
- G. Alföldy, CIL VI Suppl., 1995/6, ad Nr. 40674 (pia felix).
- M. Heil, in: H.-U. Wiemer (Hg.), Staatlichkeit u. polit. Handeln in der röm. Kaiserzeit, Berlin 2006, 55 ff. (zu mater castrorum).

#### Usurpatoren

#### Pescennius Niger

Geb.: zwischen 135 und 140 (in Aquinum?), Italiker, ritterlicher Herkunft? Sohn des Annius Fuscus (PIR<sup>2</sup> A 652) und der Lampridia (PIR<sup>2</sup> L 81. Wallinger 116), so HA v. Pesc. 1, 3, wohl fiktiv.

Name: L. Pescennius Niger.

Laufbahn: praefectus cohortibus (unter Marc Aurel, HA v. Pesc. 4, 2), tribunus militum (und dux? unter Commodus, HA v. Pesc. 1, 5 und 4, 4), adlectus inter praetorios (zwischen 180 und 183?), Kampf in Dakien gegen die Sarmaten (ca. 183), cos. suffectus (zwischen 183 und 191), Kommando in Gallien gegen Deserteure (ca. 186, HA v. Pesc. 3, 3ff.), legatus Aug. pro praet. prov. Syriae (191–193), zum Teil fiktiv.

Usurpatoren 155

Mitte (19.?) April 193 Erhebung zum Augustus in Antiochia: IMP. CAES. C. PES-

CENNIUS NIGER IUSTUS Aug. (nicht pontifex maximus,

nicht pater patriae, keine tribunicia potestas).

Mitte 193 vom Senat zum hostis erklärt.

Nov./Dez. 193 Niederlage bei Kyzikos. Jan. (?) 194 Niederlage bei Nikaia.

13. Febr. 194 Abfall Ägyptens.31. März (?) 194 Niederlage bei Issos.

Ende April 194 Tod: Bei Antiochia gefangen und hingerichtet. Damnatio

memoriae.

cos. I suffectus vielleicht vor 183, wenn konsularer Statthalter in Dacia ca.

183.

cos. II seit 1. Jan. (?) 194 (nur im Osten).

Verheiratet mit unbekannter Frau, mehrere erwachsene Söhne, alle 193 von Septimius Severus verbannt und 196 beseitigt (HA v. Pesc. 6, 1-2).

PIR<sup>2</sup> P 254.

RE XIX 1, 1937, 1086 f. Nr. 2 (W. Reusch).

Devijver p. 632.

DNP 9, 657 f. (Th. Franke).

RIC IV 1, 19 ff.

G. Harrer, JRS 10, 1920, 155 ff. (Chronologie der Revolte).

P. J. Sijpesteijn, ZPE 11, 1973, 161 ff.

C. A. Nelson, ZPE 47, 1982, 265 ff.

I. Piso, Fasti prov. Daciae I, Bonn 1993, Nr. 27.

W. Eck, ZPE 101, 1994, 230 ff.

Weitere Literatur s. unter Septimius Severus.

# Clodius Albinus

Geb.: ca. 147 angebl. am 25. Nov., so HA v. Clod. Alb. (4, 6), in Hadrumetum in Africa. Sohn des Ceionius Postumus (PIR<sup>2</sup> C 608) und der Aurelia Messalina (PIR<sup>2</sup> A 1662. Wallinger 117), so HA v. Clod. Alb. 4, 3, offenbar fiktiv. Senatorischer Herkunft.

Laufbahn: Die folgenden Angaben der HA v. Clod. Alb. (cap. 6) sind offenbar weitgehend fiktiv: tribunus equitum Dalmatarum, tribunus legionis IV, trib. leg. I, adlectio inter quaestorios (?), aedilis, Kommandeur der Truppen in Bithynien 175, Prätor unter Commodus. – Kommandeur (legatus leg. V Maced.?) in Dacia, cos. suffectus ca. 187, legatus Aug. pro praet. prov. Germaniae Inferioris (fiktiv: Eck, Statthalter 243), legatus Aug. pro praet. prov. Britanniae (ca. 191–193). Sicher sind nur ein Suffektkonsulat und die Statthalterschaft in Britannien.

| 193 ( | (bald nach | Erhebung zum | Caesar: D. | CLODIUS | SEPTIMIUS AL | BINUS |
|-------|------------|--------------|------------|---------|--------------|-------|
| 0     | A:1\       | CARRAR       | •          |         |              |       |

9. April) Caesar.

Juni 193 Bestätigung durch Senat, wohl auch imperium als Prokon-

sul; keine tribunicia potestas.

194 cos. II mit Septimius Severus.

vor 15. Dez. 195 (?) Erhebung zum Augustus und Invasion in Gallien: IMP.

CAES. D. CLODIUS SEPTIMIUS ALBINUS AUG.

nach 15. Dez. 195 (?) Erklärung zum hostis (15. Dez. Circusdemonstration gegen

den Bürgerkrieg in Rom, Dio 75, 4, 1 ff.).

19. Febr. 197 Tod: Bei Lugdunum von Severus geschlagen und auf der

Flucht getötet. - Damnatio memoriae.

cos. I suff. (Zeit unsicher)

cos. II 194

Verheiratet (vielleicht mit einer Asellia, vgl. Dio 75, 6, 2, wonach Asellius Aemilianus [PIR<sup>2</sup> A 1211] mit Clodius Albinus verwandt war).

Ein oder zwei Söhne, die von Septimius Severus zusammen mit ihrer Mutter beseitigt wurden (der Name des *infantulus* Pescennius Princus [HA v. Clod. Alb. 7, 5] ist fiktiv).

Ein Bruder (HA v. Clod. Alb. 9, 6), offenbar fiktiv.

PIR<sup>2</sup> C 1186.

Diz. Epigr. I, 1895, 389 f. (D. Vaglieri).

RE IV 1, 1900, 67 ff. Nr. 17 (A. von Wotawa).

DNP 3, 39 f. (A. R. Birley).

Devijver p. 508 f.

RIC IV 1, 40 ff.

J. Balty, Essai d'iconographie de l'empereur Clodius Albinus, Brüssel 1966.

Fittschen - Zanker, Katalog I 91 ff. Nr. 80.

G. Alföldy, BHAC 1966/67 (1968), 19 ff.

Birley, Government 174-180.

-, BJ 169, 1969, 265 ff.

Eck, Statthalter 243 Nr. 1 (keine germanische Statthalterschaft des Clodius Albinus).

I. Piso, Fasti provinciae Daciae I, Bonn 1993, 267 ff. Nr. 68.

W. Eck, ZPE 101, 1994, 230 ff. (zur Laufbahn).

U. Schachinger, RSA 26, 1996, 95 ff. (zu Providentia Augusti-Prägungen).

L. Schumacher, JRGZM 50, 2003, 355 ff. (zur Stellung von 193 bis 197)

M. Heil, in: H.-U. Wiemer (Hg.), Staatlichkeit u. polit. Handeln in der röm. Kaiserzeit, 2006, 55–85 (zum Bürgerkrieg von 197)

# Caracalla (4. Febr. 211–8. April 217)

Geb.: 4. April 186 oder 188 in Lugdunum (FPhiloc. Polem. Silv.). Sohn von Septimius Severus und Iulia Domna (s. oben).

Name: (L.) SEPTIMIUS BASSIANUS. Spitznamen: CARACALLA (bzw. CARACALLUS, nach dem keltischen Kapuzenmantel, seit 213?) und Tarautas (Gladiatorenname, nach 8. April 217? Vgl. Dio 78 [79], 9, 3).

Winter 216/7

| Wichtige Einzeldaten: |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sommer 195            | fiktive Adoption in die Familie Marc Aurels (Schumacher     |
|                       | 365).                                                       |
| 4. April 196          | Erhebung zum Caesar (bei Viminacium?) M. Aurellius          |
|                       | Antoninus Caesar.                                           |
| vor 7. Mai 197        | imperator destinatus (bzw. designatus), princeps            |
| (4. April?)           | 1UVENTUTIS, pontifex, sodalis Augustalis. – PARTICEPS       |
|                       | IMPERII (CIL VIII 12211 = 22851; cf. ILTun 152).            |
| Herbst 197 (?)        | Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. M. Aurellius Anto-        |
|                       | ninus Aug., procos.                                         |
| 28. Jan. 198          | dies imperii.                                               |
| 199                   | frater Arvalis (spätestens), pater patriae (seit Ende 199). |
| 915. April 202        | Hochzeit mit Plautilla.                                     |
| 28. Jan. 207          | Decennalia.                                                 |
| 4. Febr. 211          | Tod des Septimius Severus. Caracalla erhält das Cognomen    |
|                       | Severus und wird PONT. MAX. (irrtümlich erscheint dieser    |
|                       | Titel auf Inschriften schon früher): IMP. CAES. M. AUREL-   |
|                       | lius Severus Antoninus Pius Aug. (Beiname Magnus            |
|                       | seit 213 gelegentlich auf Inschriften).                     |
| 19. (?) Dez. 211      | ermordet seinen Bruder und Mitkaiser Geta (s. dort).        |
| 212/3                 | Constitutio Antoniniana (CA).                               |
| Sept. (?) 213         | Sieg über die Germanen (vgl. CFA Nr. 99 zum 6. Okt. 213).   |
| 214                   | Aufbruch in den Osten (Frühjahr), Reise durch die Donau-    |
|                       | provinzen und (2. H. 214) durch Asia und Bithynia.          |
| Winter 214/5          | Aufenthalt in Nikomedeia.                                   |
| 215                   | Aufbruch von Nikomedeia (bald nach 4. April, vgl. Dio 77,   |
|                       | 19, 3). Aufenthalt in Antiochia in Syrien (Sommer).         |
| 215/6                 | Aufenthalt in Alexandria (Dez. 215-März/April 216).         |
| 216                   | Erneuter Aufenthalt in Antiochia (Frühj.) und Aufbruch in   |
|                       | den Partherkrieg (nach 27. Mai).                            |

Aufenthalt in Edessa.

157

```
Caracalla (4. Febr. 211-8. April 217)
28. Jan. 217
                        Vicennalia.
                        Tod: Ermordet bei Carrhae in Mesopotamien (Dio 78, 5, 4.
8. April 217
                        HA v. Caracall. 6, 6). Beisetzung im Mausoleum Hadriani.
                        Zunächst keine consecratio und keine offizielle damnatio
                        memoriae (vgl. Dio 79, 17, 2 ff.). Name auf Inschriften gele-
                        gentlich eradiert. Später, noch unter Macrinus oder erst
                        unter Elagabal (?), consecratio als Divus Antoninus Mag-
                        NUS.
            cos. design. 201
                  cos. I 202
          cos. design. II 204
                 cos. II 205
         cos. design. III 207
                cos. III 208
         cos. design. IV 212 (nach 30. Aug.)
                cos. IV 213
fort, also
                Jahr 19 29. Aug. 210-29. Aug. 211
                    20 30. Aug. 211-28. Aug. 212
                    21 29. Aug. 212-28. Aug. 213
                    25 29. Aug. 216-8. April 217
```

Ägyptische Herrscherjahre: Caracalla setzte als Alleinherrscher die Jahreszählung seines Vaters

```
trib. pot. I 28. Jan. (?)-9. Dez. 198
        trib. pot. II 10. Dez. 198-9. Dez. 199
       trib. pot. III 10. Dez. 199-9. Dez. 200
       trib. pot. XX 10. Dez. 216-8. April 217
             imp. I 28.? Jan. 198
            imp. II seit 207 auf Inschr., offiziell seit 212?
           imp. III Ende Sept. 213
           imp. IV 214 (nicht offiziell)
Parthicus maximus offiziell geführt seit 4. Febr. 211
  Britannicus max. 31. März (?) 210
 Germanicus max. Ende Sept. 213
Arabicus (max.) } erst ab 211 häufiger auf Inschriften
               pius seit Ende 198
          pius felix vor April 200
```

invictus seit 211

(princeps) magnus seit 213

Caracalla (4. Febr. 211-8. April 217)

```
liberalitas I 196
II 9.-15. April 202
III Frühjahr 203 (?)
IV 1. Jan. 205
V 1. Jan. 208 (?)
VI Febr. 211
VII Frühjahr 212
VIII Jan. 213
```

IX Ende 213/Anf. 214 (?)

Verheiratet mit Publia Fulvia Plautilla 202–205 (s. unten). Keine Kinder (?).

PIR2 S 446.

Diz. Epigr. II 1, 1900, 104 ff. (A. Taramelli).

RE II 2, 1896, 2434 ff. Nr. 46 (P. von Rohden).

DNP 2, 980-982 (A. R. Birley).

RAC II, 1954, 893 ff. (J. Straub).

RIC IV 1, 84 ff. und 212 ff. IV 2, 128.

Herrscherbild III 1, 1971, 9 ff. (H. B. Wiggers).

ANRW II 2, 1975, 627 ff. (G. Walser).

Fittschen - Zanker, Katalog I 98 ff. Nr. 86 und 102 ff. Nr. 88 ff.

- G. Alföldy, in: G. Bonamente-M. Mayer (Hg.), *Historiae-Augustae-Colloquium Barcinonense*, Bari 1996, 9ff. (Geburtstag).
- J. Gagé, MEFRA 51, 1934, 33 ff. (erschließt aus Comm. lud. saec. VII col. I 21 einen Sohn des Caracalla. Dagegen s. A. Stein PIR<sup>2</sup> F 564).
- A. Mastino, AFLC 37, 1974/5, 5 ff. (zur trib. pot. und den imperator. Akklamationen).
- -, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici), Bologna 1981.
- M. Christol, BJ 175, 1975, 129 ff. (Titulatur).

Halfmann, Itinera principum, 223 ff.

- J. Fitz, Alba Regia 8/9, 1967/8, 285 ff. (Imperator-Destination).
- A. Chastagnol, RN 1984, 119 ff. (zu den Jubilarfeiern).
- S. Soproni, Alba Regia 18, 1980, 39 ff. (zur Caesarerhebung).
- K. Dietz, Chiron 13, 1983, 382 f. (zum Titel Britannicus max.).
- M. Heil, Britannia 34, 2003, 268 ff. (zum Titel Britannicus max.).
- A. Mastino, in: Atti del II Sem. int. di Studi storici "Da Roma alla terza Roma", 1982, Studi e Documenti II, 559 ff. (Beiname Magnus).
- P. J. Sijpesteijn, SO 58, 1983, 129 ff. (Germ. max. auf Papyri).
- W. Liesker, Tyche 8, 1993, 77 ff. (Severus-Name).
- E. van't Dack, BHAC 1982/3 (1985), 177 ff.
- H. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I, Köln 1976, 12 ff. (zur Datierung).
- S. Follet, Athenes au II<sup>e</sup> et au III<sup>e</sup> siecle, Paris 1976, 63 ff. (zur CA).
- C. Letta, SCO 39, 1989, 265 ff. (CA und imper. Akklamationen).
- E. Kettenhofen, Encycl. Iranica IV 8, 1990, 790 ff.
- A. Maricq, Syria 34, 1957, 297 ff. = Classica et Orientalia, Paris 1965, 27 ff. (Chronologie der letzten Lebensjahre).
- J. F. Gilliam, On divi under the Severi, in: Hommages M. Renard II, Brüssel 1969, 284 ff.
- J. Fejfer, in: T. Fischer-Hansen u. a., Ancient Portraiture, Kopenhagen 1972, 207 ff. (consecratio).

H. Gesche, Chiron 8, 1978, 387 (zur consecratio). Grenier, Titulatures 76 und 79. Scheid, Collège Nr. 136. Scheid, CFA Nr. 99.

# P. Septimius Geta (4. Febr. 211–19.(?) Dez. 211)

Geb.: 7. März 189 (nach HA v. Getae 3, 1 am 27. Mai in Mailand. Vgl. jedoch Passio SS Perpetuae et Felicitatis 7, 4 und Diehl Nr. 2041 mit Komm.). Sohn von L. Septimius Severus und Iulia Domna (s. oben).

Name: P. Septimius Geta, von 195–205 (?) vorübergehend auch L. Septimius Geta.

### Wichtige Einzeldaten:

Herbst 197 (?) Erhebung zum Caesar (gleichzeitig mit der Erhebung des

Caracalla zum Augustus): P. Septimius Geta nobilissimus Caesar, princeps iuventutis (Dessau 8916). Dies Caesa-

ris am 28. Jan. 198 gefeiert?

199 (?) Geta wird Pontifex (der Titel pontifex maximus auf

einigen Inschriften ist abusiv).

Sept./Okt. (?) 209 Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. P. Septimius Geta

Pius Felix Aug., pater patriae (vor 7. Jan. 210, RMD III

191; keine Imperator-Akklamation).

19. (od. 26.) Dez. 211 Tod: Sicher vor 7. Jan. 212 (RMD V 455; P. Weiß, Chiron 32,

2002, 510 f.). Ermordet in Rom. Damnatio memoriae (BGU 2056). Die von HA v. Getae 2, 6 ff. berichtete consecratio ist fiktiv. – Nach HA v. Getae 7, 2 wurde Geta *in maiorum sepulchro* bestattet, das fälschlich mit dem Septizonium

identifiziert wird.

cos. I 205

cos. II 208

trib. pot. I Sept./Okt.-9. Dez. 209

trib. pot. II 10. Dez. 209-9. Dez. 210

trib. pot. III 10. Dez. 210-9. Dez. 211

trib. pot. IV 10. Dez.-19. oder 26. Dez. 211 (?)

pius Sept./Okt. 209

Britannicus max. 31. März (?) 210

liberalitas I 13.-19. April 202

II Frühjahr 203 (?)

III 1. Jan. 205

IV 1. Jan. 208 (?)

V Febr. 211

Publia Fulvia Plautilla

161

PIR<sup>2</sup> S 454.

RE II A 2, 1923, 1565 ff. Nr. 32 (M. Fluss).

Diz. Epigr. III, 1962, 526 ff. (G. Mancini).

DNP 4, 1024 f. (Th. Franke).

RIC IV 1, 90 ff. und 314 ff.

Herrscherbild III 1, 93 ff. (H. B. Wiggers).

Fittschen - Zanker, Katalog I 100 ff. Nr. 87 ff.

T. D. Barnes, JThS 19, 1968, 522 ff. (zum dies natalis = 7. März).

G. Di Vita-Evrard, in: Epigrafia (o. Anm. 2), 116 (Augustuserhebung).

M. Heil, Britannia 34, 2003, 268 ff. (zum Titel Britannicus max.).

H. Halfmann, Chiron 12, 1982, 229 f. m. Anm. 49 (zum Datum der Ermordung).

V. Saladino, in: Tainia. Festschrift R. Hampe, Mainz 1980, 433 ff.

A. K. Bowman, JRS 66, 1976, 156 (zur damnatio memoriae).

A. Mastino, AFLC 39, 1978/9, 47 ff. (zur damnatio memoriae).

H. Heinen, MDAI(R) 98, 1991, 263 ff. (damnatio memoriae).

Scheid, Collège Nr. 137.

Weitere Literatur s. unter Septimius Severus.

#### Publia Fulvia Plautilla

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des praefectus praetorio C. Fulvius Plautianus, seit 202 socer et consocer bzw. necessarius (oder adfinis) Augg. (AE 1967, 537. 1976, 696. 1979, 294) (PIR<sup>2</sup> F 554).

9.-15. April 202 Heirat mit Caracalla, Erhebung zur Augusta: PLAUTILLA

Augusta (od. 201, so Christol).

nach 22. Jan. 205 (nach der Ermordung des Plautianus) nach Lipara verbannt.

Febr. 211 Tod: Ermordet. – Damnatio memoriae.

PIR2 F 564.

RE VII 1, 1910, 285 ff. Nr. 117 (A. Stein).

DNP 4, 702 (W. Eck).

RIC IV 1, 269 ff. und 309 ff.

Herrscherbild III 1, 115 ff. (H. B. Wiggers).

Fittschen - Zanker, Katalog III 30 Nr. 32.

Meischner, Frauenporträt 78ff.

M. Christol, in: M. Khanoussi - L. Maurin (Hg.), Dougga (Thugga). Études épigraphiques, Paris, 1997, 1, 135 f. (Augusta-Namen).

# Macrinus (11. April 217-8. Juni 218)

Geb.: 164 (Dio 78, 40, 3) oder 166 (Chron. Pasch. p. 498 Dind.) in Caesarea Mauretaniae, niederer Herkunft (?) und maurischer Abstammung (?). Name: M. Opellius Macrinus.

Laufbahn: Procurator des Plautianus, advocatus fisci, praefectus vehiculorum per Flaminiam, procurator rationis privatae? (208), scriba pontificis oder pontifex minor? (so HA v. Macr. 7, 2, wohl fiktiv), praefectus praetorio (seit 212), Teilnahme am Partherkrieg Caracallas (seit 214), ornamenta consularia (Anf. 217), CLARISSIMUS VIR.

# Wichtige Einzeldaten:

11. April 217 (dies imperii) Erhebung zum Kaiser: IMP. CAES. M. OPEL-

LIUS SEVERUS MACRINUS P. F. AUG., PONT. MAX., PROCON-

SUL.

April/Mai (?) 217 Niederlage gegen die Parther.

Anf. Juni (?) 217 Verleihung des Titels PATER PATRIAE. 28. Dez. 217 Kooptation in alle Priesterkollegien.

Winter 217 Friede mit den Parthern. Aufenthalt in Antiochia.

16. Mai 218 Abfall der Truppen in Emesa.

8. Juni 218 Niederlage gegen Elagabal und Flucht. Mitte Juni 218 Erklärung zum hostis durch den Senat.

Mitte 218 Tod: Auf der Flucht in Chalkedon (Bithynien) gefangen und

auf dem Transport nach Antiochia in Archelais (Kappadokien) getötet (Dio 78, 39 f. Hieron. Chron.). – Damnatio

memoriae.

ornamenta consularia Anf. 217

(cos. I)

cos. design. (II) ca. Okt.-31. Dez. 217

cos. (II) 218

Die Iteration wird beim Konsulat nur gelegentlich vermerkt (vgl. Dio 78 [79], 13, 1), s. dazu oben S. 25.

trib. pot. I 11. April-9. Dez. 217 trib. pot. II 10. Dez. 217-Juni 218 Diadumenianus 163

Parthicus maximus-Titel vom Senat angeboten, aber abgelehnt (Dio 78, 27, 3), nur auf einem Meilenstein bezeugt (AE 1964, 229); doch vgl. RIC IV 2, 97: Victoria Parthica.

#### liberalitas I März/Mai (?) 218

Verheiratet mit Nonia Celsa (HA v. Diad. 7, 4. Vgl. PIR<sup>2</sup> N 158. Wallinger 117 f.), fiktiv? Ein Sohn Diadumenianus (s. unten).

PIR2 O 108.

RE XVIII 1, 1939, 540 ff. Nr. 2 (H. von Petrikovits).

DNP 7, 626 f. (Th. Franke).

RIC IV 2, 1 ff.

Diz. Epigr. V 6f., 1991, 169 ff. (M. G. Granino Cecere).

Herrscherbild III 1, 131 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 112 f. Nr. 95 f.

H. J. Bassett, Macrinus and Diadumenianus, Menasha, WI. 1920.

Pflaum, Carrières II 667 ff. Nr. 248.

H. von Petrikovits, Klio 31, 1938, 103ff. (Chronologie).

H. Mattingly, in: Studies D. M. Robinson II, St. Louis 1953, 962 ff.

Herz, Kaiserfeste 1185 (zum dies imperii).

C. L. Clay, NZ 93, 1979, 21 ff. (danach oben die Chronologie).

D. Salzmann, JDAI 98, 1983, 351 ff. (zu den Bildnissen).

Kneissl, Siegestitulatur 165 ff.

Halfmann, Itinera principum 230.

J. Šašel, ZPE 62, 1986, 263 ff.

P. Cavuoto, Macrino, Neapel 1983.

P. J. Sijpesteijn, ZPE 13, 1974, 219 ff., dazu L. Koenen, ZPE 13, 1974, 228 ff. (zur damnatio memoriae).

E. Van't Dack, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin 1982, 324ff. (zur damnatio memoriae).

R. Pintaudi, Aegyptus 67, 1987, 95 ff. (zur damnatio memoriae).

Grenier, Titulatures 77.

#### Diadumenianus

*Geb.*: 14. Sept. 208 (Dio 78, 20, 1. Nach HA v. Diad. 5, 4f. am dies natalis Antonini Pii = 19. Sept., wohl fiktiv). Sohn des Macrinus (und der Nonia Celsa?).

Name: M. Opellius Diadumenianus (der Name Diadumenus, so HA v. Diad., ist fiktiv).

# Wichtige Einzeldaten:

Anf. 217 Erhebung in den Senatorenstand, CLARISSIMUS PUER (CIL

XV 7505a.b).

April 217 Erhebung zum Caesar: M. Opellius Diadumenianus nob.

CAES.

| 164 | Macrinus (11. April 217–8. Juni 218) |
|-----|--------------------------------------|
|-----|--------------------------------------|

1. H. Mai 217 Anerkennung durch den Senat, Erhebung in den Patriziat,

Verleihung des Titels PRINCEPS IUVENTUTIS.

Annahme des Namens Antoninus: M. Opellius Antoninus Diadumenianus nob. Caes. Auf einigen Inschriften

auch Severus (Antoninus).

Ende Mai 218 Erhebung zum Augustus in Apameia in Syrien: Imp. Caes.

M. Opellius Antoninus Diadumenianus p. f. Aug.

Juni 218 Tod: Nach Erklärung zum hostis in Zeugma erschlagen.

Damnatio memoriae.

PIR2 O 107.

RE XVIII 1, 1939, 539 f. Nr. 1 (H. von Petrikovits).

DNP 8, 1226 (Th. Franke).

RIC IV 2, 22.

Herz, Kaiserfeste 1185 (zum Geburtstag).

R. Syme, Historia Augusta Papers, Oxford 1983, 46 ff.

Weitere Literatur s. unter Macrinus.

# Elagabal (16. Mai 218-11. März 222)

Geb.: 203 oder 204 (?) in Emesa (?) als Sohn des Sex. Varius Marcellus (PIR<sup>2</sup> V 282) und der Iulia Soaemias (s. unten), Enkel des C. Iulius Avitus Alexianus (PIR<sup>2</sup> I 192) und der Iulia Maesa (s. unten). Später wurde verbreitet, E. sei ein unehelicher Sohn des Caracalla (Dio 79, 32, 1 ff. Herodian 5, 3, 11 ff.).

Name: Varius Avitus (Bassianus?). Priester des Gottes Elagabal in Emesa, daher später Heliogabalus (HA) oder Elagabalos (Zonaras) genannt.

### Wichtige Einzeldaten:

16. Mai 218 (dies imperii) Erhebung zum Kaiser im Lager von Emesa:

IMP. CAES. M. AURELLIUS ANTONINUS P. F. INV. AUG. PRO-

cos. Vom Senat zum hostis erklärt.

8. Juni 218 Sieg über Macrinus.

vor 13. Juli 218 Anerkennung durch den Senat, pater patriae. 14. Juli 218 Kooptation in alle Priesterkollegien, pont. max.

Winter 218/19 Aufenthalt in Nikomedeia.

Aug./Sept. 219 adventus in Rom.

Ende 220 (Tag der Sol Elagabal zum höchsten Staatsgott erhoben.

Wintersonnenwende?)

seit Ende 220 Sacerdos amplissimus dei invicti Solis Elagabali (so

auch in offizieller Titulatur), PONT. MAX.

26. (?) Juni 221 Adoption und Caesarernennung des Severus Alexander. 11. (oder 12.) März *Tod:* Ermordet, in den Tiber geworfen und als Tiberinus

222 und Tractaticius geschmäht (Dio 79, 3, 3. HA v. Heliog. 17).

- Damnatio memoriae.

cos. I seit Mitte Juni 218 (vgl. Dio 79, 8, 1 ff.)

cos. II 219

cos. design. III 219 (Dessau 471)

cos, III 220

cos. design. IV ab 1. Juli (?) 221 (in Analogie zu Severus Alexander; cf. RMD IV 307)

cos. IV 222

trib. pot. I 16. (?) Mai–9. Dez. 218 trib. pot. II 10. Dez. 218–9. Dez. 219 trib. pot. III 10. Dez. 219–9. Dez. 220 trib. pot. IV 10. Dez. 220–9. Dez. 221 trib. pot. V 10. Dez. 221–11. (?) März 222 liberalitas I 218

II 219

III 220

IV 221 oder 222

#### Verheiratet mit

- 1. IULIA CORNELIA PAULA (s. unten),
- 2. IULIA AQUILIA SEVERA (s. unten),
- 3. Annia Faustina (s. unten).

Keine Kinder, aber ein Adoptivsohn (seit 26.? Juni 221): Severus Alexander (s. unten).

PIR<sup>2</sup> V 273.

RE VIII A 1, 1955, 391 ff. Nr. 10 (M. Lambertz).

RAC IV, 1959, 987 ff. (K. Gross).

DNP 3, 956 f. (A. R. Birley).

Diz. Epigr. III, 1962, 658 ff. (L. Pernier).

RIC IV 2, 23 ff.

Herrscherbild III 1, 146 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 114 ff. Nr. 97 f.

T. D. Barnes, BHAC 1970 (1972), 53 ff.

Herz, Kaiserfeste 1185 (zum dies imperii).

Halfmann, Itinera principum 230 f.

G. Alföldy, BHAC 1972/74 (1976), 11 ff. (zu den Namen Tiberinus und Tractaticius).

A. Kindler, GNS 30, 1980, 3 ff. (zur damnatio memoriae).

M. Frey, Untersuchungen zur Religion und zur Religionspolitik des Kaisers Elagabal, Stuttgart 1989 (u. a. zur Chronologie).

H. R. Baldus, Chiron 21, 1991, 175 ff. (Sol-Kult).

E. van't Dack, BHAC 1982/3 (1985), 177 ff.

A. Łukaszewicz, JJP 22, 1992, 43 ff. (damnatio memoriae).

Robert Turcan (Hg.), Histoire Auguste, Bd. III 1: Vies de Macrin, Diaduménien, Héliogabale, Paris 1993.

Scheid, Collège Nr. 149.

Scheid, CFA Nr. 100-104. 149.

A. de Arrizabalaga y Prado, The emperor Elagabalus: Fact or Fiction? Cambridge 2010.

M. Icks, The Crimes of Elagabalus, London 2011.

A. Kemezis, Historia 65, 2016, 348 ff. (Beginn und Ende).

#### Iulia Cornelia Paula

Geburtsdatum unbekannt, vornehmer Herkunft (Herod. 5, 6, 1).

220 (vor Ende Aug.) Heirat mit Elagabal nach dessen Ankunft in Rom und

Erhebung zur Augusta: Iulia (Cornelia) Paula Augusta.

Ende 220 (Anf. 221?) Von Elagabal entlassen.

PIR<sup>2</sup> I 660.

RE X 1, 1918, 925 Nr. 564 (C. Lackeit).

DNP 6, 4 (W. Eck).

RIC IV 2, 45 ff. und 58 f.

Herrscherbild III 1, 167 ff. (M. Wegner).

Meischner, Frauenporträt 97 ff.

### Iulia Aquilia Severa

Iulia Aquilia Severa

Geburtsdatum unbekannt, offenbar vornehmer Herkunft, da sie virgo Vestalis war.

Ende 220/Anf. 221 (?) Heirat mit Elagabal, Erhebung zur Augusta: Iulia Aquilia

SEVERA AUGUSTA. MATER CASTRORUM, SENATUS AC PATRIAE

(AE 1944, 10).

Juli 221 (?) Von Elagabal entlassen.

Ende 221 Von Elagabal wieder aufgenommen.

PIR<sup>2</sup> I 648.

RE X 1, 1918, 915 Nr. 557 (G. Lackeit).

RIC IV 2, 44, 47, 59 f.

Herrscherbild III 1, 167 ff. (M. Wegner).

Meischner, Frauenporträt 101 ff. M. Frey (s. unter Elagabal) 87 ff.

I. Rea, ZPE 96, 1993, 127 ff.

#### Annia Faustina

Geburtsdatum unbekannt. Nach Dio 79, 5, 4 Nachfahrin des Marc Aurel und des Cn. Claudius Severus, cos. II 173 (PIR<sup>2</sup> C 1024). Tochter des Ti. Claudius Severus Proculus, cos. 200 (PIR<sup>2</sup> C 1028)?

Name: Annia Aurelia Faustina (?). Verheiratet in erster Ehe mit Pomponius Bassus (PIR<sup>2</sup> P 700).

Juli 221 (?) Heirat mit Elagabal (nach Ermordung des Bassus) und

Erhebung zur Augusta: Annia Faustina Augusta, coniunx Augusti et mater Caesaris (sc. Severi Alexandri)

(AE 1936, 40).

Ende 221 Von Elagabal entlassen.

März 222 Damnatio memoriae? (AE 1936, 40).

PIR<sup>2</sup> A 710.

RE I 2, 1894, 2311 Nr. 115 (P. von Rohden).

RIC IV 2, 45. 47 f. 60.

Usurpatoren

169

Herrscherbild III 1, 167 ff. (M. Wegner).

Meischner, Frauenporträt 101 f. M. Frey (s. unter Elagabal) 97 f.

D. C. Gofas, in: Symposion 1988, Köln 1990, 397 ff., bes. 404 f.

#### Iulia Soaemias Bassiana

Geb.: ca. 175/180. Tochter des C. Iulius Avitus Alexianus (PIR<sup>2</sup> I 192) und der Iulia Maesa (s. unten), ältere Schwester der Iulia Mamaea (s. unter Severus Alexander).

seit ca. 193/94 (?)

Verheiratet mit Sex. Varius Marcellus (PIR2 V 282).

ca. 203/204

Geburt des Varius Avitus (Elagabal).

204

Teilnahme an den ludi saeculares unter den Frauen des Rit-

terstandes.

bald nach 16. Mai 218 Erhebung zur Augusta: Iulia Soaemias (Bassiana)

Augusta, mater Augusti.

11. (?) März 222

Tod: Zusammen mit Elagabal in Rom ermordet und in den

Tiber geworfen. Damnatio memoriae.

PIR<sup>2</sup> 1 704.

RE X 1, 1918, 948 ff. Nr. 596 (G. Herzog).

DNP 6, 7 (H. Stegmann).

FOS 460.

RIC IV 2, 45, 48 f. 60.

Herrscherbild III 1, 161 ff. (M. Wegner).

Meischner, Frauenporträt 94 ff.

Kettenhofen, Die syrischen Augustae, 63 ff. und 151 ff.

H. W. Benario, TAPA 90, 1959, 9 ff. (zur Titulatur).

M.-Th. Raepsaet-Charlier, RIDA 1983, 185 ff.

D. C. Gofas (s. Annia Faustina) 405 f.

Wallinger 97 ff.

S. Nadolny, Die severischen Kaiserfrauen, Stuttgart 2016.

#### Iulia Maesa

Geb.: 7. Mai (?) eines unbekannten Jahres in Emesa (FDur). Tochter des Iulius Bassianus (PIR<sup>2</sup> I 202), Schwester der Iulia Domna. Verheiratet mit C. Iulius Avitus Alexianus (PIR<sup>2</sup> I 192). Mutter der Iulia Soaemias und der Iulia Mamaea. Großmutter des Elagabal und des Severus Alexander.

Lebte bis zum Tode des Caracalla (8. April 217) in Rom, wurde dann von Macrinus zur Rückkehr nach Emesa gezwungen.

Mit dem Augusta-Namen geehrt (vgl. CFA Nr. 100b): 30. Mai (?) 218

> Iulia Maesa Augusta, avia Augusti (die Titel mater CASTRORUM und MATER SENATUS sind nicht offiziell).

Tod: Gest. in Rom. vor 3. Aug. 224 (?)

nach 7. Nov. 224 (?) Consecratio: Diva Maesa Augusta oder Diva Iulia

Augusta.

Damnatio memoriae. März 235

spätestens Mai/Juni 238 Aufhebung der damnatio memoriae.

PIR2 I 678.

RE X 1, 1918, 940 ff. Nr. 579 (G. Herzog).

DNP 6, 6 (H. Stegmann).

FOS 445.

RIC IV 2, 45, 49, 61, 101, 127,

Herrscherbild III 1, 153 ff. (M. Wegner).

Meischner, Frauenporträt 69 ff.

H. G. Pflaum, REL 57, 1979, 298 ff. (zu Avitus Alexianus).

Kettenhofen, Die syrischen Augustae 144 ff.

-, Historia 30, 1981, 244 ff. (zum Todesdatum).

Wallinger 93 ff.

S. Nadolny, Die severischen Kaiserfrauen, Stuttgart 2016.

# Usurpatoren

Polemius Silvius hat in seinem Laterculus folgende Angabe (Chron. Min. I p. 521): Antoninus Heliogabalus. Sub quo Marcellus Caesar et Sallustius Uranius Seleucus atque Taurinus tyranni fuerunt. Mit Marcellus Caesar ist offenbar Severus Alexander gemeint (vgl. PIR2 M 192). Zu L. Seius Sallustius und Uranius s. unter Severus Alexander. Taurinus war nach der Epitome de Caesaribus (24) Usurpator unter Severus Alexander (s. dort).

#### Seleucus

Usurpator unter Elagabal. Nähere Angaben fehlen.

Nach A. Stein entweder Iulius Antonius Seleucus, Statthalter von Niedermösien und später von Syria Coele (PIR2 I 154), oder M. Flavius Vitellius Seleucus, cos. ord. 221 (PIR<sup>2</sup> V 755; RE Suppl. IX 1962, 1742 f. Vitellius Nr. 7p: R. Hanslik). Doch sind diese Vermutungen ganz unsicher.

PIR2 S 332.

RE II A 1, 1921, 1248 Nr. 32 (A. Stein).

Elagabal (16. Mai 218-11. März 222)

#### 170

#### Gellius Maximus

Sohn des Leibarztes des Caracalla L. Gellius Maximus (PIR<sup>2</sup> G 131). Legat der legio IV Scythica in Syria Coele.

219 gegen Elagabal zum Kaiser erhoben und bald danach hingerichtet (Dio 79, 7, 1). Damnatio memoriae (?).

PIR<sup>2</sup> G 130.

RE VII 1, 1910, 1001 Nr. 16 (W. Kroll).

# [--]s Verus

Legat der legio III Gallica in Syria Phoenice.

219 gegen Elagabal zum Kaiser erhoben und bald danach hingerichtet (Dio 79, 7, 1). Damnatio memoriae (?).

PIR2 V 426.

# Severus Alexander (13. März 222-Febr./März 235)

Geburtstag: 1. Okt. (FPhilocal). Geburtsjahr: 208 (erschlossen aus Herod. 5, 3, 3 und 5, 7, 3. Epit. de Caes. 24, 1. Auf 205 führen HA v. Sev. Alex. 68, 1 und Chron. Pasch. p. 500 Bonn., dagegen jedoch Bertrand-Dagenbach).

Geb.: in Arca Caesarea in Phönikien. Sohn des Gessius Marcianus (PIR<sup>2</sup> G 171) und der Iulia Avita Mamaea (s. unten). Nach später ausgestreuter Behauptung war Severus Alexander ein unehelicher Sohn des Caracalla (Herodian 5, 7, 3. Dio 79, 19, 4). Daher heißt er auf Inschriften seit März 222 divi Antonini Pii filius.

Name: (M. Iulius Gessius?) Bassianus Alexianus (Herod. 5, 3, 3. Dio 78, 30, 3 u.ö. Vgl. PIR² I 342 und Gascou 238). Priester des Sol Elagabalus in Emesa (Herodian). Dass er mit dem frater und magister Arvalis M. Iulius Gessius Bassianus identisch wäre (PIR² I 342; CFA Nr. 99b), ist mehr als unwahrscheinlich (vgl. Scheid, Collège 438 Anm. 423).

### Wichtige Einzeldaten:

| Wichtige Linzeldaten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai/Juni 218          | Vom Senat zum hostis erklärt (zusammen mit Elagabal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vor 13. Juni 218      | Rehabilitiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aug./Sept. 219        | Ankunft in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26. (?) Juni 221      | Annahme der toga virilis, Adoption durch Elagabal, Verleihung des Namens Alexander und Erhebung zum Caesar (FDur. Dio 80, 17 f.): M. Aurellius Alexander, Nobilissimus Caesar imperi et sacerdotis, princeps iuventutis. Filiation: Imp. Caes. M. Aurelii Antonini Pii Felicis Aug. fil., divi Antonini Magni Pii nepos, divi Severi Pii pronepos: CIL XVI 141 = D 475. |
| 13. März 222          | (dies imperii) imperatorische Akklamation durch das Heer (FDur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. März 222          | Verleihung des Augustus-Namens, der Titel Pater Patriae und Pont. Max. durch den Senat (FDur): Imp. Caes. M. Aurellius Severus Alexander P. F. Aug. – divi Magni Antonini Pii filius, divi Severi Pii nepos. – Beiname Magnus (seit ca. 230?) inoffiziell (vgl. Gascou).                                                                                                |
| 26. Juni (?) 230      | Decennalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 231                   | Aufbruch in den Perserkrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Winter 232/3          | Aufenthalt in Antiochia in Syrien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25. Sept. 233         | Triumph über die Perser in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. H. 234 (?)         | Aufbruch in den Germanenkrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

```
Tod: Ermordet bei Mainz (vgl. unter Maximinus Thrax.). -
Febr./März 235
                       Damnatio memoriae.
                       Aufhebung der damnatio memoriae und consecratio: Divus
Spätestens Mai/
                       ALEXANDER. - Kenotaph in Gallien, eigenes Grabmal in
  Juni 238
                       Rom? (HA v. Sev. Alex. 63, 3).
           cos. design. ab 1. Juli (?) 221 (FDur)
```

```
cos. I 222
cos. design. II 225
        cos. II 226
cos, design. III ab 1. Juli (?) 226
       cos. III 229
   trib. pot. I 14. (?) März-9. Dez. 222
   trib. pot. II 10. Dez. 222-9. Dez. 223
  trib. pot. III 10. Dez. 223-9. Dez. 224
 trib. pot. XIV 10. Dez. 234-Febr./März 235
       imp. II zw. 14. März 222 und 1. Jan. 226 (AE 1941, 163)
       imp. X nach 10. Dez. 230? (AE 1922, 129)
```

Vgl. dazu die Einleitung oben S. 32.

Die Siegestitel Parthicus maximus und Persicus maximus wurden von Severus Alexander nicht geführt, die Angaben der Historia Augusta (v. Sev. Alex. 56, 9) sind fiktiv.

```
liberalitas 1 222
       II 225 (?)
       III 226
       IV 229
       V 233
```

#### Verheiratet mit

- 1. SALLUSTIA ORBIANA (s. unten).
- 2. (?) Memmia (? s. unten).

Eine ältere Schwester starb Mai/Juni 218 (Dio 78, 34, 1), eine jüngere Schwester Theoclia soll nach HA (v. Maxim. 29, 1-2) dem Sohn des Maximinus Thrax zugedacht gewesen sein (fiktiv!).

```
PIR2 A 1610.
RE II 2, 1896, 2526 ff. Nr. 221 (P. Groebe).
DNP 11, 486 f. (A. R. Birley).
Diz. Epigr. I, 1895, 396 ff. (D. Vagliari).
RIC IV 2, 62 ff.
Herrscherbild III 1, 177 ff. (M. Wegner).
Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 24 f. und 83 ff.
Fittschen - Zanker, Katalog I 117 ff. Nr. 99 ff.
G. Barbieri, Diz. Epigr. IV, 863 f. (zu den liberalitates).
Kneissl, Siegestitulatur 167 f.
```

Sallustia Orbiana 173

- I. F. Gilliam, CE 31, 1956, 149 ff. (zum Todesdatum).
- S. Dušanić, Historia 13, 1964, 487 ff. und ZPE 37, 1980, 117 (zum Titel nobilissimus Caesar imperii et sacerdotis).
- R. Frei-Stolba, in: H. Heftner K. Tomaschitz (Hg.), Ad fontes! (Fs. G. Dobesch), Wien 2004, 547 ff. (zum gleichen Thema).
- X. Loriot, ZPE 43, 1981, 225 ff. (zu den imperat. Akklamationen).
- J. Gascou, AntAfr 17, 1981, 231 ff. (zum Namen Magnus).
- A. Chastagnol, RN 1984, 121 f. (zu den Decennalien).

Herz, Kaiserfeste 1186.

L. Schumacher, Römische Kaiser in Mainz, Bochum 1982, 85 ff. (Todesort).

Halfmann, Itinera principum 231 f.

I. Moreno Ferero, Studia Historica 1, 1987, 99 ff.

R. L. Cleve, S. A. and the Severan Women, Diss. Univ. of Calif., Los Angeles 1982 (1984).

Grenier, Titulatures 77 f.

Scheid, Collège Nr. 154.

Scheid, CFA Nr. 105-111.

W. Eck, ZPE 108, 1995, 15 ff. (Caesariat).

C. Bertrand-Dagenbach – A. Molinier-Arbo (Hg.): Histoire Auguste. Tome III, 2<sup>e</sup> partie: Vie d'Alexandre Sévère, Paris 2014.

#### Sallustia Orbiana

Geburtsdatum unbekannt, Tochter des L. Seius Herennius Sallustius (s. unten). Name: GNAEA SEIA HERENNIA SALLUSTIA BARBIA ORBIANA (Inschriften und griech. Münzen).

Gemahlin des Severus Alexander mit dem Namen Augusta: nach 28. Aug. 225

vor 30. Aug. 227 Sallustia Barbia Orbiana Augusta.

(ägypt. Münzen)

nach 29. Aug. (?) 227 verbannt (nach Africa?)

Todesdatum unbekannt. Name auf einigen Inschriften eradiert.

PIR2 S 101.

RE I A 2, 1920, 1970 Nr. 41 (A. Stein).

RE II A 1, 1921, 1128 ff. Nr. 22 (M. Fluss).

DNP 10, 1253 (W. Eck).

RIC IV 2, 96 und 122.

Herrscherbild III 1, 218 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 26 f. und 103 ff.

Meischner, Frauenporträt 118 ff.

Kettenhofen, Die syrischen Augustae 47 m. Anm. 292.

- -, Historia 30, 1981, 247.
- T. Kotula, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas Christianitas, Berlin 1982, 293 ff. (der eine weitere anonyme Frau postuliert).

Wallinger 110 ff.

M. Heil, ZPE 135, 2001, 233 ff.

#### Memmia

Von der HA v. Alex. Sev. 20, 3, als Sulpicii consularis viri (PIR<sup>2</sup> S 979) filia, Catuli (PIR<sup>2</sup> C 585) neptis und uxor des Severus Alexander bezeichnet (anscheinend alles fiktiv!).

PIR2 M 479.

RE XV 1, 1931, 637 Nr. 40 (F. Miltner) und 638 Nr. 46 (M. Fluss).

T. Kotula (s. unter Sallustia Orbiana).

Wallinger 110 ff.

#### Iulia Avita Mamaea

Geb.: 14./29. Aug. eines unbekannten Jahres (FDur), Tochter des C. Iulius Avitus Alexianus (PIR<sup>2</sup> I 192) und der Iulia Maesa, jüngere Schwester der Iulia Soaemias. Verheiratet mit 1. unbekanntem Konsular, 2. Gessius Marcianus (PIR<sup>2</sup> G 171).

| 1. Okt. 208 (?) | Geburt des Gessius Bassianus (= Severus Alexander). |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                 |                                                     |

Mai/Juni 218 Vom Se

Vom Senat zur hostis publica erklärt.

bald nach 14. März

Erhebung zur Augusta: Iulia Mamaea Augusta, mater

222

Augusti.

seit 224 (?)

MATER CASTRORUM.
MATER SENATUS.

seit 226 (?) Febr./März 235

Tod: Zusammen mit Severus Alexander bei Mainz ermor-

det. - Damnatio memoriae.

spätestens Mai/Juni 238 Aufhebung der damnatio memoriae.

Drei (?) Kinder, s. oben unter Severus Alexander.

PIR<sup>2</sup> 1 649.

RE X 1, 1918, 916 ff. Nr. 558 (G. Herzog).

DNP 6, 3 f. (H. Stegmann).

RIC IV 2, 95 ff. 123 ff.

Herrscherbild III 1, 200 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog III 30 ff. Nr. 33 ff.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 26 f. und 105 ff.

Meischner, Frauenporträt 105 ff.

H. W. Benario, TAPA 90, 1959, 9ff. (zur Titulatur).

Kettenhofen, Die syrischen Augustae 156ff.

Wallinger 105 ff.

S. Nadolny, Die severischen Kaiserfrauen, Stuttgart 2016.

#### Usurpatoren

### L. Seius Sallustius Macrinus (?)

Geb.: 10. Jan. (?) eines unbekannten Jahres (FDur. Vgl. E. Kettenhofen, Historia 30, 1981, 246 m. Anm. 29). Senatorischen Standes, Vater der Sallustia Orbiana (s. oben).

Name rekonstruiert, vielleicht: L. Seius Sallustius Macrinus? (oder Martianus oder Macrinianus oder Maerinianus?).

227

Tod: Nach Umsturzversuch (?) getötet.

PIR<sup>2</sup> M 27 und S 81.

RE I A 2, 1920, 1910 ff. Nr. 4 (A. Stein).

Kl P IV, 1513 Nr. 2 (G. Winkler).

R. O. Fink, AJPh 60, 1939, 328.

Kettenhofen, Die syrischen Augustae 48 f. und 209.

T. Kotula (s. unter Sallustia Orbiana).

M. Heil, ZPE 135, 2001, 233 ff. (s. unter Sallustia Orbiana).

#### Uranius

In Edessa ca. 231 von Soldaten zum Kaiser erhoben, von Severus Alexander beseitigt. Damnatio memoriae (?).

PIR2 V 1000.

RE Suppl. IX, 1962, 1867 Nr. 28 (R. Hanslik).

#### Taurinus

Unter Severus Alexander zum Augustus erhoben. Ertränkte sich aus Furcht im Euphrat (Epit. de Caes. 24, 2).

PIR<sup>2</sup> T 41.

RE IV A 2, 1932, 2545 Nr. 1 (A. Stein).

#### Ovinius Camillus

Angeblich senator antiquae familiae, unter Severus Alexander in Rom zum Kaiser erhoben (HA Alex. Sev. 48, 1); sicherlich fiktiv!

PIR<sup>2</sup> O 184.

RE XVIII 2, 1942, 1994 Nr. 4 (E. Groag).

J. Béranger, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin 1982, 308 ff.

# Maximinus Thrax (Febr./März 235-Mitte April [?] 238)

Geb.: 172 oder 173 (vgl. Zonar. 12, 16. Nach A. Lippold zw. 175 und 180) in Thrakien oder Moesia Inferior (in Novae?). Niederer Herkunft (?). Nach HA v. Maxim. 1, 5 ff. (danach Jordanes, Get. 83. Rom. 281) Sohn des Goten Micca und der Alanin (H)ababa (PIR² H 1 und M 586. Wallinger 119 f. – Angaben wohl fiktiv). Beiname Thrax erst Ende 4. Jh. bezeugt.

Laufbahn: Beginn der militia equestris unter Septimius Severus (doch s. Birley 57 Anm. 4), praefectus gentium (praesidens Trebellicae)?, praefectus legionis? (jedenfalls nicht in Ägypten), praeses pro legato prov. Mauretaniae Tingitanae (? vgl. PIR² I 420), praefectus Mesopotamiae (?), praefectus exercitus oder praepositus (dux) vexillationum (?) während des Perserkrieges des Severus Alexander (231–233), praefectus tironibus in limite Rhenano (234), tribunus legionis IV (fiktiv).

# Wichtige Einzeldaten:

Febr./März 235 (zw. 18. Febr. und 9. März?) Erhebung zum Kaiser in Mainz:

IMP. CAES. C. IULIUS VERUS MAXIMINUS P. F. INV. AUG.,

PATER PATRIAE.

25. März 235 Kooptation in alle Priesterkollegien, PONT. MAX.

235–236 Germanenfeldzug.

ab 236 Kämpfe gegen Sarmaten und Daker.

Mitte Jan. (?) 238 Zus. mit seinem Sohn Maximus vom Senat zum hostis

erklärt.

Mitte April (?) 238 Tod: Von seinen Soldaten bei Aquileia erschlagen. Damnatio

memoriae.

cos. design. seit März (?) 235

cos. I 236

trib. pot. I Febr./März 235–9. Dez. 235 trib. pot. II 10. Dez. 235–9. Dez. 236 trib. pot. III 10. Dez. 236–9. Dez. 237

trib. pot. IV 10. Dez. 237-Mitte April (?) 238

imp. II Herbst 235 imp. III–IV Herbst 236

imp. V 237

imp. VI 237 oder 238

imp. VII 238

Maximinus Thrax (Febr./März 235-Mitte April [?] 238)

Germanicus max.
Dacicus maximus
Sarmaticus maximus
Parthicus maximus
Parthicus maximus
(?) (bezeugt nur auf dem Meilenstein CIL XIII 8863 = XVII 2, 315 von 237; irrig)

177

Ein Congiarium (bei Regierungsantritt?).

Verheiratet mit CAECILIA PAULINA (s. unten).

Ein Sohn: C. Iulius Verus Maximus (s. unten).

PIR<sup>2</sup> I 619.

RE X 1, 1918, 852 ff. Nr. 526 (E. Hohl).

DNP 7, 1072 f. (Th. Franke).

RIC IV 2, 129 ff.

Herrscherbild III 1, 1971, 223 ff. (M. Wegner) und III 2, 1940, 64 (R. Delbrueck).

Fittschen - Zanker, Katalog I 124ff. Nr. 105.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 26 ff. und 114 ff.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 666 ff.

-, ZPE 43, 1981, 225 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

G. M. Bersanetti, Studi sull'imperatore Massimino il Trace, Rom 1940.

-, Epigraphica 3, 1941, 5 ff. (zu den imperatorischen Akklamationen).

-, RFIC 70, 1942, 214 ff.

A. Bellezza, Massimino il Trace, Genua 1964.

A. Lippold, BHAC 1966/67 (1968), 73 ff. (zu Laufbahn und Familie).

- in: Bonner Festgabe für J. Straub, Bonn 1977, 261 ff. (zur Herkunft).

- BVBl 49, 1984, 197 f. (zum Germanenfeldzug).

K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980 (prosopographische Untersuchung mit Anhang zur Chronologie).

A. U. Stylow, Chiron 4, 1974, 516 f.

M. Peachin, ZPE 59, 1985, 75 ff. (zum Regierungsantritt; P.Oxy. 912 bietet keine Erstbezeugung).

M. Sartre, Syria 61, 1984, 49 ff. (zum Todesdatum, neue Inschrift).

Halfmann, Itinera principum 233.

W. den Boer, in: G. Wirth (Hg.), Romanitas - Christianitas, Berlin 1982, 349 ff.

M. F. Petraccia Lucernoni, Epigraphica 47, 1985, 182 (zum Geburtsort).

P. J. Sijpesteijn, ZPE 63, 1987, 135 ff. (Namen Maximinus und Maximus).

-, ZPE 68, 1987, 135 f. (Titulatur).

M. Alram, Die Münzprägung des Kaisers Maximinus I. Thrax, Wien 1989.

J. Burian, Philologus 132, 1988, 230 ff.

A. Lippold, Kommentar zur Vita Maximini Duo der HA, Bonn 1991.

M. Peachin, Athenaeum 1989, 594ff. (Tod Anf. Jan. 238).

-, Titulature 27 f.

G. Forni, Epigraphica 52, 1990, 33 ff. (Herkunft).

A. R. Birley, in: E. Frézouls - H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 57ff.

H. Börm, Gymnasium, 115, 2008, 69 ff.

K. Haegemans, Imperial Authority and Dissent. The Roman Empire in AD 235-238, Leuven 2010.

R. Wiegels, Klio 94, 2012, 436 ff. (zu tribunus legionis IIII Italicae in HA Maxim. 5, 5).

J. Wienand, in: H. Börm (Hg.), Civil War in Ancient Greece and Rome, Stuttgart 2016, 417 ff. (zum Jahr 238).

#### Caecilia Paulina

Gattin des Maximinus Thrax. Heirat um 215 (?).

Augusta seit März 235 (? Postume Verleihung des Namens vermutet Alram).

Gest.: Frühj. 236. Consecratio als DIVA (CAECILIA) PAULINA (PIA AUGUSTA). Nach Zonaras (12, 16) und Synkellos (p. 680 Bonn.) hat Maximinus seine Gattin hinrichten lassen. Doch ist fraglich, ob Paulina gemeint ist.

PIR2 C 91.

RE III 1, 1897, 1236 Nr. 138 (A. Stein).

RIC IV 2, 135 und 153.

Herrscherbild III 1, 1971, 229 ff. (M. Wegner). Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 28 f. und 122.

Weitere Literatur s. unter Maximinus Thrax.

#### Maximus

Geb.: Um 215 (?) als Sohn des Maximinus Thrax (und der Caecilia Paulina?). In der HA und bei Aurel. Vict., Caes. 25, 2 fälschlich Maximinus genannt.

### Wichtige Einzeldaten:

zw. 7. Jan. und 16. Mai 236 Erhebung zum Caesar: C. Iulius Verus Maximus nob. Caesar. Supra numerum kooptiert in die Kollegien der

Sodales Antoniniani und der Sodales Flaviales Titiales, pontifex, PRINCEPS IUVENTUTIS (Augustus-Namen offiziell nie erhalten; siehe die durch die Militärdiplome bezeugten Kaiserkonstitutionen; auf Inschriften gelegentlich abusiv!).

Mitte April (?) 238

Tod: Zusammen mit seinem Vater bei Aquileia erschlagen.

Damnatio memoriae.

Siegestitel: Er führte dieselben Siegestitel wie sein Vater (s. oben).

Verlobt mit Iulia (oder Iunia) Fadilla (PIR<sup>2</sup> I 668. Wallinger 120 ff.), proneptis Antonini, quam postea accepit Toxotius, eiusdem familiae senator (HA v. Maxim. 27, 6; fiktiv). Severus Alexander soll beabsichtigt haben, dem Maximus seine Schwester Theoclia zur Ehe zu geben (HA v. Maxim. 29, 1 ff., sicherlich fiktiv!).

PIR2 I 620.

RE X 1, 1918, 868 ff. Nr. 527 (E. Hohl).

DNP 6, 44 (Th. Franke).

RIC IV 2, 136 f. 151. 154 ff.

Herrscherbild III 1, 1971, 231 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 29 und 123 ff.

X. Loriot, ZPE 11, 1973, 147ff. (zum Datum der Caesarerhebung). Weitere *Literatur* s. unter Maximinus Thrax.

### Usurpatoren

#### Magnus

Nach Herod. 7, 1, 5 Konsular und Patrizier, vielleicht identisch mit C. Petronius Magnus, Prätor unter Septimius Severus oder Caracalla (vgl. Dig. 23, 4, 30). Von einigen Offizieren am Rhein zum Kaiser ausersehen, nach Entdeckung der Verschwörung im Frühjahr 235 hingerichtet.

PIR<sup>2</sup> M 100 und P 286. RE XIX 1, 1937, 1216 f. Nr. 43 (E. Groag). X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 672. K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 188 Nr. 56.

#### Quartinus

Konsular und Freund des Severus Alexander, von den sagittarii Osroeni bald nach dem gescheiterten Usurpationsversuch des Magnus im Frühjahr 235 am Rhein zum Kaiser erhoben, aber kurze Zeit später auf Anstiften eines gewissen Macedo (PIR² M 10) von den Soldaten ermordet (Herodian 7, 1, 9ff.). In der HA (v. Maximin. 11. Tyr. trig. 32) heißt der Usurpator Titus, war tribunus Maurorum und mit einer Calpurnia (PIR² C 237. Wallinger 131 ff.) verheiratet. Er habe 6 Monate regiert. Nicht nur die Namen sind wohl fiktiv.

PIR<sup>2</sup> Q 9. RE VI A 2, 1937, 1578 f. Nr. 3 (A. Stein). RE XXIV, 1963, 836 Nr. 1 (R. Hanslik). DNP 10, 693 (Th. Franke). X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 672. K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 209 Nr. 73. E. Birley, BHAC 1979/81 (1983), 87 f.

Titus

Siehe Quartinus.

# Gordian I. (Jan. [?] 238)

Geb.: 158 oder 159? (so Herodian 7, 5, 2), Sohn des Konsulars Maecius Marullus (PIR<sup>2</sup> M 56) und der Ulpia Gordiana (PIR<sup>2</sup> V 875), so HA v. Gord. 2, 1 (beide Namen wohl fiktiv).

Name: M. Antonius Gordianus.

Laufbahn: quaestor, aedilis, praetor, leg. Aug. pro pr. prov. Britanniae Inf. (216), procos. Achaiae (ca. 220), cos. suff. (zw. 220 und 222), bald nach 222 leg. Aug. pro pr. prov. Syriae (?), procos. Africae (237).

### Wichtige Einzeldaten:

| 0                    |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anf. (?) Jan. 238    | Ausrufung zum Kaiser in Thysdrus in Africa: Імр. Саев.              |
| (1520. Jan.: Loriot  | M. Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Afri-                    |
| und Herz)            | CANUS (SENIOR) P. F. INV. AUG., TRIB. POT., PONT. MAX.,             |
|                      | PATER PATRIAE.                                                      |
| Mitte (?) Jan. 238   | Anerkennung durch den Senat (das HA v. Maxim. 16, 1                 |
|                      | gegebene Datum des 26. Juni ist fiktiv!).                           |
| ca. 20. Jan. (?) 238 | Tod: Nach Niederlage des Sohnes gegen Capellianus (PIR <sup>2</sup> |
|                      | C 404) Selbstmord nach 20 Tagen Regierung.                          |
|                      | Zeitweise damnatio memoriae im Machtbereich des Maxi-               |
|                      | minus Thrax. Consecratio als Divus Gordianus.                       |
|                      | (15.–20. Jan.: Loriot<br>und Herz)<br>Mitte (?) Jan. 238            |

Verheiratet mit Fabia Orestilla (PIR<sup>2</sup> F 79), so HA v. Gord. 17, 4 (fiktiv?). Zwei Söhne: M. Antonius Gordianus II. (s. unten) und ein Sohn unbekannten Namens. Eine Tochter: Maecia Faustina (PIR<sup>2</sup> M 64), so HA v. Gord. 4, 2 (fiktiv?).

PIR<sup>2</sup> A 833.

RE I 2, 1894, 2628 ff. Nr. 61 (P. von Rohden).

DNP 4, 1144 f. (Th. Franke).

Diz. Epigr. III, 1962, 535 ff. (R. Paribeni).

RIC IV 2, 158 ff.

Herrscherbild III 1, 236 ff. (M. Wegner) und III 2, 1940, 67 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 30 ff. und 127 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 123 f. Nr. 104.

K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 56 ff. Nr. 7.

Birley, Government 338-341 (zu Herkunft und Laufbahn).

F. Kolb, Historia 26, 1977, 440 ff. (zum Aufstand).

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 720.

Herz, Kaiserfeste 1188 f. (zum dies imperii).

M. Sartre, Syria 61, 1984, 49 ff. (zur Chronologie).

Gordian I. (Jan. [?] 238)

181

K. D. Grasby, CQ 25, 1975, 123 ff. (Geburtsjahr ca. 178?). Peachin, Titulature 28.

-, Athenaeum 1989, 594 ff. (Kaisererhebung: März 238).
 Wallinger 124 ff. (zu Mutter und Gattin).
 Siehe auch oben zu Maximinus Thrax.

# Gordian II. (Jan. [?] 238)

Geb.: ca. 192. Sohn des M. Antonius Gordianus I. (und der Fabia Orestilla?). Name: M. Antonius Gordianus.

Laufbahn: quaestor unter Elagabal, praetor urbanus und consul (suffectus?) unter Severus Alexander, legatus consularis seines Vaters in Africa (237/238).

# Wichtige Einzeldaten:

Anf. (?) Jan. 238

Zus. mit seinem Vater zum Augustus erhoben: Imp. Caes. M. Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus P. F. Aug., Pontif., Trib. Pot., cos., Pro[cos] (so AE 1971, 475 = C. M. Lehmann – K. G. Holum, The Greek and Latin Inscriptions of Caesarea Maritima, 2000, 107; erwartbare Titulatur, ob so aus Rom übermittelt, eher unwahrscheinlich).

SC

ca. 20. Jan. (?) 238

Tod: Im Kampf gegen Capellianus, den Legaten von Numidien (PIR<sup>2</sup> C 404), gefallen. Zeitweise damnatio memoriae im Machtbereich des Maximinus Thrax. Consecratio als Divus Gordianus.

Nicht verheiratet, keine Kinder. Zu einer Schwester siehe unter seinem Neffen Gordian III.

PIR<sup>2</sup> A 834.

RE I 2, 1894, 2631 f. Nr. 62 (P. von Rohden).

DNP 4, 1145 (Th. Franke).

Diz. Epigr. III, 1962, 538 ff. (R. Paribeni).

RIC IV 2, 158 f. und 163 f.

Herrscherbild III 1, 236 ff. (M. Wegner) und III 2, 1940, 67 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 34f. und 132ff.

K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 73 Nr. 8.

Siehe auch oben bei Gordianus I.

# Pupienus (Ende Jan./Anf. Febr. [?]-Anf. Mai [?] 238)

Geb.: ca. 164 (vgl. Zonar. 12, 17). Sohn des (Clodius) Maximus (PIR<sup>2</sup> C 1173) und der Prima (PIR<sup>2</sup> P 941) (HA v. Max. et Balb. 5, 1 fiktiv!), vornehmer Herkunft (Herodian 8, 8, 1 und 4; fälschlich behaupten niedere Abkunft HA v. Max. et Balb. 16, 2 und Eutrop. 9, 2, 1).

Name: M. Clodius Pupienus Maximus.

Laufbahn: tribunus militum, praetor, proconsul Bithyniae, Graeciae, Narbonae, legatus in Illyrico (HA v. Max. et Balb. 5, 7 ff., mindestens teilweise, wenn nicht völlig fiktiv), leg. Aug. pro pr. prov. Germaniae (Superioris oder Inferioris) unter Elagabal oder Severus Alexander, consul (205 oder 217?), proconsul Asiae 220/5 oder kurz vor 234?), cos. II 234, praefectus urbi, XXvir ex s.c. rei publicae curandae (Jan. 238).

### Wichtige Einzeldaten:

Ende Jan./ (vgl. unten unter Balbinus) Wahl zum Augustus durch den

Anf. Febr. (?) 238 Senat zusammen mit dem immer nach ihm genannten Bal-

binus: Imp. Caes. M. Clodius Pupienus Maximus Augus-

TUS, PONT. MAX., PATER PATRIAE, PATER SENATUS.

Anfang Mai (?) 238 Tod: Nach Regierung von 99 Tagen von den Prätorianern im

Palast in Rom ermordet. - Damnatio memoriae eher

unwahrscheinlich.

cos. I ? (ca. 205 oder 217?)

cos. II 234

trib. pot. Ende Jan./Anf. Febr.?-Anf. Mai? 238.

Ein congiarium bei Regierungsantritt zusammen mit Balbinus und Gordian III.

Eine Adoptivmutter, quae illum loco filii suscepit et aluit (HA v. Max. et Balb. 5, 7): Pescennia Marcellina (PIR<sup>2</sup> P 258. Wallinger 128. Fiktiv).

Angeblich 4 Brüder und 4 Schwestern, die alle im Kindesalter starben (HA v. Max. et Balb.5, 2, fiktiv!).

Verheiratet mit einer unbekannten Frau (Pulchra?).

Zwei (?) Söhne: T. Clodius Pupienus Pulcher Maximus (PIR<sup>2</sup> C 1180) und (?) M. Pupienus Africanus (PIR<sup>2</sup> P 1085).

Eine Tochter: Pupiena Sextia Paulina Cethegilla (PIR<sup>2</sup> P 1086).

PIR2 C 1179.

RE IV 1, 1900, 88 f. Nr. 50 (A. Stein).

DNP 10, 600 (A. R. Birley).

RIC IV 2, 173 ff.

Herrscherbild III 1, 241 ff. (M. Wegner) und III 2, 1940, 68 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 36 f. und 135 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 126 f. Nr. 106.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 702 ff.

K. Dietz, Chiron 6, 1976, 381 ff.

-, Senatus contra principem, München 1980, 129 Nr. 26.

Eck, Statthalter 238 f.

M. Sartre, Syria 61, 1984, 49 ff.

M. Peachin, Athenaeum 1989, 594ff. (Kaisererhebung: Ende April/Anf. Mai, Tod: Anf. August).

- -, Titulature 28.
- B. Lőrincz E. Számadó, ZPE 101, 1994, 205 ff.
- H. Brandt, Kommentar zur Vita Maximi et Balbini der Historia Augusta, Bonn 1996.

# Balbinus (Ende Jan./Anf. Febr. [?]—Anf. Mai [?] 238)

Geburtsdatum unbekannt und nicht zu ermitteln (Zonar. 12, 17 gibt als Lebensalter 60 Jahre, was sicherlich zu wenig ist, da bereits im J. 213 cos. II). Vornehmer patrizischer Abkunft, Sohn des Konsulars Caelius Calvinus (PIR<sup>2</sup> C 125)? Name: D. Caelius Calvinus Balbinus.

Laufbahn: Mehrere Provinzstatthalterschaften (nach der HA v. Max. et Balb. 7, 2: Asia, Africa, Bithynia, Galatia, Pontus, Thraciae und Galliae, mindestens teilweise, wenn nicht völlig fiktiv?), consul, cos. II 213 (mit Caracalla), salius Palatinus (nicht vor 191), XXvir ex s.c. rei publicae curandae (Jan. 238).

### Wichtige Einzeldaten:

Ende Jan./ (HA v. Max. et Balb. 1, 1 = 7. Juni oder 9. Juli, fiktiv!) vom

Anf. Febr. (?) 238 Senat zusammen mit dem immer vor ihm genannten

Pupienus (s. oben) zum Augustus gewählt: Imp. Caes. D. Caelius Calvinus Balbinus p. f. Aug., pont. max., pater patriae und (nur auf Münzen des Pupienus) pater

SENATUS.

Anf. Mai (?) 238 Tod: Nach Regierung von 99 Tagen im Palast in Rom von

den Prätorianern ermordet. – Damnatio memoriae eher unwahrscheinlich (Name auf Inschriften kaum eradiert).

cos. I ?

trib. pot. Jan./Febr.-Mai 238

Ein Congiarium bei Regierungsantritt zusammen mit Pupienus und Gordian III.

Über Frau und Kinder nichts bekannt (vgl. jedoch HA v. Max. et Balb. 16, 1).

PIR<sup>2</sup> C 126.

RE III 1, 1897, 1258 ff. Nr. 20 (A. Stein).

DNP 2, 418 f. (A. R. Birley).

Diz. Epigr. I, 1895, 961 f. (E. Ferrero).

RIC IV 2, 165 ff.

Herrscherbild III 1, 241 ff. (M. Wegner) und III 2, 1940, 68 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 38 f. und 140 ff.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 702 ff.

Balbinus (Ende Jan./Anf. Febr. [?]-Anf. Mai [?] 238)

K. Dietz, Chiron 6, 1976, 381 ff.

-, Senatus contra principem, München 1980, 99 Nr. 16.

M. Sartre, Syria 61, 1984, 49 ff.

Weitere Literatur s. unter Pupienus.

# Gordian III. (Ende Jan./Anf. Febr. [?] 238-Anf. 244)

Geb.: 20. Jan. 225 (226?) in Rom (vgl. FPhiloc. Epit. de Caes. 27, 2). Sohn des Konsulars Iunius Balbus (PIR<sup>2</sup> I 733) und der Maecia Faustina (PIR<sup>2</sup> M 64), Tochter Gordians I.? (vgl. HA v. Gord. 4, 2, wohl fiktiv). Enkel Gordians I., Schwestersohn Gordians II. (Dessau 496 ff.).

# Wichtige Einzeldaten:

31. Jan./1. Febr. 2

Zum Caesar erhoben: M. Antonius Gordianus nob.

(28. Febr./1. März:

CAESAR, PRINCEPS IUVENTUTIS.

Loriot)? 238

Anf. (9.?) Mai (6. oder Zum Augustus ausgerufen: Imp. Caesar M. Antonius 7. Juni: Loriot)? 238 Gordianus pius felix (invictus nicht offiziell) Aug.,

PONT. MAX., PATER PATRIAE.

(vor 12.?) Mai 241 Heirat mit Tranquillina. Spätestens seitdem unter starkem

Einfluss seines Schwiegervaters, des praefectus praetorio M. Furius Sabinus Aquila Timesitheus (PIR<sup>2</sup> F 581), bis zu

dessen Tod im Jahr 243.

242 Agon Minervae (Chron. min. I 147).

Frühsommer 242 Übergang nach Asien. Frühjahr 243(?) Beginn des Perserkrieges.

Anf. 244 Tod (nach 13. Jan. und vor 14. März: Cod. Just. VI 10, 1 u.

III 42, 6. 11. Febr.? s. Kettenhofen S. 132.): Vor Ktesiphon an einer Verwundung (?) gestorben (oder von Philippus Arabs ermordet?). Kenotaph bei Dura Europos (HA v. Gord. 34, 2 f., Ammian 23, 5, 7 f.). Leichnam nach Rom überführt und dort bestattet (Eutrop. 9, 2, 3). Consecratio als Divus Gor-

DIANUS.

cos. design. seit Mai (?) 238

cos. I 239

cos. design. II seit Juli 240

cos. II 241

trib. pot. I 9. Mai?-9. Dez. 238 trib. pot. II 10. Dez. 238-9. Dez. 239 trib. pot. III 10. Dez. 239-9. Dez. 240 trib. pot. VII 10. Dez. 243-Anf. 244

Tranquillina

189

```
imp. II 239?
```

imp. III 240

imp. IV 241?

imp. V und VI Frühjahr/Sommer 242

imp. VII Frühjahr 243?

#### liberalitas I Febr. 238 (Caesarernennung)

II 239 (Konsulatsantritt)?

III Jan. 241 (Konsulatsantritt)?

IV Mai 241 (Heirat mit Tranquillina)

V 243 (Victoria Persica?)

Verheiratet mit Tranquillina (s. unten). Keine Kinder.

PIR<sup>2</sup> A 835.

RE I 2, 1894, 2619 ff. Nr. 60 (P. von Rohden).

DNP 4, 1145 f. (Th. Franke).

Diz. Epigr. III, 1962, 540 ff. (R. Paribeni).

RIC IV 2, 177. IV 3, 1 ff.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 38 ff. und 147 ff.

Fittschen – Zanker, Katalog I 127 ff. Nr. 107 f.

Herrscherbild III 3, 13 ff. (J. Bracker), III 2, 68 ff. (R. Delbrueck).

Herz, Kaiserfeste 1188 f. (dies Caesaris und dies imperii).

X. Loriot, BSFN 1970, 558 ff. (Konsulate und tribunicia potestas).

- -, in: Mel. W. Seston, Paris 1974, 297 ff. (zum dies imperii).
- -, ANRW II 2, 1975, 724 ff.
- -, ZPE 43, 1981, 225 ff. (zu den imperator. Akklamationen).
- G. Barbieri, Diz. Epigr. IV, 865 f. (zu den liberalitates).
- D. MacDonald, Historia 30, 1981, 502 ff. (zum Tode des G.).
- E. Kettenhofen, Die röm.-persischen Kriege des 3. Jahrh., Wiesbaden 1982.
- M. Sartre, Syria 61, 1984, 49 ff. (zum dies Caesaris und zum dies imperii).
- B. Hamacher, Münstersche Numism. Zeitung 13, 3, Okt. 1983, 19ff. und 13, 4, Dez. 1983, 39ff. (zum Zug durch Kleinasien).

Halfmann, Itinera principum 233 f.

- A. Nicoletti, Sulla politica legislativa di Gordiano III, Neapel 1981 (u. a. Datierungsfragen).
- J. Scheid, BSFN 1988, 367 ff. (Augustus seit Ende April 238?).
- F. Kolb, Untersuchungen zur Historia Augusta, Bonn 1987, 99 ff. (Perserkrieg).
- E. Kettenhofen, BO 47, 1990, 170 (Perserkrieg).
- M. Peachin, Athenaeum 67, 1989, 594 ff. (Augustus seit Anf. Aug. 238?).
- -, Titulature 29.
- St. K. Ross, ZPE 97, 1993, 195 ff. (Perserkrieg).

Grenier, Titulatures 79.

Scheid, Collège Nr. 160.

Scheid, CFA Nr. 112-115.

Wallinger 126 ff. (Mutter und Gattin).

M. Johnson, Latomus 54, 1995, 141 ff. (Kenotaph).

D. S. Potter, The Roman Empire at Bay. AD 180-395, London 2004, 229 ff.

# Tranquillina

Geburtsdatum unbekannt. Tochter des praefectus praetorio C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus (PIR<sup>2</sup> F 581).

Mai (schon vor 12. Mai?) 241 *Heirat* mit Gordian III. und Erhebung zur Augusta: Furia Sabinia Tranquillina Augusta.

Das weitere Schicksal der Tranquillina ist unbekannt.

PIR<sup>2</sup> F 587.

RE VII 1, 1910, 370 ff. Nr. 98 (A. Stein).

DNP 4, 712 (Th. Franke).

RIC IV 3, 41 f. Nr. 249 ff.; 53 Nr. 340 ff.

Herrscherbild III 3, 51 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 42 f. und 163 ff.

Fittschen – Zanker, Katalog III 33 f. Nr. 36.

X. Loriot, ANRW II 2, 738 (zum Heiratsdatum).

# Usurpator

### Sabinianus

240 in Karthago zum Kaiser erhoben. Partiell wurde vermutet, er sei damals proconsul Africae gewesen; dann kann er allerdings nicht mit M. Triarius Rufinus Asinius Sabinianus, proconsul Asiae unter Gordian III. (PIR² A 1251; Thomasson, Laterculi praesidum 26:190), identisch sein (so aber Birley). Ende 240 durch den Statthalter von Mauretanien besiegt und gefangengenommen (HA v. Gord. 23, 4. Zosim. 1, 17, 1).

PIR<sup>2</sup> S 18.

RE I A 2, 1920, 1585 Nr. 4 (A. Stein).

DNP 10, 1188 (Th. Franke).

X. Loriot, ANRW II 2, 734 f. m. Anm. 591 ff.

E. Birley, BHAC 1968/69 (1970), 87 ff.

K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 90 ff.

Thomasson, Laterculi praesidum 26:190.

Thomasson, Fasti Africani 90.

# Philippus Arabs (Anfang 244–Sept./Okt. 249)

Geb.: Um 204? (nach Chron. Pasch. p. 503 Bonn., vgl. jedoch Aurel. Vict., Caes. 28, 10) wohl im späteren Philippopolis in Arabien, Sohn des Iulius Marinus (s. unten), praefectus Mesopotamiae (?), praefectus praetorio (seit 243).

Name: M. Iulius Philippus.

### Wichtige Einzeldaten:

Sept./Okt. 249

Anf. 244 Erhebung zum Kaiser (nach 13. Jan. und vor 14. März: Cod. Just. VI 10, 1 und III 42, 6. Vgl. oben unter Gordian III.): IMP. CAES. M. IULIUS PHILIPPUS P. F. INVICTUS (nicht offiziell) Aug., pont. Max., trib. pot., consul, pater patriae, - Frieden mit Persien. (Frühsommer)? Ankunft in Rom. 244 Aufbruch in den Karpenkrieg (12. Nov. 245 in Aquae in 245 Dakien bezeugt: FIRA II p. 657). Karpen- und Germanenkrieg (damals auch Titel proconsul: 246-247 RMD V 474. 475; AE 2011, 1795. 1796). Spätsommer 247 Triumph in Rom. 21.-23. April 248 1000-Jahr-Feier Roms (vgl. Cassiod. Chron. z. J. 249).

> Tod: (vor 11. Sept.: Loriot) In der Schlacht bei Verona (oder bei Beroia in Makedonien bzw. Beroia in Thrakien?) von den Soldaten ermordet. - Damnatio memoriae? (Name der Philippi auf Inschriften eradiert. Nach Eutrop. 9, 3 wurden Philippus und sein Sohn consecriert, wohl ein Irrtum.)

cos. I 245 cos. design. II Ende 246 cos. II 247 cos. design. III seit Juli 247 cos. III 248

cos. design. IV (?) seit Juli 249 (?)

trib. pot. I Anf. 244-9. Dez. 244 trib. pot. II 10. Dez. 244-9. Dez. 245 trib. pot. III 10. Dez. 245.-9. Dez. 246 trib. pot. VI 10. Dez. 248-Sept./Okt. 249

Persicus maximus / Parthicus maximus } seit etwa Mitte 244, nur sporadisch bezeugt. Parthicus Adiabenicus wohl inoffiziell (nur IGBulg V 5257).

Philippus Arabs (Anfang 244-Sept./Okt. 249)

191

Carpicus maximus Ende 247 (?) Germanicus max. inoffiziell

liberalitas I 244

II 245

III 248

IIII 249(?) Künker, Auktion 62 (März 2001) Nr. 684.

Vater: IULIUS MARINUS (PIR<sup>2</sup> I 407), gestorben unter Philippus, danach nur (?) in Philippopolis als Gott verehrt (IGR III 1199 f.). Wohl keine consecratio durch den Senat.

Bruder: C. Iulius Priscus (PIR2 I 488), praef. Mesopotamiae (D. Feissel - J. Gascou, Journ. Savants 1995, 67 ff.), praefectus praetorio et rector Orientis (CIL III 141495), vgl. Pflaum, Carrières 831 ff. Nr. 324a.

Verheiratet mit Marcia Otacilia Severa (s. unten), ein Sohn: M. Iulius Philippus (iunior) s. unten, weitere Söhne (?), nur bei Joh. Ant. (Exc. de insidiis p. 109, 59 De Boor) erwähnt.

PIR<sup>2</sup> I 461.

RE X 1, 1918, 755 ff. Nr. 386 (A. Stein).

DNP 9, 812 f. (Th. Franke).

RAC XXVII, 2015, 599-604 (B. Bleckmann).

RIC IV 3, 54 f.

Herrscherbild III 3, 1971, 30 ff. (W. Real) und III 2, 1940, 78 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 42 f. und 169 ff.

Pflaum, Carrières 836 f. (zur Laufbahn).

X. Loriot, BSFN 1970, 558 ff.

- -, ANRW II 2, 1975, 788 ff.
- G. Barbieri, Diz. Epigr. IV, 866 ff. (zu den liberalitates).
- S. Dušanić, Chiron 6, 1976, 427 ff. (zum Todesort) = ders., Selected essays in Roman history and epigraphy, Belgrad 2010, 860ff.
- H. A. Pohlsander, Historia 31, 1982, 214 ff. (zu den Todesumständen).

Halfmann, Itinera principum 234 f.

- R. Ziegler, in: Roma renascens (Festschrift I. Opelt), Frankfurt 1988, 385 ff. (zum Todesort).
- F. Kolb, Untersuchungen zur HA, Bonn 1987, 99 ff. (zur Laufbahn).
- E. Winter, Die sasanidisch-röm. Friedensverträge, Frankfurt 1988, 80 ff.
- D. E. Trout, Chiron 19, 1989, 221 ff. (bezweifelt den Rom-Aufenthalt 244).
- L. Borhy D. Bartus E. Számadó, in: Studia archaeologica Nicolae Szabó LXXV annos nato dedicata, Budapest 2015, 27 ff. (Erlass für das Heer 247/249).
- P. J. Sijpesteijn, ZPE 91, 1992, 99 ff. (Germanicus-Titel).
- M. Peachin, Historia 40, 1991, 331 ff. (Marsch auf Rom; vgl. dazu J. Nollé in: ders. u.a. (Hg.), Internationales Kolloquium zur kaiserzeitlichen Münzprägung Kleinasiens, Mailand 1997, 20).
- -, ZPE 73, 1988, 98 ff. (Titulatur).
- -, Titulature 30 f.

Grenier, Titulatures 79 f.

Ch. Körner, Philippus Arabs, Berlin 2002.

W. Eck, ZPE 140, 2002, 257 ff. (zur tribunicia potestas).

# Otacilia Severa

Geburtsdatum unbekannt. Nach Zosim. 1, 19, 2 vermutlich Tochter oder Schwester eines Severianus (PIR<sup>2</sup> S 624).

vor 238

Heirat mit Philippus Arabs.

seit Frühjahr 244

Augusta: Marcia Otacilia Severa Augusta, mater cas-

TRORUM ET SENATUS ET PATRIAE (Dessau 513). MATER

CAESARIS (seit Juli/Aug. 244).

248 (?)

Tod. Für 249 wurden in Antiochia keine Tetradrachmen

mehr im Namen der Otacilia geprägt.

Sept./Okt. 249

Damnatio memoriae? (Name auf Inschriften selten era-

diert).

PIR2 M 266.

RE XIV 2, 1930, 1607 f. (A. Stein).

DNP 7, 853 (M. Strothmann).

RIC IV 3, 82 ff. und 93 ff.

Herrscherbild III 3, 1979, 57 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 44 f. und 177 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog III 34f. Nr. 37.

# M. Iulius Philippus (iunior)

Geb.: 237 oder 238 (vgl. Epit. de Caes. 28, 3), als Sohn des M. Iulius Philippus und der Otacilia Severa.

| T 1 |   | , ,   | ~ 4 4 |
|-----|---|-------|-------|
| 111 | 1 | 'Aug. | 744   |
| Ju. | , | Aug.  |       |

Erhebung zum Caesar (nach 23. Juli, vor 15. Aug.: Dessau

505. Cod. Just. IV 29, 10): M. Iulius (Severus) Philippus

NOBILISSIMUS CAESAR, PRINCEPS IUVENTUTIS.

Juli/Aug. 247

Erhebung zum Augustus (nach 11. Juli, vor 30. Aug.): IMP.

CAES. M. IULIUS (SEVERUS) PHILIPPUS P. F. INV. AUG., PONT.

MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE.

Sept./Okt. 249

Tod: Ermordet im Prätorianerlager in Rom (gegen Dušanićs

These, wonach Philippus iunior eine Zeitlang Mitregent des Decius war, s. Pohlsander). – Damnatio memoriae? (vgl.

oben bei Philippus pater).

cos. I 247

cos. II design. vor 28. Dez. 247

cos. II 248

trib. pot. I Juli/Aug.-9. Dez. 247 (siehe beim Vater)

trib. pot. II 10. Dez. 247-9. Dez. 248 trib. pot. III 10. Dez. 248-Sept./Okt. 249

PIR<sup>2</sup> I 462.

RE X 1, 1918, 770 ff. Nr. 387 (A. Stein).

RIC IV 3, 95 ff.

Herrscherbild III 3, 1979, 42 ff. (W. Real).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 44 f. und 182 ff.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 791 ff. S. Dušanić, Chiron 6, 1976, 427 ff.

H. A. Pohlsander, Historia 31, 1982, 214 ff.

Peachin, Titulature 31.

# Usurpatoren

#### Pacatianus

Geburtsdatum unbekannt. Wohl aus senatorischer Familie (vgl. CIL III 94 und Add. p. 969 = IGLSyr XIII 9076). Kommandeur (konsularer Statthalter?) in Moesien oder Pannonien (Zosim. 1, 20, 2. Zonar. 12, 19).

April (?) 248 Erhebung zum Kaiser ebenda: Imp. Ti. Claudius Marinus

PACATIANUS P. F. AUG.

248 Tod: Nach kurzer Herrschaft von den Soldaten getötet

(Zonar.). - Damnatio memoriae?

PIR2 C 929 und 930; cf. S p. 290.

RE III 2, 1899, 2771 f. Nr. 235 (A. Stein).

DNP 3, 19 (A. R. Birley).

Devijver C 157.

RIC IV 3, 104 f.

Herrscherbild III 2, 1940, 84 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 44 f. und 186.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 794.

S. Dušanić, Chiron 6, 1976, 436.

E. M. Pegan, Tiberius Claudius Marinus Pacatianus, Ljubliana 1984.

Peachin, Titulature 266.

A. R. Birley, CR 41, 1991, 410 (zu den Münzen).

Philippus Arabs (Anfang 244-Sept./Okt. 249)

# Iotapianus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt, soll sich der Abstammung von (Severus?) Alexander gerühmt haben (Aurel. Vict., Caes. 29, 2).

In Syrien oder Kappadokien zum Kaiser erhoben: Імр.

CAES. M. F(...) Ru(fus?) Iotapianus Aug.

Sept./Okt. (?) 249 Tod: Von den Soldaten ermordet. – Damnatio memoriae (?).

PIR<sup>2</sup> I 49.

RE IX 2, 1916, 2004 f. (A. Stein).

DNP 5, 1093 (Th. Franke).

RIC IV 3, 105.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 794.

Herrscherbild III 2, 1940, 84 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 44 f. und 186 f.

R. Bland, in: Essays Carson and Jenkins, London 1993, 191 ff.

#### Marcus

Der Philosoph Marcus soll nach Zonaras 12, 18 Anfang 244 auf die Nachricht vom Tode Gordians III. vom Senat zum Caesar gewählt, aber gleich darauf gestorben sein (wohl alles fiktiv).

PIR<sup>2</sup> M 271.

RE XIV 2, 1930, 1644 Nr. 3 (A. Stein).

Kl P III 1009 Nr. 1 (R. Hanslik).

# Sponsianus

In Transsilvanien gefundene Aurei bezeugen einen Imp. Sponsianus, der wohl für kurze Zeit an der Donau unter Philippus Arabs als Usurpator agiert hat. Sonst unbekannt.

PIR2 S 803.

RIC IV 3, 67 und 106.

Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise 82 Anm. 10, 93 und 121 Anm. 1.

# Decius (Sept./Okt. 249-Juni 251)

Geb.: ca. 190 (weniger wahrscheinlich ca. 200)? im vicus Budalia bei Sirmium (Chron. Pasch. Epit. de Caes. 29). Vielleicht war bereits der Vater Mitglied der Reichsaristokratie.

Name: C. Messius Quintus Decius Valerinus.

Laufbahn: Senator, candidatus Aug(usti) vielleicht für die Prätur, consul suffectus vor 232, leg. Aug. pro pr. prov. Moesiae itemque Germaniae Inferiorum (232–235), leg. Aug. pro pr. prov. Hispaniae Citerioris (ca. 235–238), praefectus urbi (vor 249)?, leg. Aug. pro pr. (?) utriusque provinciae Moesiae et Pannoniae (249). Vgl. AE 1985, 752.

# Wichtige Einzeldaten:

| Juni oder erst | Ausrufung zum imperator in Pannonien (oder bereits von | • |
|----------------|--------------------------------------------------------|---|
| TT 1 4 0 40    | 3.6 ( 0.40 D) 1                                        |   |

Herbst 249 Mai 249, Birley 74). Herbst 249 Adventus in Rom.

Sept./Okt. (?) 249 Erst damals(?) Annahme der kaiserlichen Titulatur: IMP.

Caes. C. Messius Quintus Traianus Decius P. F. Inv. Aug., Pont. Max., Pater Patriae. Dies imperii zwischen 23. Sept./16. Okt. nach R. Haensch – P. Weiß, Chiron 44,

2014, 533-539.

Ende 249 Religionsedikt (s. auch AE 1973, 235 aus dem Jahr 251).

250–251 Krieg gegen die Goten auf dem Balkan.

1. H. Juni 251 Tod: Gefallen bei Abrittus in Mösien, Tod in Rom zwischen

9. und 24. Juni bekannt geworden, vgl. CIL VI 31120 und 36760; auch AE 2003, 1415 weist, wenn richtig ergänzt, auf ein Datum vor 11. Juni (das Datum in HA v. Valeriani 5, 4, wonach Decius am 27. Okt. 251 noch am Leben war, ist fik-

tiv!)

vor 24. Juni 251 Consecratio: Divus Decius (CIL VI 36760).

vor 15. Juli 251 Damnatio memoriae unwahrscheinlich; zudem Name meist

nicht eradiert.

cos. I suff. vor 232 cos. design. II 249

cos. II 250

cos. design. III 250

cos. III 251

Herennia Etruscilla

197

trib. pot. 1 23. Sept./16. Okt.?-9. Dez. 249 (CIL XVI 154; es bleibt unsicher, ob der

Beginn der trib. pot. auf den dies imperii gelegt wurde)

trib. pot. II 10. Dez. 249-9. Dez. 250 trib. pot. III 10. Dez. 250-Sommer 251

Dacicus Max. 250 (nur auf zwei Meilensteinen der Tarraconensis: CIL XVII 1, 1, 56

und 100, wohl irregulär).

Germanicus Max. 251? (nur auf einem Meilenstein aus Tunesien, AE 1942/3, 55, wohl

ebenfalls irregulär).

Ein Congiarium 249 in Rom wegen des Regierungsantritts.

Verheiratet mit HERENNIA ETRUSCILLA (s. unten).

Zwei Söhne von Etruscilla:

1. Q. HERENNIUS DECIUS (s. unten),

2. C. Valens Hostilianus (s. unten).

Eine Tochter lässt sich nicht nachweisen (vgl. unten unter Volusian).

Ein angeblicher Bruder C. Decius Valerinus (oder Valerianus; PIR2 D 28) ist mit dem Kaiser identisch.

PIR<sup>2</sup> M 520.

RE XV 1, 1931, 1244 ff. Nr. 9 (C. Wittig).

DNP 3, 348 f. (A. R. Birley).

Diz. Epigr. II 2, 1910, 1479 ff. (G. Costa).

RAC III, 1957, 611 ff. (K. Gross).

RIC IV 3, 107 ff.

RPC IX. Trajan Decius to Uranius Antoninus (AD 249-254), London-Paris 2016.

Herrscherbild III 3, 63 ff. (M. Wegner), III 2, 85 ff. (R. Delbrueck).

Fittschen - Zanker, Katalog I 130 ff. Nr. 110.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 46 f. und 187 ff.

A. R. Birley, in: E. Frézouls - H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 57 ff.

X. Loriot, ibid. 43 ff.

J. F. Gilliam, in: Studi in honorem A. Calderini e R. Paribeni I, Mailand 1956, 305 ff. (zur damnatio memoriae).

Kneissl, Siegestitulatur 235.

X. Loriot, ANRW II 2, 1975, 794 ff. (zum Regierungsbeginn).

-, ZPE 43, 1981, 234 (imperat. Akklamationen und Siegestitel).

N. Gostar, in: Actes de la XII<sup>e</sup> Conference Eirene 1972, Bukarest - Amsterdam 1975, 645 (zum Titel Dacicus maximus).

G. W. Clarke, ZPE 37, 1980, 114 ff. (zum Todesdatum).

K. Dietz, Senatus contra principem, München 1980, 190 ff. Nr. 59.

U. Marelli, Aevum 58, 1984, 52 ff. (zur damnatio memoriae und zum Cognomen Traianus).

J. R. Rea, Oxyrhynchus Papyri vol. LI, London 1984, 19 ff. (danach oben).

A. R. Birley, in: W. Eck (Hg.), Prosopographie und Sozialgeschichte, Köln 1993, 50 (Name Valerinus, nicht Valerianus wie von G. Alföldy, Epigraphica 40, 1978, 59 ff. erneut vorgeschlagen).

Peachin, Titulature 32.

Grenier, Titulatures 80 f.

R. Selinger, Die Religionspolitik des Kaisers Decius, Frankfurt 1994.

R. Haensch - P. Weiß, Chiron 44, 2014, 533-539 (zum dies imperii). W. Eck, Chiron 46, 2016, 489 ff. (zur trib. pot.).

### Herennia Etruscilla

Geburtsdatum unbekannt, aus vornehmem etruskischem Geschlecht (?).

lange vor 249

Heirat mit Decius.

Herbst 249

Zu Beginn der Regierung des Decius zur Augusta erhoben:

HERENNIA CUPRESSENIA ETRUSCILLA AUGUSTA.

seit Mitte 250

MATER CASTRORUM.

1. H. 251 (vor 9. Juni) MATER AUGUSTORUM.

nach Mitte 251

Gest. unter Trebonianus Gallus?

PIR2 H 136.

RE VIII 1, 1912, 681 Nr. 53 (W. Kroll).

RIC IV 3, 127 ff. und 137 f. (vgl. p. 153 zum Todesdatum).

Herrscherbild III 3, 78 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 46 f. und 193 ff.

### Herennius Etruscus

Geb.: ca. 220/230 in Pannonien, Sohn des C. Messius Decius und der Herennia Etruscilla.

Mai/Juni 250

Erhebung zum Caesar (vor 8. Juni: Cod. Just. 5, 12, 9):

Q. Herennius Etruscus Messius Decius nob. Caes.,

PRINCEPS IUVENTUTIS.

vor 9. Juni 251

Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. Q. Herennius

ETRUSCUS MESSIUS DECIUS AUG., PRINCEPS IUVENTUTIS.

Juni 251

Tod: Gefallen noch vor seinem Vater bei Abrittus in Mösien

(s. unter Decius). Consecratio: Divus Herennius.

vor 15. Juli 251

Damnatio memoriae unwahrscheinlich (siehe beim Vater).

cos. design. 250 cos. I 251

trib. pot. I 10. Dez. 250-Sommer 251

PIR<sup>2</sup> H 106.

RE XV 1, 1931, 1284 f. Nr. 10 (C. Wittig).

DNP 5, 413 (Th. Franke).

Usurpatoren

199

Diz. Epigr. III 1962, 736. RIC IV 3, 138 ff. Herrscherbild III 3, 70 ff. (M. Wegner). Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 46 f. und 196 ff. Peachin, Titulature 32 f.

W. Eck, Chiron 46, 2016, 489 ff. (zur trib. pot.)

# Hostilianus

Geburtsdatum unbekannt. Zweiter Sohn des Decius und der Herennia Etruscilla. Name: C. Valens Hostilianus Messius Quintus (in der Epit. de Caes. 30 heißt er Hostilianus Perpenna. Bei Zonaras 12, 18 ist zwischen Gordian III. und Philippus Arabs ein Severus Hostilianus aufgeführt. Für diese Namen finden sich sonst keine Belege.)

| Sept. (?) 250    | Erhebung zum Caesar (vor 22. Sept.): C. Valens Hostilianus Messius Quintus nob. Caes., princeps iuventutis.                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vor 11. Juni 251 | Augustus-Namen noch zu Lebzeiten des Decius (siehe die stadtrömischen Münzen, die gleichzeitig mit denen des Decius und Herennius Etruscus sind). Imp. Caes. C. Valens Hostilianus Messius Quintus Aug. (wenn AE 2003, 1415            |
|                  | zutreffend ergänzt ist). Die Behauptung von Zosim. 1, 25, 1, er sei nach dem Tode des Decius durch Trebonianus Gallus (s. unten) adoptiert worden, ist unzutreffend, doch könnte er für kurze Zeit zusammen mit diesem "regiert" haben |
|                  | (SB VI 9235 und AE 2003, 1415).                                                                                                                                                                                                        |

vor 15. Juli (?) 251 Tod: Gest. in Rom an der Pest (Epit. de Caes. 30) oder von

Trebonianus Gallus beseitigt (so Zosim. 1, 25, 1); aber in SB VI 9235 wird noch am 13.8. nach ihm datiert. – Damnatio memoriae (Dessau 518) unwahrscheinlich, siehe oben

bei Vater und Bruder.

trib. pot. I? Wenn er sie je erhalten hat, dann in einem der Monate zwischen Ianuar 251 und seinem Tod.

PIR<sup>2</sup> V 14.

RE XV 1, 1931, 1285 f. Nr. 11 (C. Wittig).

DNP 5, 744 f. (Th. Franke).

RIC IV 3, 143 ff.

Herrscherbild III 3, 75 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 46 f. und 199 ff.

C. Préaux, Aegyptus 32, 1952, 152 f. (Verhältnis zu Trebonian).

X. Loriot, Bull. Soc. fr. de Num. 21, 1971, 128 f. (zur Caesarerhebung).

G. Sotgiu, ANRW II 2, 1975, 798 f.
J. R. Rea, Oxyrhynchus Papyri, vol. LI, London 1984, 19 ff.
Peachin, Titulature 33 f.
R. Ziegler, Tyche 9, 1994, 188 ff.
W. Eck, Chiron 46, 2016, 489 ff. (zur trib. pot.)

# Usurpatoren

### L. (?) Priscus

Praeses Macedoniae (?). Identisch mit T. Iulius Priscus, Statthalter von Thracia 249/50 (PIR² I 489)?

Ende 250 in Philippopolis während der Belagerung durch die Goten zum Kaiser erhoben. Vom Senat zum hostis erklärt. Bald danach erschlagen (Aurel. Vict., Caes. 29, 2f. Jordanes, Get. 18, 101 ff.). – Damnatio memoriae.

PIR<sup>2</sup> I 489 und P 971.

RE XXIII 1, 1957, 5 f. Nr. 18 (R. Hanslik).

DNP 10, 341 (Th. Franke).

F. Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise 111 und 162.

A. Aidinger, Annales Valaisannes 30, 1979, 650 f.

L. Mecella, in: M. Cassia u.a. (Hg.), Pignora amicitiae. Scritti ... offerti a Mario Mazza, Catania 2012, I 289 ff.

#### Iulius Valens Licinianus

2. H. 250 in Rom zum Kaiser erhoben, aber nach kurzer Zeit beseitigt (Aurel. Vict., Caes. 29, 3. Epit. de Caes. 29, 5). Die Angaben in der HA Tyr. trig. 20, wonach Valens mit dem gleichnamigen Usurpator unter Gallienus verwandt war und sich in Illyricum erhob, sind fiktiv.

PIR2 I 610.

RE X 1, 1918, 845 f. (A. Stein).

DNP 7, 156 (K. Groß-Albenhausen).

Peachin, Titulature 35.

A. R. Birley, in: E. Frézouls – H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 76 (identisch mit dem Legaten von Dacia, Q. Iulius Licinianus?; anders I. Piso, Fasti provinciae Daciae II, Bonn 2013, 42).

# Trebonianus Gallus (Juni [?] 251-Aug. [?] 253)

Geb.: Um 206 (? vgl. Epit. de Caes. 31, 1) in Perusia (?), aus vornehmer Familie, Urenkel des C. Vibius C. f. L. n. Tro. Gallus Proculeianus (PIR² V 550), Sohn des C. Vibius Veldumnianus (PIR² V 584)? Vgl. Dessau 6616.

Namen: C. VIBIUS TREBONIANUS GALLUS.

Laufbahn: Senator, consul suffectus, wohl leg. Aug. pro. pr. prov. Moesiae Inferioris (250/1).

# Wichtige Einzeldaten:

Mitte Juni (?) 251 Erhebung zum Kaiser nach dem Tode des Decius in der

Schlacht bei Abrittus: Imp. Caes. C. Vibius Trebonianus Gallus P. F. Inv. Aug., pont. max., trib. pot., cos., pater

PATRIAE, PROCONSUL.

2. H. 251

Adventus in Rom.

Aug. (?) 253

Tod: Von den Soldaten in Interamna oder Forum Flaminii

auf dem Marsch gegen Aemilianus (s. unten) ermordet. – Damnatio memoriae (Namenserasion auf den Inschriften).

- Consecratio unter Valerian? (vgl. unter Volusianus.)

cos. I suffectus ca. 245 cos. design. II Ende 251 cos. II 252

trib. pot. I Juni (?) 251–9. Dez. 251 trib. pot. II 10. Dez. 252–9. Dez. 252 trib. pot. III 10. Dez. 252–? 253

trib. pot. IV erwähnt auf zwei stadtrömischen Inschriften (CIL VI 31240. 40699)

und Münzen; unklar, wie zu erklären.

Ein Congiarium in Rom zusammen mit Volusianus wegen des Regierungsantritts.

Verheiratet mit Afinia Gemina Baebiana, gest. vor Herrschaftsübernahme (PIR<sup>2</sup> A 439). Ein Sohn Volusianus (s. unten).

Ein angeblicher Adoptivsohn Hostilianus (s. unter Decius).

Möglicherweise eine Tochter VIBIA GALLA (PIR2 V 595; RE s.v. Vibius Nr. 71, vgl. AE 1952, 19)?

PIR2 V 579.

RE VIII A 2, 1958, 1984 ff. Nr. 58 (R. Hanslik).

DNP 12, 1, 777 (Th. Franke).

Volusianus 201

RIC IV 3 p. 151 ff.

Herrscherbild III 3, 83 ff. (M. Wegner). III 2, 90 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 48 f. und 201 ff.

J. F. Gilliam, in: Studi in honorem A. Calderini e R. Paribeni I, Mailand 1956, 305 ff.

G. Sotgiu, ANRW II 2, 1975, 798 ff.

J. R. Rea, Oxyrhynchus Papyri vol. LI, London 1984, 19ff.

R. Syme, Historia Augusta Papers, Oxford 1983, 195 ff.

J.-M. Doyen, in: Studia numismatica Labacensia A. Jeločnik oblata, Ljubliana 1988, 44.

Peachin, Titulature 35.

Grenier, Titulatures 81 f.

### Volusianus

Geb.: ca. 230 als Sohn des Trebonianus Gallus und der Afinia Gemina Baebiana.

| Juni (?) 251 | Zusammen mit seinem Vater zum imperator ausgerufen und von diesem sogleich (?) zum Caesar erhoben: C. Vibius                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Volusianus Caesar, princeps iuventutis, nobilissimus princeps (AE 1979, 302).                                                                        |
| Aug. (?) 251 | Erhebung zum Augustus: IMP. CAES. C. VIBIUS AFINIUS                                                                                                  |
|              | Gallus Veldumnianus Volusianus p. f. inv. Aug., pont.                                                                                                |
|              | MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL.                                                                                                    |
| Aug. (?) 253 | Tod: Zusammen mit seinem Vater von den Soldaten ermordet. – Damnatio memoriae. Später (unter Valerian?) Consecratio: Divus Volusianus (CIL XI 4999). |
|              |                                                                                                                                                      |

cos. design. Ende 251 cos. I 252 cos. II 253

trib. pot. I Aug.?-9. Dez. 251 trib. pot. II 10. Dez. 251-9. Dez. 252 trib. pot. III 10. Dez. 252-? 253 trib. pot. IV auf zwei stadtrömischen Inschriften (CIL VI 31240. 40699) und

Münzen; unklar, wie zu erklären.

Für eine angebliche Ehe des Volusianus mit einer Tochter des Decius, die in der älteren Literatur postuliert wird, gibt es keine Zeugnisse.

PIR<sup>2</sup> V 535.

RE VIII A 2, 1958, 1996 f. Nr. 65 (R. Hanslik).

DNP 12, 2, 322 (Th. Franke).

RIC IV 3, 173 ff.

Herrscherbild III 3, 92 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 48 f. und 207 ff.

J. R. Rea, Oxyrhynchus Papyri vol. LI, London 1984, 19ff. Peachin, Titulature 36.

# Usurpator

#### Uranius Antoninus

Aus der Familie der Iulia Domna und Priester des Baal von Emesa? *Name*: L. Iulius Aurelius Sulpicius Severus Uranius Antoninus.

Hochsommer 253: Erhebung zum Augustus in Emesa und Anerkennung in Syrien: Αὐτοκράτωρ Σουλπίκιος ἀντωνῖνος Σεβαστός. Herrschaft über Syrien bis Frühjahr 254. Das weitere Schicksal (Rücktritt nach der Ankunft Valerians im Osten?) und die Identifizierung mit Sampsigeramus (PIR² S 167) sind unsicher (vgl. Castritius 594 f.).

cos. I 254 in Syrien (? vgl. Baldus 163 f.).

trib. pot. I ?-9. Dez. 253 (? vgl. Baldus 35 und 159).

trib. pot. II? 10. Dez. 253-? 254 (nicht bezeugt, aber systematisch notwendig, wenn er 254 den Konsulat übernahm).

PIR2 I 195.

RE Suppl. IX, 1962, 1867 f. Nr. 29 (R. Hanslik).

RE I A 2, 1920, 2227 f. s. v. Sampsigeramus Nr. 5 (F. Stähelin).

DNP 12, 1, 1025 (M. Schottky).

RIC IV 3, 203 ff.

H. R. Baldus, Uranius Antoninus. Münzprägung und Geschichte, Bonn 1971 (dazu H. Castritius, Gnomon 46, 1974, 589 ff.).

-, in: Proceedings of the 8<sup>th</sup> Int. Congress of Numismatics 1973, Paris 1976, 205 ff. (zum Enddatum).

Herrscherbild III 2, 124 (R. Delbrueck).

Felletti Mai, Iconografia rom. imp. II 50 f. und 214 ff.

# Aemilius Aemilianus (Juli/Aug.-Sept./Okt. 253)

Geb.: ca. 207 (oder ca. 214. Vgl. Zonar. 12, 22. Epit. de Caes. 31, 4) in Girba in Africa (?). Niederer Herkunft, maurischer Abstammung?

Laufbahn: Senator, consul suffectus, legatus Aug. pro pr. prov. Moesiae Superioris (252/3).

# Wichtige Einzeldaten:

Juli/Aug. 253

Von den Soldaten in Mösien zum Kaiser ausgerufen, nach dem Tode des Trebonianus Gallus bei Interamna (Aug. 253) vom Senat anerkannt: Imp. Caes. M. Aemilius Aemilianus p. f. inv. Aug., Pont. Max., trib. pot., cos., pater patriae, proconsul.

Sept./Okt. 253 *Tod*: Nach 88-tägiger Herrschaft bei Spoletium von den Soldaten ermordet. – Damnatio memoriae? (Name auf Inschriften teilweise eradiert).

cos. I vor 252/3

trib. pot. I Juli/Aug.-Sept./Okt. 253?

Verheiratet mit C. CORNELIA SUPERA (s. unten).

PIR<sup>2</sup> A 330.

RE I 1, 1893, 545 f. Nr. 24 (E. Klebs).

DNP 1, 175 (A. R. Birley).

Diz. Epigr. I, 1895, 294 (E. de Ruggiero).

RIC IV 3, 190 ff.

Herrscherbild III 3, 97 ff. (M. Wegner). III 2, 94 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 48 f. und 211 ff.

H. Mattingly, JRS 25, 1935, 55 ff.

J.-M. Doyen, in: Studia Numismatica Labacensia A. Jeločnik oblata, Ljubliana 1988, 44.

Peachin, Titulature 36 f.

I. Piso, Tyche 29, 2014, 125 ff.

# Cornelia Supera

# Gattin des Aemilius Aemilianus.

Aug. (?) 253 Sept./Okt. 253? Zur Augusta erhoben: C. Cornelia Supera Augusta.

Tod: Zusammen mit ihrem Gatten ermordet? – Damnatio

memoriae? (Vgl. Dessau 9498).

PIR<sup>2</sup> C 1502.

RE IV 1, 1900, 1601 f. Nr. 460 (A. Stein).

Diz. Epigr. I, 294 f. (E. de Ruggiero).

RIC IV 3, 193. 198. 202.

Herrscherbild III 3, 99 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 48 f. und 213 f.

# Valerian (Juni/Aug. 253-Juni [?] 260)

Geb.: ca. 200 (vgl. Malalas p. 298 Dind., Aurel. Vict., Caes. 32, 5). Vornehmer Herkunft. Eltern unbekannt. Der HA v. Probi 5, 2 genannte Valerius Flaccinus, parens Valeriani imperatoris (PIR<sup>2</sup> V 78; RE s. v. Valerius Nr. 161) ist offenbar fiktiv.

Name: P. LICINIUS VALERIANUS. Nach der Epit. de Caes. 32, 1 hatte er den Beinamen Colobius (nach einer besonderen Form der Tunica).

Laufbahn: Vor 238 consul suffectus, 238 Gesandter der beiden älteren Gordiane nach Rom (Zosim. 1, 14. Nach HA v. Gord. 9, 7 war Valerian damals vielmehr princeps senatus in Rom), unter Decius wichtige Stellung in der Reichsverwaltung? (Vgl. Zonar. 12, 20. Nach der fiktiven Angabe der HA v. Valer. 5, 4 ff. wurde er am 27. Okt. 251 in Abwesenheit zum Censor gewählt [Chastagnol, in: Hist. Aug. Coll. Maceratense, Bari 1995, 139 ff.], während er am Gotenkrieg des Decius teilnahm), legatus legionis III (Gallicae) Felicis (? HA v. Probi 5, 6, sicher fiktiv).

# Wichtige Einzeldaten:

Juni/Aug. 253 Erhebung zum Kaiser in Rätien oder Noricum: Imp. Caes.

P. LICINIUS VALERIANUS P. F. INV. AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL (nicht in der kaiser-

lichen Konstitution; CIL XVI 155).

Sept./Okt. 253 Adventus in Rom, damals (?) Erhebung des Gallienus zum

Mitregenten.

Nach IGR III 481 = Dessau 8870 wurde das Bild Valerians (oder des Valerianus iunior) am 9. November in Oinoanda

eingeführt, siehe Pekáry, Kaiserbild 112.

254 Aufbruch in den Osten.

254/5 Aufenthalt in Antiochia (18. Jan. 255 Anwesenheit bezeugt

durch SEG 17, 528) - nach Rückgewinnung der 253 von den

Persern eroberten Stadt?

256? Zug nach Kappadokien (Zosim. 1, 36, 1). (Rückkehr nach

Rom wegen Cod. Just. 6, 42, 15 wahrscheinlich.)

Frühjahr 257 Aufenthalt zusammen mit Gallienus am Rhein (Brief am

23. Aug. von Köln nach Aphrodisias, Reynolds; Christol);

erster Erlass gegen die Christen.

Sommer/Herbst 257 Rückkehr nach dem Osten.

258 Zweiter Erlass gegen die Christen.

(Egnatia) Mariniana

207

Mai 258

2. H. Juni (?) 260 (vor 22. Juli)

Aufenthalt in Antiochia bezeugt (Cod. Just. 5, 3, 5; 9, 9, 18). Gefangennahme durch den Perserkönig Schapur I. bei

Edessa.

nach 262 (?)

Tod: In Gefangenschaft gestorben. Wohl keine consecratio. Die wenigen bisher bekannt gewordenen Consecrationsmünzen sind wohl hybride Prägungen. Die Angaben in HA v. Gall. 10, 5 und HA v. Aurel. 8, 1 sind fiktiv. CIL IX 1566 ist irrig überliefert, vgl. PLRE Scopius: Valentinian, nicht Valerian.

cos. I vor 238

cos. II 254

cos. III 255

cos. IV 257

trib. pot. I Sept./Okt.?-9. Dez. 253

trib. pot. II 10. Dez. 253-9. Dez. 254

trib. pot. III 10. Dez. 254-9. Dez. 255

trib. pot. VIII 10. Dez. 259-Juni (?) 260

Imperatorenakklamationen sind für ihn nicht überliefert.

Germanicus Ende 254

Germanicus max. 255

Germanicus max. III 257

Victoria Parthica 257

liberalitas I 253

II 254 oder 255

III 256

Verheiratet mit (EGNATIA) MARINIANA (s. unten).

Ein Sohn: Gallienus (s. unten)

Nach der HA (v. Valer. 8, 1) angeblich ein zweiter Sohn, der a patre absente Caesar est appellatus, a fratre Augustus (fiktiv). Für einen Zusammenhang mit dem cos. ord. II des Jahres 265 Valerianus gibt es keine Quellen (PIR<sup>2</sup> L 257; PLRE Valerianus 14).

PIR<sup>2</sup> L 258.

RE XIII 1, 1926, 488 ff. Nr. 173 (L. Wickert).

DNP 12, 1, 1089 f. (M. Schottky).

RIC VI, 27 ff.

Herrscherbild III 2, 95 ff. (R. Delbrueck). III 3, 101 ff. (M. Wegner).

Fittschen - Zanker, Katalog I 133 ff., Nr. 111.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 50 f. und 215 ff.

M. Christol, ANRW II 2, 1975, 803 ff.

R. Göbl, Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I., Gallienus, Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus, Quietus (260/262), Wien 2000.

G. Barbieri, Diz. Epigr. IV, 1942, 869 ff. (zu den liberalitates).

Ch. Oman, NC 1932, 58 ff. (zur Consecratio).

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 176 (zum Todesdatum).

W. Kuhoff, Herrschertum und Reichskrise, Bochum 1979.

König, Die gallischen Usurpatoren 20 ff. (zum Datum der Gefangennahme).

R. A. G. Carson, in: Actes du IXe Congres Int. Num. Berne 1979, Louvain la Neuve 1982, 461 ff. (zum Datum der Gefangennahme).

E. Kettenhofen, Die röm.-pers. Kriege des 3. Jh. n. Chr., Wiesbaden 1982, 59 ff.

R. Syme, Historia Augusta Papers, Oxford 1983, 195 ff.

F. Paschoud (ed.), Zosime I, Paris 1971, 139 ff.

Halfmann, Itinera principum 236 f.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 117 f.

D. Armstrong, ZPE 67, 1987, 215 ff. (zum Datum der Erhebung und zur tribunicia potestas: sicher unzutreffend. Vgl. dazu oben S. 30).

R. Göbl, NZ 74, 1951, 8ff.

J.-M. Doyen (s. unter Trebonianus) 43 ff.

Peachin, Titulature 37.

Grenier, Titulatures 82 ff.

P. Bastien - H. Huvelin, RN 1969, 212 ff. (Victoria Parthica).

J. Reynolds, in: Ch. Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity, London 1989, 1 ff.

M. Christol, CCG 8, 1997, 243 ff. (Aufenthalt am Rhein)

A. Goltz - U. Hartmann, in: K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser, Bd. 1, Berlin 2008, 223 ff. (zu Valerian und Gallienus).

T. Glas, Valerian. Kaisertum und Reformansätze in der Krisenphase des Römischen Reiches, Paderborn 2014.

# (Egnatia) Mariniana

Geb.: in Falerii (?). Tochter des Egnatius Victor Marinianus (PIR<sup>2</sup> E 37), Schwester (?) von L. Egnatius Victor Lollianus (PIR2 VIII 3, p. 329), Gemahlin des Kaisers Valerianus.

Tod: vor 253 (?).

Consecratio nach der Thronerhebung Valerians: DIVA MARINIANA.

PIR<sup>2</sup> E 39.

RE V 2, 1905, 2003 f. Nr. 44 (A. Stein).

DNP 3, 890 (W. Eck).

RIC V 1, 64 f.

Herrscherbild III 3, 105 (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 50 f. und 219.

Valerian (Juni/Aug. 253-Juni [?] 260)

# Usurpatoren

#### Silbannacus

Usurpator wohl unmittelbar nach dem Tod des Aemilianus als Reaktion gegen den Sieg Valerians über Aemilianus; wohl in Rom akklamiert. Nur durch zwei Antoniniani bezeugt: IMP. MAR. (ob M. Aurelius gemeint?) Silbannacus Aug. Nach kürzester Zeit war seine Revolte beendet.

PIR2 S 711.

RIC IV 3, 66 f. und 105.

Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise 93 f. und 16I f.

H. Mattingly, BMQ 14, 1940, 97.

S. Estiot, RN 151, 1996, 105 ff. (zum 2. Antoninian).

A. R. Birley, in: E. Frézouls - H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 76.

#### Mareades

Geburtsdatum unbekannt. Sohn eines Cyriades (? so HA Tyr. trig. 2, 1, wohl fiktiv). Name als Mareades (Amm. Marc. 23, 5, 3), Mariades, Mariadnes oder Cyriades (so HA) überliefert.

Reicher Bürger und ehemaliger decurio in Antiochia in Syrien, wegen Unterschlagung aus der Curie gestoßen, führte die Perser im Jahr 253 gegen seine Vaterstadt. Nach der Niederbrennung von Antiochia Rückzug der Perser; nach der Niederlage Valerians erneute Eroberung von Antiochia 260, erneut mit Hilfe von Mareades; nach dem Rückzug Schapurs I. von den Antiochenern getötet (so Hartmann).

Nach HA Tyr. trig. 2, 2–3 soll Mareades nach der (zweiten) Einnahme von Antiochia zum Augustus erhoben worden sein (unsicher, ob Fiktion).

PIR<sup>2</sup> M 273.

RE XIV 2, 1930, 1744 f. (A. Stein).

DNP 7, 892 (K. Groß-Albenhausen).

J.-Ch. Balty, CRAI 1987, 213 ff.

U. Hartmann, in: J. Wiesehöfer – Ph. Huyse (Hg.), Érān ud Anērān. Studien zu den Beziehungen zwischen dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt, Stuttgart 2006, 105 ff.

# Gallienus (Sept./Okt. 253-ca. Sept. 268)

Geb.: 218 (nach Epit. de Caes. 33, 3). Sohn des P. Licinius Valerianus (s. oben) und der Egnatia Mariniana (s. oben), Enkel eines Gallienus, summus quondam in re publica vir (so HA v. Gall. 19, 3, fiktiv), geb. in Falerii Novi? (vgl. AE 1979, 217b). Name: P. Licinius Egnatius Gallienus (signo Falerius? Vgl. Alföldi, Weltkrise

110 f.).

Wichtige Einzeldaten:

Sept./Okt. 253 Vom Senat zum Caesar erhoben (Aurel. Vict., Caes. 32, 3.

Eutrop. 9, 7): P. Licinius Gallienus nob. Caes. Aug. (CIL

VIII 10132. AE 1967, 584).

Vor 22. Okt. 253 (vgl. Dessau 531) Erhebung zum Augustus: Imp. CAES.

P. Licinius Egnatius Gallienus p. f. inv. Aug., pont.

MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL.

254–256 Aufenthalt auf dem Balkan.

257-259 und (?) 260 Aufenthalt am Rhein (Brief am 23. Aug. von Köln nach

Aphrodisias, Reynolds; Christol: Brief von Vater und Sohn).

24. und 25. März 260 Sieg seines Statthalters über die aus Italien zurückkehrenden

Juthungen und Semnonen in Rätien.

Seit Sommer 260 (vor 22. Juli) Alleinherrscher.

2. H. 260 Sieg über die Alamannen bei Mailand.

Ende 260-Anf. 265 (?) Aufenthalt in Rom.

262/263 Einbruch der Goten in Griechenland

263 Decennalia.

Reise nach Griechenland und Einweihung in die eleusi-

nischen Mysterien.

265 Feldzug gegen Postumus in Gallien.

267/268 Herulereinfall. Einnahme Athens. Sieg des Gallienus am

Nestos (oder bei Naissus?).

ca. Sept. 268 Tod: Bei der Belagerung des von Aureolus (s. unten) ge-

haltenen Mailand ermordet. Grabmal an der Via Appia (Epit. de Caes. 40, 3). Vorübergehende damnatio memoriae? Name auf mehreren Inschriften eradiert. Consecratio unter Claudius II. (Aur. Victor, Caes. 33, 27): DIVUS GALLIENUS

(vgl. P.Rain. 9, 7).

```
cos. I 254
                  cos. II 255
                 cos. III 257
                 cos. IV 261
        cos. IV design. V Dez. (?) 261
                 cos. V 262
                 cos. VI 264
      cos. VI design. VII Dez. (?) 265
                cos. VII 266
             trib. pot. I Sept./Okt. 253-9. Dez. 253
             trib. pot. II 10. Dez. 253-9, Dez. 254
            trib. pot. III 10. Dez. 254-9. Dez. 255
           trib. pot, XVI 10. Dez. 267-ca. Sept. 268
Von den 15 imperatorischen Akklamationen lassen sich nur 6 datieren:
                  imp. I 253
                imp. III 257
         imp. IV oder V 260 (über Iuthungen und Semnonen am 24. und 25. März)
                imp. VI 262 oder 263 (nach Sieg über Goten in Achaia)
                 imp. X ? (vgl. Dessau 541)
               imp. XII 265 (IRT 456)
               imp. XV 268 (AE 1959, 271)
            Germanicus Ende 254
       Germanicus max. 255
    Germanicus max. III 257
    Germanicus max. V 258
           Dacicus max. 257? (AE 1993, 914; Dessau 552; ob inoffiziell?)
Persicus (bzw. Parthicus) 265 (?)
                   max.
     Victoria Germanica 254
       Victoria II Germ. 256/57
       Victoria Parthica 257
      Vict. VI, VII, VIII 259-261
```

Eine Liberalitas 263 wegen der Decennalien?

Archon in Athen 264/65

Ein angeblicher *Bruder* Valerianus (für Identität mit dem cos. II Valerianus von 265 gibt es keine Basis; siehe oben).

Verheiratet mit Cornelia Salonina (s. unten).

Eine Konkubine PIPA(RA), filia Attali, regis Marcomannorum (PIR<sup>2</sup> P 420), vgl. HA v. Gall. 21, 3. Aurel. Vict., Caes. 33, 6. Epit. de Caes. 33, 1.

Drei (?) Söhne von Salonina:

LICINIUS VALERIANUS (s. unten),

LICINIUS SALONINUS (s. unten) und?

Eine Cousine (LICINIA) GALLIENA (PIR<sup>2</sup> L 266)? Vgl. HA Tyr. trig. 29, 3, wohl fiktiv.

PIR<sup>2</sup> L 197.

PLRE 383 f. Nr. 1.

RE XIII 1, 1926, 350 ff. Nr. 84 (L. Wickert), und Suppl. X, 1965, 379 (M. Bonaria).

DNP 4, 770-772 (Th. Franke).

Diz. Epigr. III, 1962, 425 ff. (R. Paribeni).

RAC VIII, 1972, 962 ff. (E. Manni).

RIC V 1, 66 ff. und 129 ff.

R. Göbl, Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I., Gallienus, Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus, Quietus (260/262), Wien 2000.

Herrscherbild III 3, 1979, 106 ff. (M. Wegner), III 2, 95 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 52 ff. und 220 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 134ff. Nr. 112ff.

H.-J. Willger, Studien zur Chronol. des Gallienus und Postumus, Diss. Saarbrücken 1966.

Alföldi, Weltkrise.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 159.

M. Christol, ANRW II 2, 1975, 803 ff.

S. Follet, Athenes au II<sup>e</sup> et au III<sup>e</sup> siècle, Paris 1976, 141 f.

N. Gostar, in: Actes de la XII<sup>e</sup> Conference Eirene 1972, Bukarest - Amsterdam 1975, 645 f. (zum Titel Dacicus maximus).

W. Kuhoff, Herrschertum und Reichskrise, Bochum 1979.

Halfmann, Itinera principum 237 f.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 117 ff.

D. Armstrong, ZPE 67, 1987, 215 ff. (vgl. oben unter Valerian).

W. Den Boer, Some Minor Roman Historians, Leiden 1972, 79 ff. (zur Consecratio).

J. F. Drinkwater, The Gallic Empire, Stuttgart 1987, 92 ff.

R. Göbl, NZ 74, 1951, 8 ff. und 75, 1953, 5 ff.

L. de Blois, The Policy of the Emperor Gallienus, Leiden 1976.

J. Nollé, JNG 37/8, 1987/8, 96 m. Anm. 13 (Caesar-Namen).

E. Kettenhofen, BO 47, 1990, 169 f. (Persicus max.).

- Klio 74, 1992, 291 ff.

M. Heil, in: H. Beck - H.-U. Wiemer, Feiern und Erinnern, 2009, 181 (Decennalien).

D. Armstrong, ZPE 70, 1987, 235 ff. (Besuch Athens).

L. Bakker, Germania 71, 1993, 369 ff. (Juthungensieg).

Peachin, Titulature 39.

Grenier, Titulatures 82 ff.

I. Piso, Tyche 29, 2014, 125 ff. (zur Ausschaltung der Senatoren).

Reynolds, in: Ch. Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity, London 1989, 1 ff.

M. Christol, CCG 8, 1997, 243 ff. (Aufenthalt am Rhein).

K. Dietz, in: Th. Fischer (Hg.), Die Krise des 3. Jahrhunderts n. Chr. und das Gallische Sonderreich, Wiesbaden 2012, 29 ff. (zum Kampf gegen Postumus).

Chr. Mallan - C. Davenport, JRS 105, 2015, 203 ff. (zum Goteneinfall in Achaia).

I. Piso, GFA 18, 2015, 199 ff. (https://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,a,09.pdf) (zum Goteneinfall in Achaia).

#### Salonina

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Gemahlin des Gallienus.

Name: Cornelia Salonina (Iulia Cornelia Salonina auf karischen Münzen: BMC Caria p. 24 und 51 f. Mac Donald, Hunterian Coll. II p. 429. Cornelia Chrysogone auf jonischen und lydischen Münzen: BMC Ionia p. 107. 181 f. 300. 395 f. Lydia p. 121. 226. 274).

254 (?) Erhebung zur Augusta: Cornelia Salonina Augusta,

MATER CASTRORUM SENATUS ET PATRIAE (CIL V 857. AE

1982, 272).

ca. Sept. 268 Tod: Zusammen mit Gallienus in Mailand ermordet? Vgl.

Zonar. 12, 25.

Söhne s. oben unter Gallienus

PIR<sup>2</sup> C 1499.

PLRE 799.

RE I A 2, 1920, 2006, s.v. Saloninus Nr. 4 (A. Stein).

DNP 10, 1265 (Th. Franke).

RIC V 1, 63. 105 ff. 191 ff.

J.-P. Callu, RN 155, 2000, 189 ff. (Pia Felix).

Herrscherbild III 3, 130 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 54f. und 235ff.

H. G. Pflaum, Scripta Varia I, Paris 1978, 299 (zum Titel mater castrorum).

Wallinger 129.

# Valerianus iunior

Geburtsdatum unbekannt. Ältester Sohn des Gallienus und der Cornelia Salonina.

Herbst? 256 Erhebung zum Caesar: P. Cornelius Licinius Egnatius

VALERIANUS CAESAR, PRINCEPS IUVENTUTIS (CPR 176 und

BL 8, S. 99; P.Oxy XXXIV 2714; Ketttenhofen, CE 72, 1997,

180).

seit 257 Imp. P. Cornelius Licinius Valerianus nob. Caes.

(Augustus-Namen auf Inschriften offenbar inkorrekt).

Ende 257/Anf. 258 Tod: Gest. in Illyricum (nicht in Köln).

Consecratio: Divus Valerianus Caesar (Dessau 556.

Vgl. 557).

Später Namenserasion (Dessau 556).

PIR<sup>2</sup> L 184.

RE XIII I, 1926, 239 ff. Nr. 47 (L. Wickert).

DNP 12, 1, 1090 (M. Schottky).

RIC V 1, 116ff.

Herrscherbild III 3, 121 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 54 f. und 241 ff.

König, Die gallischen Usurpatoren 43 f.

W. H. M. Liesker, in: Proc. XVIII Int. Congr. Pap. II, Athen 1988, 455 ff.

Peachin, Titulature 38.

### Saloninus

Geburtsdatum unbekannt. Jüngerer Sohn des Gallienus und der Salonina.

1. H. 258 Erhebung zum Caesar: P. (LICINIUS) CORNELIUS (SALONINUS) VALE-RIANUS NOB. CAES. oder (P. CORNELIUS) SALONINUS GALLIENUS NOB. CAES., PRINCEPS IUVENTUTIS.

Herbst 260 Kurzfristige Annahme des Augustus-Namens in Köln (auf dort geprägten Münzen; erscheint auf Inschriften und Münzen gelegentlich schon früher): IMP. SALONINUS VALERIANUS AUG. (PIR<sup>2</sup> VIII 2, p. 11).

Herbst 260 Tod: An Postumus ausgeliefert und hingerichtet. Consecrationsmünzen (unter Gallienus?): DIVUS CAESAR Q GALLIENUS (Q = quondam? Ein in Wien befindl. Stück ist nach briefl. Auskunft von R. Göbl "ohne jeden Zweifel echt". Er weist es jedoch Valerian II. zu). Später Erasion des Namens (Dessau 558).

PIR<sup>2</sup> L 183; VIII 2, p. 11.

RE XIII 1, 1926, 236 ff. Nr. 46 (L. Wickert).

DNP 7, 175 (Th. Franke).

RIC V l, 123 ff.

Herrscherbild III 3, 123 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 54 f. und 241 ff.

Alföldi, Weltkrise 106ff.

König, Die gallischen Usurpatoren 43 ff.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 171 ff.

C. Zaccaria, Quaderni di storia antica e di epigrafia 2, 1978, 59 ff., bes. 137 ff.

N. Shiel, Museum Notes (American Numismatic Society) 24, 1979, 117 ff.

W. H. M. Liesker (s. unter Valerianus Jun.).

Peachin, Titulature 38 f.

W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 560 ff.

Usurpatoren

#### Marinianus

Aus einem Medaillon und einer Bemerkung von Zonaras 12, 36 hat Alföldy, Weltkrise 109 f. einen dritten Sohn des Gallienus erschlossen, den er mit dem cos. ord. des Jahres 268 identifizierte. Die Identifikation ist auszuschließen; ob ein 3. Sohn existierte, bleibt Spekulation, die allerdings partiell aufgenommen wurde (PIR<sup>2</sup> L 198).

PIR<sup>2</sup> L 198. PLRE 559 Nr. 1. DNP 7, 895 f. (Th. Franke). Herrscherbild III 3, 129 (M. Wegner). Alföldi, Weltkrise 109 ff.

H. Dressel, Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der staatlichen Museen zu Berlin, Dublin – Zürich 1973, 262 ff. Nr. 156.

König, Die gallischen Usurpatoren 127 ff.

C. Zaccaria, Quaderni di storia antica 2, 1978, 64 ff.

# Usurpatoren

### Ingenuus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Name: Ingenuus (Ingebus: Aurel. Vict., Caes. 33, 2. Genuus: Oros. 7, 22, 10). Vermutlich senatorischer Herkunft wie auch Cassius Regalianus (siehe unten).

Unter Gallienus Statthalter von Pannonien und Moesien. 260 nach der Gefangennahme Valerians in Sirmium von den Truppen zum Augustus erhoben (Aurel. Vict., Orosius, Zonar. 12, 24. Nach HA Tyr. trig. 9, 1 erfolgte die Erhebung schon 258, wohl Fiktion).

Bald danach von Aureolus (s. unten) bei Mursa besiegt und auf der Flucht umgekommen.

PIR<sup>2</sup> I 23.

PLRE 457 Nr. 1.

RE IX 2, 1916, 1552 f. Nr. 2 (A. Stein).

DNP 5, 998 f. (Th. Franke).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 56 f. und 246 f.

J. Fitz, Ingenuus et Regalien, Brüssel 1966.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 160 f.

M. Peachin, Titulature 40 (= Mitte 260).

M. Jehne, BVBl 61, 1996, 185 ff. (datiert die Erhebung auf 259).

# Regalianus

Geburtsdatum unbekannt. Nach HA Tyr. trig. 10, 8 gebürtiger Daker, Decebali, ut fertur, adfinis (sicher fiktiv); sein senatorischer Vorfahre war mit größter Wahrscheinlichkeit C. Cassius Regallianus, cos. suff. im Jahr 202 (RMD V 449; W. Eck, ZPE 139, 2002, 208 ff.); siehe dazu auch seine Heirat mit einer Frau senatorischen Ranges.

Name: P. C(ASSIUS) REGALIANUS (so die Münzen, Regilianus: HA Tyr. trig. 10).

Statthalter in Illyricum unter Valerian.

260 (?) nach dem Untergang des Ingenuus in Mösien zum Augustus erhoben: Imp. CAES. P. C(ASSIUS) REGALIANUS AUG.

Nach einem Sieg über die Sarmaten von Gallienus besiegt und von seinen Soldaten getötet.

Verheiratet mit Sulpicia Dryantilla (siehe unten).

PIR<sup>2</sup> R 36.

PLRE 762.

RE I A 1, 1914, 462 ff. (A. Stein).

DNP 10, 827 (Th. Franke).

RIC V 2, 586 f. und 588.

Herrscherbild III 2, 125 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 56 f. und 247 f.

J. Fitz, Ingenuus et Regalien, Brüssel 1966.

R. Göbl, Regalianus und Dryantilla, Wien 1970.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 170.

B. Saria, Klio 30, 1937, 353 ff. (zum Ort der Erhebung).

P. Veyne, Karthago 11, 1961/2, 9 ff. (Familie).

W. Eck, ZPE 139, 2002, 208 ff. (aus senatorischer Familie)

Peachin, Titulature 40 (= Juni - Herbst 260).

# Sulpicia Dryantilla

Aus senatorischer Familie stammend, aus der Nachkommenschaft von C. Sulpicius Iustus Dryantianus (PIR<sup>2</sup> S 1009) und Claudia Ammiana Dryantilla (PIR<sup>2</sup> C 1029); demnach war ihre Heimat Lykien.

Name: Sulpicia Dryantilla; wohl verheiratet mit P. Cassius Regalianus (s. oben).

Augusta, während der Revolte des Regalianus in Pannonien. Sie verschwindet mit Regalianus aus der Überlieferung.

217

PIR<sup>2</sup> S 1028. PLRE 273. DNP 11, 1096 (M. Strothmann). R. Göbl, Regalianus und Dryantilla, Wien 1970.

#### Macrianus senior

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Name: (T.?) Fulvius Macrianus.

Unter Valerian a rationibus Augusti in Ägypten? (Euseb., hist. eccl. 7, 10, 5) und dann procurator arcae et praepositus annonae in expeditione Persica (Petr. Patric., Excerpta de sent. 264, 159 Boiss.).

Nach der Gefangennahme Valerians wurde er wohl in der 1. H. Sept. 260 von Ballista (s. unten) zum Kaiser vorgeschlagen, lehnte aber aus Alters- und Gesundheitsgründen ab, während die Söhne annahmen. Die HA Tyr. trig. 12, 12 lässt ihn fälschlich zusammen mit den Söhnen das Kaisertum übernehmen.

Tod: Gefallen im Herbst 261 im Kampf gegen Aureolus (s. unten) in Illyricum.

Verheiratet mit einer Frau aus vornehmem Hause (Iunia?), so HA Tyr. trig. 13, 3. Zwei Söhne:

Macrianus iunior (s. unten), Quietus (s. unten).

PIR<sup>2</sup> F 549. Vgl. Vol. III p. XV. PLRE 528 Nr. 2. RE VII 1, 1910, 529 ff. Nr. 82 (A. Stein). DNP 4, 707 f. und 7, 625 (Th. Franke). Pflaum, Carrières 928 ff. Nr. 350. T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 162 f.

#### Macrianus iunior

Geburtsdatum und -ort unbekannt. Sohn des Fulvius Macrianus (senior) und einer vornehmen Mutter (Iunia?). Militärtribun unter Valerian (? HA Tyr. trig. 12, 10, wohl fiktiv).

| vor 17. Sept. 260 | (P.Oxy 3476, 12–13) Mit seinem Bruder Quietus zum      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | Augustus erhoben: Imp. Caes. T. Fulvius Iunius Macria- |

NUS P. F. Aug. (IGR III 27 und Münzen).

Herbst 261 Tod: Von Aureolus (s. unten) und seinem Unterfeldherren

Domitianus in Illyricum besiegt; im Kampf gefallen.

cos. I 260, ca. Sept. (aus P.Oxy. 2710 zu erschließen; nur im Osten). cos. II 261 (P.Oxy. 2710)

PIR<sup>2</sup> F 546 und Vol. III p. XV.

PLRE 528 Nr. 3.

RE VII 1, 1910, 253 ff. Nr. 73 (A. Stein).

DNP 12, 2, 1054 f. (Th. Franke).

RIC V 2, 589 f.

R. Göbl, Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I., Gallienus, Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus, Quietus (260/262), Wien 2000.

Usurpatoren

P. A. Legutko, The revolt of Macrianus and Quietus and its effect on Alexandrine Coinage, AD 260–263, NC 162, 2002, 135 ff.

Herrscherbild III 2, 126 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 58 f. und 249.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 163.

A. Krzyzanowska, RN 1968, 293 ff.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 118 f.

Peachin, Titulature 40 f.

#### Quietus

Geburtsdatum und -ort unbekannt. Jüngerer Sohn des Fulvius Macrianus (senior) und einer vornehmen Mutter (Iunia?). Militärtribun unter Valerian (? HA Tyr. trig. 12, 10, wohl fiktiv).

vor 17. Sept. 260 Zusammen mit seinem Bruder Macrianus zum Augustus

erhoben: Imp. Caes. T. Fulvius Iunius Quietus p. f. Aug. Blieb im Osten zurück, während sein Bruder nach dem

Westen zog.

Herbst 261 Tod: Nach dem Untergang von Vater und Bruder in Illyri-

cum auf Emesa zurückgedrängt und dort umgekommen.

cos. I 260, ca. Sept. (aus P.Oxy. 2710 zu erschließen; nur im Osten).

cos. II 261 (P.Oxy. 2710)

PIR<sup>2</sup> F 547.

PLRE 757 f. Nr. 1.

RE VII 1, 1910, 257 f. Nr. 74 (A. Stein).

DNP 10, 699 (Th. Franke).

Herrscherbild III 2, 126 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 58 f. und 249.

Weitere Literatur s. oben unter Macrianus iunior.

#### Piso

- (CALPURNIUS?) PISO FRUGI, nobilissimae et consularis familiae vir (HA Tyr. trig. 19, 2), von Macrianus iunior gegen Valens, den Proconsul von Achaia (s. unten), geschickt.
- 261 (?) in Thessalien zum imperator ausgerufen und mit dem Beinamen Thessalicus belegt (HA v. Gall. 2, 3 f. Tyr. trig. 21). Bald danach von den Soldaten des Valens getötet. Vom Senat angeblich consecriert. Die Angaben sind offenbar alle fiktiv.

PIR<sup>2</sup> C 298. PLRE 703 Nr. 1. RE XX 2, 1950, 1803 ff. Nr. 7 (J. Klass). Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 56 f. und 247. T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 166. Syme, Emperors and Biography 5 f. 270.

#### Valens

Vir militaris, proconsul Achaiae unter Gallienus (HA Tyr. trig. 19, 1; wieweit fiktiv?). 261 in Makedonien zum Augustus erhoben (daher Beiname Thessalonicus bei Amm. Marc. 21, 16, 10?). Nach der Beseitigung des Piso von seinen Truppen getötet (HA 19, 3).

PIR<sup>2</sup> V 12. PLRE 929 Nr. 2. RE VII A 2, 1948, 2138 Nr. 5 (D. Sträussler). DNP 12, 1, 1079 (Th. Franke). T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 175.

#### Ballista

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Name: eigentlich Kallistos (so Zonar. 12, 23)? Ballista nur Spitzname? (vgl. jedoch Birley.), Gardepräfekt des Valerian (und des Macrianus?), maßgeblich an der Erhebung des Macrianus und des Quietus beteiligt.

Herbst 261 mit Quietus in Emesa eingeschlossen. Soll nach einer Version der HA (v. Gall. 3, 2. Tyr. trig. 15, 4. 18, 1–3) nach Beseitigung des Quietus sich selbst zum Kaiser gemacht haben (wohl Fiktion). Bald darauf beseitigt.

PIR<sup>2</sup> B 41.

PLRE 146.

RE II 2, 1896, 2831 Nr. 2 (W. Henze).

DNP 2, 425 f. (A. R. Birley).

E. Birley, BHAC 1984/85 (1987), 55 ff.

E. Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrh. n. Chr., Wiesbaden 1982, 109 f.

#### Mussius Aemilianus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Name: L. Mussius Aemilianus signo Aegippius (Dessau 1433).

Laufbahn: (vgl. Dessau 1433) Quattuor militiae, praef. vehiculorum trium prov. Galliarum (ca. 245), proc. Alexandreae Pelusi Paraetoni, proc. portus utriusque Ostiae (247/8), vice agens praef. Aegypti (vor Aug. 257–259), praefectus Aegypti (vor Okt. 259–Okt. 261 oder später).

Nach 30. Okt. 261 (P.Strasb. I 6, 37 f.) nach dem Untergang des Macrianus und des Quietus zum Augustus erhoben (HA v. Gall. 4, 1. Vgl. Tyr. trig. 22. Epit. de Caes. 32, 4). Von den Truppen des Gallienus unter Aurelius Theodotus (PIR<sup>2</sup> A 1617; PLRE 906 Nr. 4) besiegt und gefangen (vor 30. März 262, vgl. P.Strasb. II, I 7, 1–2). Von Gallienus hingerichtet.

PIR2 M 757.

PLRE 23 Nr. 6. Dazu J. R. Martindale, Historia 23, 1974, 246 f.

RE XVI 1, 1933, 901 f. (A. Stein).

DNP 8, 557 (W. Eck).

Devijver M 77.

Pflaum, Carrières 926 f. Nr. 349.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 58 f. und 250.

J. Schwartz, Bull. de la Soc. d'Arch. d'Alexandrie 37, 1948, 34 ff.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 146 und Historia 23, 1974, 246 ff.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 119.

G. Bastianini, ZPE 17, 1975, 314 ff. und 38, 1980, 88.

Peachin, Titulature 42.

#### Memor

Gebürtiger Maure, erhielt in Ägypten den Auftrag der Getreidebeschaffung und soll einen Umsturz vorbereitet haben. Er wurde jedoch auf Veranlassung des Theodotus (PIR² A 1617; PLRE 906 Nr. 4) von den Soldaten getötet (ca. 262), offenbar ohne zum Imperator ausgerufen zu sein (Petros Patrikios bei Dio III p. 742 Nr. 160 ed. Boissevain. Zosim. 1, 38, 1).

Usurpatoren

221

Trebellianus

PIR<sup>2</sup> M 490. RE XV 1, 1931, 655 Nr. 5 (A. Stein). DNP 7, 1206 (Th. Franke).

#### Aureolus

Geburtsdatum unbekannt. Daker niederer Herkunft? (Synkellos p. 717 Bonn.) oder aus der späteren Dacia Ripensis stammend (Syme, Emperors and Biography 211).

Kriegsdienst unter Valerian, *dux equitum* unter Gallienus, besiegte 260 den Usurpator Ingenuus und 261 den Usurpator Macrianus.

ca. 262 Erste Erhebung zum Augustus(?), mehr als zweifelhaft, nur

auf einer Münze beruhend: (IMP.) CAES. M. AEL. AUREO-

Lus? (Göbl).

Später Versöhnung mit Gallienus (?) und Kampf gegen

Postumus.

Anf. 268 Übertritt zu Postumus.

Aug./Sept. (?) 268 Zweite (?) Erhebung zum Augustus in Mailand: Imp.

Aureolus Aug.

2. H. Sept. (?) 268 Tod: Nach der Übergabe von Mailand von den Soldaten des

Claudius II. erschlagen.

PIR<sup>2</sup> A 1672.

PLRE 138.

RE II 2, 1896, 2545 f. (W. Henze).

DNP 2, 324 (A. R. Birley).

RIC V 2, 589.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 58 f. und 250 f.

Alföldi, Weltkrise 1 ff.

König, Die gallischen Usurpatoren 125 ff.

Th. O. Mabbott, Eine Münze des Aureolus 262 n. Chr., GNS 6, 1956, 49 ff. (zur 1. Erhebung). Die Echtheit wird von R. Göbl (briefl.) bestritten.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 149.

E. Birley, BHAC 1984/85 (1987), 61 ff.

Peachin, Titulature 42 ("April/May-late Sept. 268").

M. Christol, in: Hist. Aug. Coll. Argentoratense, Bari 1998, 115 ff. (Aureolus in HA).

Soll unter der Alleinherrschaft des Gallienus (260–268) in Isaurien zum Imperator ausgerufen worden sein, sei aber per Gallieni ducem Camsisoleum (PIR<sup>2</sup> C 380) besiegt und getötet worden (HA Tyr. trig. 26). Alle Angaben sind offenbar fiktiv. Münzen, die der Usurpator geprägt haben soll, sind bisher nicht gefunden worden. Die Erwähnung des Trebellianus bei Eutrop. 9, 8 ist wohl interpoliert.

PIR<sup>2</sup> T 309. PLRE 922. RE VI A 2, 1937, 2262 (A. Stein). T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 175. G. Marasco, Sileno 14, 1988, 216 ff.

### Celsus

Privatus ex tribunis. Soll in Africa auf seinen Gütern gelebt und unter der Alleinherrschaft des Gallienus (260–268) zum imperator ausgerufen, aber schon nach sieben Tagen von einer gewissen Galliena (PIR<sup>2</sup> L 266. Wallinger 129 f.) getötet worden sein (HA Tyr. trig. 29. Vgl. HA v. Claud. 7, 4). Alle Angaben sind fiktiv.

PIR<sup>2</sup> C 646. PLRE 193. RE III 2, 1899, 1882 f. Nr. 8 (A. Stein). DNP 2, 1051 (W. Eck).

#### Saturninus

Optimus ducum Gallieni temporis. Unter der Alleinherrschaft des Gallienus (260–268) von den Soldaten zum Kaiser erhoben und später getötet (HA Tyr. trig. 23). Nicht identisch mit dem gleichnamigen Usurpator unter Probus (s. dort). Alle Angaben sind fiktiv.

PIR<sup>2</sup> S 214. PLRE 805 Nr. 1. RE II A 1, 1921, 213 Nr. 5 (A. Stein). DNP 11, 115 (Th. Franke).

# Claudius II. Gothicus (Sept./Okt. 268-Sept. 270)

Geb.: 10. Mai 214? (FPhiloc. Polem. Silv. Vgl. Chron. Pasch. p. 508. Malalas p. 299 Dind.). Herkunft (Illyricum? Vgl. HA v. Claud. 11, 9 u. 14, 2) und Abstammung unbekannt. Die Vaterschaft Gordians III. (Epit. de Caes. 34, 1), die Verwandtschaft mit Probus (HA v. Probi 3, 2-4) und die Verbindung zu Constantius Chlorus (HA v. Claud. 13, 1-3) sind fiktiv. Wohl ritterlichen Ranges (siehe unten Quintillus).

Name: M. Aurelius Claudius.

Laufbahn: Angeblich tribunus militum unter Decius, tribunus legionis V Martiae und dux totius Illyrici unter Valerian und Gallienus (HA v. Claud. 14-16, fiktiv). 268 als tribunus in Ticinum bezeugt (Aur. Victor, Caes. 33, 28. Zonar. 12, 26).

# Wichtige Einzeldaten:

Sept./Okt. 268 Zum Kaiser erhoben (das Datum 24. März, so HA v. Claud. 4, 2, ist

fiktiv): Imp. Caes. M. Aurelius Claudius P. F. Inv. Aug., pont. MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL(das in der HA v. Claud. 7, 8 und in der HA v. Aurel. 17, 2 genannte Gentilicium Flavius ist fiktiv, ebenso der nur in der HA begegnende Name Valerius). Sieg über die Alamannen am Gardasee.

Winter 268/269 Aufenthalt in Rom?

Sieg über die Goten bei Naissus. 269

Tod (nach Hartmann 235 kurz vor 30. Aug. 270): Gest. in Sirmium Sept. 270

an der Pest. Consecratio: Divus Claudius.

cos. I 269 (auf einigen Inschriften irrtümlich cos. II)

trib. pot. I Herbst-9. Dez. 268 trib. pot. II 10. Dez. 268-9. Dez. 269 trib. pot. III 10. Dez. 269-Sept. 270

Germanicus max. 268 Gothicus max. 269

Parthicus max. 270 (Dessau 571)

Ein Congiarium bei Regierungsantritt.

Ein Bruder: M. Aurelius CLAUDIUS QUINTILLUS (s. unten).

Der in der HA v. Claud. 13, 1-3 genannte Bruder CRISPUS (PIR2 C 1595; PLRE 232 Nr. 1), dessen Tochter Claudia (PIR2 C 1064) und die Schwester Constantina (PIR2 C 1284; PLRE 222 Nr. 1) sind Fiktion.

Usurpator 223

PIR<sup>2</sup> A 1626.

PLRE 209 Nr. 11.

RE II 2, 1896, 2458 ff. Nr. 82 (W. Henze).

DNP 3, 26 (A. R. Birley).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 303 ff. (E. Ferrero).

RIC V 1, 201 ff.

Herrscherbild III 3, 135 ff. (M. Wegner). III 2, 143 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 62 ff. und 260 ff.

P. Damerau, Kaiser Claudius II. Gothicus, Leipzig 1934.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 154 f.

T. Forgiarini, in: E. Frézouls - H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 81 ff. (zu den gotischen Invasionen)

J. Rea, P.Oxy 40, 1972, 18 ff. und 25 (zum Todesdatum).

M. J. Price, NC 1973, 75 ff.

H. Huvelin - X. Loriot, BSFN 29, 1974, 440 ff. (Flavius und Valerius).

Halfmann, Itinera principum 239.

Kneissl, Siegestitulatur 136.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 120 f.

Pond, Inscriptional Evidence 91 ff.

M. R. Weder, JAK 11, 1990, 67 ff. (Augustus seit April 268).

A. Lippold, Klio 74, 1992, 380 ff.

H. Huvelin, NAC 21, 1992, 309 ff. (Regierungszeit Frühj. 268-Anf. 270).

Peachin, Titulature 42 f.

U. Hartmann, in: K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr., Bd. I, Berlin 2008, 297 ff.

# Usurpator

#### Censorinus

War nach HA Tyr. trig. 33, 1 vir plane militaris et antiquae in curia dignitatis, bis consul, bis praefectus praetorii, ter praefectus urbi, quarto pro consule, tertio consularis, legatus praetorius secundo, quarto aedilicius, tertio quaestorius, extra ordinem quoque legatione Persica functus, etiam Sarmatica. Soll unter Claudius zum imperator erhoben, aber von seinen Soldaten nach sieben Tagen getötet worden sein (31, 12 und 32, 8). Alle Angaben sind deutlich fiktiv und aus der Situation des späten 4. Jh. geschrieben.

PIR2 C 656.

PLRE 197 Nr. 3.

RE III 2, 1899, 1908 Nr. 4 (A. Stein).

DNP 2, 1057 (A. R. Birley).

K.-P. Johne, Kaiserbiographien und Senatsaristokratie, Berlin 1976, 121 ff.

# Quintillus (September 270)

Geburtsdatum, Herkunft und Abstammung unbekannt, wohl über das Heer zu ritterlichem Rang gelangt. Bruder des Claudius II. Gothicus. 268 procurator Sardiniae, egregius vir (AE 1984, 446).

# Wichtige Einzeldaten:

Sept. 270 Zum Kaiser erhoben (damals in praesidio Italiae: HA v. Aurel.

37, 5): Imp. Caes. M. Aurelius Claudius Quintillus inv. p. f.

INV. AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., PATER PATRIAE.

2. H. Sept. 270 Tod: Gest. in Aquileia nach Regierung von 17 Tagen (so die

Mehrzahl der Quellen. Der Chronograph von 354 gibt fälschlich 77 Tage an). Allerdings verwundern bei einer so kurzen Regierungszeit die Münzprägungen in so vielen Städten. Von den Soldaten nach dem Sieg Aurelians ermordet (oder Selbstmord).

Consecratio nicht sicher bezeugt!

Verheiratet und zwei Kinder? (Vgl. HA v. Claud. 13, 9.)

PIR<sup>2</sup> A 1480.

PLRE p. 759 Nr. 1.

RE II 2, 1896, 2462 f. Nr. 84 (W. Henze).

DNP 10, 721 (A. R. Birley).

RIC V 1, 238 ff.

Herrscherbild III 2, 143 ff. (R. Delbrueck). III 3, 139 f. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 66 f. und 264 f.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 168 ff.

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 121 f.

A. Boninu-A. U. Stylow, Epigraphica 44, 1982, 29 ff. (zur Statthalterschaft von Sardinien).

Pond, Inscriptional Evidence 106 f.

Peachin, Titulature 43.

V. Cubelli, ZPE 92, 1992, 235 f. (plädiert für eine Regierungszeit von 77 Tagen bis ca. Ende Nov. 270. Der Regierungsantritt von Aurelian würde sich damit entsprechend verschieben. Doch lassen die ägyptischen Zeugnisse keine eindeutige Entscheidung zu, da in Ägypten aus unbekannten Gründen vom 12. Oktober bis 11.(?) November nach Konsuln statt nach Kaisern datiert wurde. Erst Mitte Dezember 270 wird in der Arsinoïtis nach Aurelian als Kaiser und Vaballathus als König datiert. Vgl. Rathbone).

# Aurelian (Sept. 270-Sept./Okt. 275)

Geb.: 9. Sept. 214 (?) (FPhiloc, vgl. Malalas p. 301 Dind.) in der späteren Dacia Ripensis (oder bei Sirmium?), niederer Herkunft, dux equitum unter Claudius II. Name: L. Domitius Aurelianus.

| Wichtige Einzelda | aten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 270         | Erhebung zum Kaiser in Sirmium: IMP. CAES. L. DOMITIUS AURELIANUS P. F. INV. AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCOS. Danach Sieg über Quintillus bei Aquileia. Nach Eutrop. 9, 15 und Epit. de Caes. 35, 1 regierte Aurelian 5 Jahre und 6 Monate. Das würde auf eine Erhebung Febr./März 270 (also noch unter Claudius) führen. Von einer Empörung gegen Claudius ist in den Quellen jedoch nirgends die Rede. Nach P.Oxy. XL S. 20 ff. wurde später der dies imperii auf den Todestag des Claudius verlegt. |
| Winter 270/1      | Aufenthalt in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271               | Feldzüge gegen Vandalen, Juthungen und Sarmaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Winter 271/272    | 2. Aufenthalt in Rom. Beginn des Baus der Aurelianischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Mauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 272               | Aufbruch in den Osten, Feldzug gegen die Goten auf dem Bal-<br>kan, Räumung Dakiens (schon 271?), Sieg über Zenobia und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Eroberung von Palmyra (Sommer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Winter 272/3 Aufenthalt in Byzanz? (vgl. Cod. Just. 5, 72, 2 mit Kommentar

von Halfmann).

273 Karpenkrieg. 2. Feldzug gegen Palmyra. Niederwerfung des

 $\ddot{a}$ gyptischen Aufstandes. Triumph in Rom (Zosim. 1, 61, 1).

Sieg über Tetricus (Mitte 274), Ende des Gallischen Reiches

(Herbst 274 Triumph über Tetricus: Aurel. Vict., Caes. 35, 5). Dedicatio des Templum Solis durch Aurelian (25. Dez.? Vgl.

Degrassi p. 545).

Zug über Gallien und Vindelicien in die Donauprovinzen.

Sept. (Okt.?) 275 Tod: Bei Caenophrurium zwischen Perinth und Byzanz von

Soldaten ermordet. Vorübergehende damnatio memoriae? (Namenserasion auf mehreren Inschriften, vgl. Sotgiu, Studi 31. Dazu ISmyrna Nr. 815b). Später consecratio: Divus Aurelia-

NUS (AUG.).

cos. II 271 cos. II 274 cos. III 275

trib. pot. I Sept./Okt.-9. Dez. 270 trib. pot. II 10. Dez. 270-9. Dez. 271 trib. pot. IV 10. Dez. 271-9. Dez. 272 trib. pot. V 10. Dez. 272-9. Dez. 273 trib. pot. V 10. Dez. 273-9. Dez. 274 trib. pot. VI 10. Dez. 274-Okt. 275

(trib. pot. VII nur auf einem Meilenstein: CIL XVII 2, 498, vermutlich irrig. Zur Verbindung zwischen den Konsulaten und der trib. pot. siehe vor allem die Inschrift CIL VI 1112, gesetzt vom praef. urbi!).

deus et dominus (natus) nur auf Münzen aus Serdica, deus auf Inschriften (inoffiziell).

Für die imperatorischen Akklamationen liegen sichere Zeugnisse nicht vor (vgl. Dessau 581 und 582).

Germanicus max. 271 Gothicus max. 272

Dacicus max. 272 (?) nicht offiziell

Parth. (Persicus) max. 272

Arabicus max. 272 nicht offiziell Palmyrenicus max. 272 nicht offiziell

Armenicus ? (nur HA v. Aurel. 30, 5; vermutlich irrig, richtige Form wäre

Armeniacus)

Adiabenicus ? (nur HA v. Aurel. 30, 5)

Carpicus max. 273 Restitutor orbis 274

Imperator Orientis 272 (?) (AE 1936, 129).

Die Siegestitel Britannicus max. und Sarmaticus max, hat Aurelian nicht geführt.

Ein Congiarium bei Regierungsantritt.

Eine Schwester unbekannten Namens (HA v. Aurel. 36, 3. Eutrop. 9, 14. Epit. de Caes. 35, 9). Verheiratet mit Ulpia Severina (s. unten).

Eine Tochter (HA v. Aurel. 50, 2).

Die von den HA v. Aurel. 10, 3 und 14, 4 ff. berichtete Adoption des Aurelian durch Ulpius Crinitus (PIR<sup>2</sup> V 809) ist Fiktion (s. W. Eck, RE Suppl. XIV, 1974, 939 Nr. 33, und T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 155).

PIR2 D 135.

PLRE 129 f. Nr. 6.

RE V 1, 1903, 1347 ff. Nr. 36 (E. Groag).

DNP 2, 317 ff. (A. R. Birley).

Diz. Epigr. I, 1895, 930 ff. (F. Fuchs).

RAC I, 1950, 1004 ff. (K. Gross).

RIC V 1, 248 ff.

A. Göbl, Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus, Wien <sup>2</sup>1995.

Herrscherbild III 3, 141 ff. (M. Wegner). III 2, 148 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 66 ff. und 265 ff.

F. Paschoud, Histoire Auguste, Tome V 1: Vies d'Aurélien et de Tacite, Paris 1996.

G. Sotgiu, Studi sull'epigrafia di Aureliano, Cagliari 1961.

-, ANRW II 2, 1975, 1039 ff.

Pond, Inscriptional Evidence 107 ff.

J. Lafaurie, ANRW II 2, 1975, 986 ff. (abweichende Datierungen).

J. R. Rea, Oxyrhynchus Papyri vol. XL, London 1972, 20 ff. (zum Regierungsbeginn) und 26 ff. (zur zusätzlichen trib. pot.).

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 149.

M. J. Price, NC 1973, 75 ff.

A. Chastagnol, in: Melanges J. Lafaurie, Paris 1980, 75 ff. (zum Todesdatum).

Halfmann, Itinera principum 239 f.

E. Kettenhofen, Tyche 1, 1986, 138 ff. (zur Siegestitulatur).

D. W. Rathbone, ZPE 62, 1986, 122 ff.

G. H. Halsberghe, The Cult of Sol invictus, Leiden 1972, 152 ff.

H.-G. Kolbe, Die Statthalter Numidiens von Gallien bis Konstantin (268–320), München 1962, 37 m. Anm. 4 (zur Bezeichnung deus).

E. Kettenhofen, Tyche 1, 1986, 138 ff. (zur Siegestitulatur).

-, Studii Clasice 25, 1987, 63 ff. (zu den Siegestiteln).

R. T. Saunders, Historia 41, 1992, 311 ff. (Krieg gegen Juthungen).

A. Daguet, AntAfr 28, 1992, 173 ff. (perpetuus imperator).

Peachin, Titulature 43 f.

Grenier, Titulatures 84.

S. Estiot, RN 150, 1995, 50 ff. (zur trib. pot., eher fragwürdig).

T. Kotula, Aurélien et Zénobie. L'unité ou la division de l'Empire? Warschau 1997.

A. Watson, Aurelian and the Third Century, London 1999 (dazu Strobel, HZ 274, 2002, 707 ff.).

U. Hartmann, in: K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr., Bd. 1, Berlin 2008, 297 ff.

# Ulpia Severina

Geburtsdatum unbekannt, Tochter des Ulpius Crinitus (PIR<sup>2</sup> V 809) (?), vgl. dagegen W. Eck.

Heirat mit Aurelian, Datum unbekannt.

ca. 29. Aug. (?) 274 Zur Augusta erhoben: Ulpia Severina Augusta, mater

CASTRORUM ET SENATUS ET PATRIAE: CIL II<sup>2</sup>/14, 927.

nach Sept./Okt. 275 Vielleicht führte sie nach dem Tode Aurelians bis zur

Machtübernahme des Tacitus die Regierung. Todesdatum

unbekannt.

Usurpatoren

229

PIR2 V 880.

PLRE 830 Nr. 2.

RE Suppl. XIV, 1974, 943 f. Nr. 57 (W. Eck).

DNP 12, 1, 980 (M. Strothmann).

RIC V 1, 313 ff.

J.-P. Callu, RN 155, 2000, 189 ff. (Pia Felix).

Herrscherbild III 3, 144 ff. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 68 f. und 269 f.

Wallinger 134 f.

K. Strobel, in: E. Frézouls - H. Jouffroy (Hg.), Les empereurs illyriens, Straßburg 1998, 119 ff.

### Usurpatoren

#### Domitianus

Empörte sich ca. 271/2 gegen Aurelian, wurde aber bald beseitigt (Zosim. 1, 49, 2). Vielleicht identisch mit dem gleichnamigen General des Gallienus in Illyricum.

PIR<sup>2</sup> D 114.

PLRE 262 Nr. 1.

RE V 1, 1903, 1311 f. Nr. 2 (O. Seeck).

DNP 3, 750 (A. R. Birley).

Herrscherbild III 2, 141 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 62 f. und 259 f.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 156.

Peachin, Titulature 45.

L. Okamura, Hermes 120, 1992, 103 ff.

A. Luther, in: K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr., Bd. 1, Berlin 2008, 335f. m. Anm. 84 (zu den Münzen).

#### Urbanus

Empörte sich ca. 271/2 gegen Aurelian, wurde aber bald beseitigt (Zosim. 1, 49, 2).

PIR<sup>2</sup> V 1001.

PLRE 982 Nr. 1.

Septimius

Wurde ca. 271/2 in Dalmatien zum Kaiser erhoben, aber bald danach von den Soldaten ermordet (Epit. de Caes. 35, 3. Zosim. 1, 49, 2).

PIR<sup>2</sup> S 418. PLRE 821 Nr. 1. RE II A 2, 1923, 1560 Nr. 2 (A. Stein).

#### Firmus

Reicher Bürger aus dem syrischen Seleukeia, Zenobiae amicus et socius (HA Quadr. tyr. 3, 1). Empörte sich 273 nach dem zweiten Abfall Palmyras gegen Aurelian (Quadr. tyr. 5, 1), aber sine insignibus imperii (HA v. Aurel. 32, 2). Wohl nicht identisch mit dem ἐπανορθωτής Claudius Firmus (St. Mitchell – D. French, The Greek and Latin Inscriptions of Ankara, München 2012, 214 ff.).

PIR<sup>2</sup> F 162. PLRE 339 Nr. 1. RE VI 2, 1909, 2382 f. Nr. 6 (A. Stein). DNP 4, 525 (Th. Franke). A. K. Bowman, JRS 66, 1976, 158.

#### Felicissimus

Rationalis unter Aurelian, verantwortlich für den Münzeraufstand in Rom (Winter 270/1?), der offenbar in eine größere Empörung mündete (vgl. bes. Eutrop. 9, 14 und Aur. Victor, Caes. 35, 6). Von Polemius Silvius (Chron. Min. I 521 f.) wird Felicissimus zu den Usurpatoren gezählt.

PIR<sup>2</sup> F 140.

PLRE 331 Nr. 1.

RE VI 2, 1909, 2162 f. Nr. 1 (O. Seeck).

DNP 4, 463 (Th. Franke).

R. Ziegler, Der Schatzfund von Brauweiler, Bonn 1983, 28 ff.

M. Peachin, in: Deroux, Studies III 325 ff. (vermutet auf Grund von Malalas XII p. 301, 1 f., dass die Revolte der monetarii 272 in Antiochia und nicht in Rom stattfand).

# Palmyrenisches Reich (260–272)

# Septimius Odaenathus

Geb. ca. 220 (?). Aus vornehmer Palmyrener Familie, Sohn eines Hairanes, Enkel eines Vaballathus, Urenkel des Nasor (so die Inschriften. Die Einführung eines älteren Odaenathus geht auf eine Angabe des Continuator Dionis, FHG IV p. 195, zurück, die offenbar fehlerhaft ist).

Name: Septimius Odaenathus.

Laufbahn: Seit 244/49 (?) römischer Senator und bald danach Exarch von Palmyra, vor 258 consul suffectus (oder adlectus inter consulares?), 257/8 legatus (?) (von Syria Phoenice?), 261 Einnahme von Emesa, Beseitigung des Quietus und des Ballista.

262

Von Gallienus zum dux Romanorum ernannt, Imperator, corrector totius Orientis und rex regum (beide Titel postum?). Den Augustus-Namen hat Odaenathus nicht geführt (unrichtig: HA v. Gall. 12, 1).

266 (?)

zweiter Marsch auf (und Einnahme von?) Ktesiphon.

267 (nach 29. Aug.)

Tod: Auf dem Marsch nach Herakleia Pontika (in Emesa?)

ermordet.

#### Verheiratet

- mit unbekannter Frau,
- 2. mit Zenobia (s. unten).

Ein Sohn aus erster Ehe: Septimius Haeranes (PIR² S 456; wohl identisch mit Septimius Herodianus PIR² S 459, PLRE 427 Nr. 3, der in zwei Inschriften und in HA Tyr. trig. 16 erwähnt wird, sowie mit dem zweifellos fiktiven Septimius Herodes PIR² S 458). Mitregent seines Vaters (seit 262?), ermordet 267 zusammen mit seinem Vater. Titel rex regum postum?

Ein Sohn von Zenobia:

SEPTIMIUS VABALLATHUS (beim Continuator Dionis = Odaenathus) s. unten.

Die angeblichen Söhne Herennianus (PIR<sup>2</sup> H 95; PLRE 421 Nr. 1) und Timolaus (PIR<sup>2</sup> S 491; PLRE 915) sind fiktiv.

PIR2 S 472.

PLRE 638 f.

RE Suppl. XI, 1968, 1243 ff. Nr. 2 (H. Volkmann).

DNP 8, 1103 f. (Th. Franke).

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 165.

Vaballathus 231

- F. Millar, JRS 61, 1971, 1ff.
- L. De Blois, Talanta 6, 1975, 7 ff.
- M. Gawlikowski, Syria 62, 1985, 251 ff. (mit den wichtigsten neuen Inschriften).
- A. Baldini, Corso di Cultura sul Arte Ravennate e Bizantina 23, 1976, 21 ff.
- E. Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr., Wiesbaden 1982, 72 f. und 122 ff. (zu den Aktivitäten des Odaenathus im Jahre 253).
- K. Chrysos, DOP 32, 1978, 51 ff. (zur Titulatur).
- E. Winter, Die sasanidisch-röm. Friedensverträge des 3. Jh. n. Chr., Frankfurt 1988, 124ff.
- D. S. Potter, Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire, Oxford 1990, 381 ff.
- F. Millar, The Roman Near East 31 BC AD 337, Cambridge/Mass. 1993, 159 ff.
- S. Swain, ZPE 99, 1993, 157 ff. (Titel Corrector totius orientis).
- U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, Stuttgart 2001.

### Vaballathus

Geb. ca. 260 (?), Sohn des Septimius Odaenathus und der Zenobia (s. unten).

Laufbahn: 267 folgte er als rex regum und corrector totius Orientis seinem Vater in der Herrschaft, 270 (?) vir clarissimus, imperator, dux romanorum.

Frühjahr 272 Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. L. Iulius Aurelius

SEPTIMIUS VABALLATHUS ATHENODORUS P. F. INV. AUG.

(Dessau 8924).

Spätsommer 272

Mit Zenobia zusammen gefangengenommen und nach Rom

gebracht (?), in der Gefangenschaft gestorben (?). Vgl.

Zosim. 1, 59.

Persicus Maximus Arabicus Maximus Adiabenicus Maximus

PIR<sup>2</sup> S 492.

PLRE 122.

RE VII A 2, 1948, 2013 ff. Nr. 2 (W. Enßlin).

DNP 12, 1, 1073 (M. Schottky).

RIC V 2 p. 585.

Herrscherbild III 2, 160 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 70 f. und 272 f.

H. Seyrig, in: Mélanges Michailowski, Warschau 1966, 668 ff.

P. J. Parsons, CE 42, 1967, 397 ff.

C. Gallazzi, NAC 4, 1975, 249 ff.

Peachin, Titulature 45.

U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, Stuttgart 2001.

Weitere Literatur s. oben unter Odaenathus.

### Zenobia

Geburtsort und -jahr unbekannt, Tochter eines Antiochus (PIR<sup>2</sup> S 434, vgl. besonders CIS II 3 Nr. 3971. In der HA v. Aurel. 31, 2 wird ein Achilleus parens Zenobiae erwähnt; der Name ist fiktiv.).

Name: Septimia Zenobia, syr. Bath-Zabbai.

übernahm sie als REGINA (und mater regis regum?) die Vor-

mundschaft für ihren Sohn Vaballathus.

269 Bruch mit Rom, Vorstoß bis Ankara und (Anf. 270) Eroberung

Ägyptens.

seit 270 (?) Verehrung als Νέα Κλεοπάτρα (?).

Früh. 272 Annahme des Augusta-Namens: (Septimia) Zenobia Augusta.

Spätsommer 272 Bei der Flucht aus Palmyra von Aurelian gefangengenommen

und auf dem Wege nach Rom gestorben (Zosim. 1, 59, 4.) Nach der HA und den Breviarien wurde sie im Triumph Aurelians aufgeführt und habe danach noch lange auf einem Landgut bei

Tivoli gelebt. Diese Angaben sind wohl fiktiv.

PIR2 S 504.

PLRE 990 f.

RE X A, 1972, 1 ff. Nr. 2 (R. Hanslik und K. Wegenast).

DNP 12, 2, 730-734 (M. Schottky).

RIC V 2, 584.

Herrscherbild III 2, 160 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 68 ff. und 271 f.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 145 f., 160, 175, 177 ff.

Wallinger 139 ff.

E. Equini Schneider, Septimia Z. Sebaste, Rom 1992.

D. F. Graf, Zenobia and the Arabs, in: D. H. French - Ch. S. Lightfood (Hg.), The Eastern Frontier of the Roman Empire, Oxford 1989, 143 ff.

U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, Stuttgart 2001.

M. Sartre - A. Sartre-Fauriat, Zénobie, Paris 2014.

# Usurpator unter Vaballathus

#### Maeonius

Nach HA Tyr. trig. 15, 5 und 17 consobrinus und Mörder des Odaenathus. Soll nach dessen Ermordung zum imperator ausgerufen, aber bald danach von seinen Truppen ermordet worden sein. Offenbar alles fiktiv.

PIR<sup>2</sup> M 71. PLRE 531. RE XIV 1, 1928, 253 Nr. 1 (A. Stein). DNP 7, 643 (Th. Franke).

#### Antiochus

Antiochus

Voller *Name* = Septimius Antiochus? Er ist sehr wahrscheinlich mit dem Vater der Zenobia identisch.

272 nach der Gefangennahme der Zenobia in Palmyra zum Kaiser ausgerufen, aber bald danach von Aurelian besiegt und begnadigt (Zosim. 1, 60 f. In der HA v. Aurel. 31, 2 ist fälschlich von einem Achilleus die Rede; dazu vgl. oben unter Zenobia).

PIR<sup>2</sup> A 745; S 434. PLRE 71 Nr. 1. RE I 2, 1894, 2491 Nr. 44 (P. von Rohden).

# Gallisches Sonderreich (Herbst 260-Sommer 274)

#### Postumus

Geburtsdatum unbekannt. Wohl gallischer Abstammung. Nach Eutrop (9, 9, 1) niederer Herkunft.

Laufbahn unbekannt. Nach HA v. Aurel. 8, 2 von Valerian zum Tutor des Gallienus bestellt (fiktiv!). Unter Gallienus praeses prov. Germaniae Inferioris (senatorischen Ranges?), so W. Eck.

Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. M. Cassianus Lati-Juli/Aug. (?) 260 NIUS POSTUMUS P. F. INV. AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., COS., (nicht 259) PATER PATRIAE, PROCONSUL (CIL XVII 1, 85. 202 und 2, 150. 491, 615). Einnahme von Köln und Beseitigung des Saloninus (s. unter Gallienus). Anerkennung in Gallien, Rätien, Britannien und Spanien. 261 Krieg mit Gallienus. 265 Aufstand am Niederrhein. 268/269 od. früher Aufstand des Laelianus (s. unten). Anf. 269 Tod: Nach der Einnahme von Mainz von seinen Soldaten Mai/Juni 269 ermordet. Damnatio memoriae in den von Gallienus 265 n. Chr. wiedergewonnenen Gebieten.

```
cos. I (ornamenta consularia?)

cos. II 261

cos. III 262

cos. IV 268 (mit Victorinus)

cos. V 269

trib. pot. I Herbst 260-9. Dez. 260

trib. pot. II 10. Dez. 260-9. Dez. 261

trib. pot. III 10. Dez. 261-9. Dez. 262

trib. pot. X 10. Dez. 268-Mai/Juni (?) 269

imp. V 264

imp. X 269
```

Laelianus 235

Germanicus max. vor 10. Dez. 261
Germ. max. V(?) 264. (Vgl. RIC Nr. 63. 129. 198 f. Dazu Drinkwater 170 Anm. 135.)

Quinquennalia 2. H. 264

Eine Liberalitas (undatierte Münzen) bei Regierungsantritt?

Decennalia Mitte 269

In HA Tyr. trig. 4 wird ein mit Postumus gleichnamiger *Sohn* genannt, der vom Vater erst zum Caesar, dann zum Augustus erhoben worden sei. Die Angaben sind fiktiv (PIR<sup>2</sup> C 467; PLRE 720 Nr. 1).

PIR2 C 466.

PLRE 720 Nr. 2.

RE III 2, 1899, 1656 ff. Nr. 1 (A. Stein).

DNP 10, 228 (Th. Franke).

RIC V 2, 328 ff.

Herrscherbild III 2, 131 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 58 f. und 251 ff.

- D. Boschung, in: Th. Fischer (Hg.), Die Krise des 3. Jahrhunderts, Wiesbaden 2012, 85 ff.
- J. Lafaurie, L'Empire Gaulois, ANRW II 2, 1975, 853 ff. (Dort p. 998 ff. eine tabellarische Übersicht über ältere Ansätze und über die eigenen Datierungsvorschläge des Verf.)
- P. Bastien, Le monnayage de bronze de Postume, Wetteren 1967.
- König, Die gallischen Usurpatoren (mit weiterer Literatur), dessen Ansätzen hier weitgehend gefolgt wird.
- W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 565 ff.
- -, Statthalter 222 ff.
- -, in: M. G. Angeli Bertinelli A. Donati (Hg.), Epigrafia di Confine Confine dell'Epigrafia, Faenza 2005, 140 ff. (Aufstand gegen Postumus).
- Th. Fischer (Hg.), Die Krise de 3. Jahrhunderts n. Chr. und das Gallische Sonderreich, Wiesbaden 2012 (mehrere Beiträge).
- M. Christol, in: Melanges P. Bastien, Wetteren 1987, 105 ff.
- J. F. Drinkwater, The Gallic Empire, Stuttgart 1987.
- T. Kotula, Eos 75, 1987, 353 ff.
- M. R. Weder, JAK 11, 1990, 67 ff. (Tod: Febr./März 269).
- L. Bakker, Germania 71, 1993, 369 ff.
- D. Grizourt D. Hollard, RN 36, 1994, 66 ff. (cos. IV).

### Laelianus

- Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Soll nach HA Tyr. trig. 5, 8 niederer Abkunft gewesen sein.
- Name: Ulpius Cor(...) Laelianus (so die Münzen). In der HA Tyr. trig. 5 u. ö. heißt er fälschlich Lollianus, bei Orosius 7, 22, 11 Aemilianus, bei Eutrop. 9, 9, 1 in den Handschriften L. Aelianus, in der Epit. de Caes. 32, 4 Aelianus.

Victorinus

237

Laufbahn unbekannt. Zuletzt kommandierte er römische Truppen in Mainz, unbekannt in welcher Funktion.

Anf. 269

(Febr./März)? in Mainz gegen Postumus zum Augustus erhoben: IMP. C. ULPIUS COR(...) LAELIANUS P. F. AUG.

Mai/Juni? 269

Tod: Von Postumus bei Mainz besiegt und getötet? Vgl. Eutrop.; Aurel. Vict., Caes. 33, 8. Joh. Ant. frg. 152. Oros. – Nach der HA Tyr. trig. 5, 1–4 soll Laelianus den Postumus überlebt haben und von Victorinus beseitigt oder von seinen Soldaten getötet worden sein.

PIR2 V 808.

PLRE 492.

RE Suppl. XIV, 1974, 936 ff. Nr. 32 (W. Eck).

DNP 6, 1054 (Th. Franke).

Diz. Epigr. IV, 1942, 342 f. (G. M. Bersanetti).

Herrscherbild III 2, 136 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 60 f. und 254 f.

RIC V 2, 371 ff.

Eck, Statthalter 98 f.

König, Die gallischen Usurpatoren 132 ff.

H. H. Gilljam, Antoniniani und Aurei des Ulpius Cornelius Laelianus, Köln 1981.

### Marius

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Nach HA Tyr. trig. 8, 1 und 3 war er erst Lagerschmied und dann Offizier (die dort mitgeteilten Namen Mamurius und Veturius sind fiktiv).

Mai/Juni (?) 269 Erhebung zum Augustus (in Mainz?): Imp. Caes. M. Aurelius Marius P. F. Aug.

Herbst (?) 269 Tod: Aus Privatrache ermordet (so HA Tyr. trig. 8, 6 f.)?

PIR<sup>2</sup> A 1555.

PLRE 562 Nr. 4.

RE II 2, 1896, 2511 f. (W. Henze).

DNP 7, 906 f. (A. R. Birley).

RIC V 2, 374 ff.

Herrscherbild III 2, 137 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 60 f. und 255.

A. Chastagnol, BHAC 1971 (1974), 51 ff.

König, Die gallischen Usurpatoren 137 ff.

# Victorinus

Geburtsdatum unbekannt. Aus vornehmer gallischer Familie? Sohn einer Victoria (? s. unten).

Laufbahn: Tribunus praetorianorum 265/66? (Dessau 563), consul I ord. mit Postumus 267 oder 268.

Herbst 269 Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. M. Piavonius Victo-

(vor 10. Dez.) RINUS P. F. INVICTUS AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., COS.,

PROCOS., PATER PATRIAE (Dessau 565). Anerkennung in

Gallien und Britannien, nicht in Spanien.

Ende 269-Mitte 270 Abfall und Belagerung von Autun.

Frühjahr (?) 271 Tod: Ermordet bei Köln aus Privatrache. Ein angebliches

Grab bei Köln erwähnt HA Tyr. trig. 7, 2. – Consecratio:

DIVUS VICTORINUS PIUS (auf Münzen).

cos. I 267 oder 268 (mit Postumus)

cos. II 270 oder 271

trib. pot. II Herbst 269–9. Dez. 269 trib. pot. II 10. Dez. 269–9. Dez. 270 trib. pot. III 10. Dez. 270–Frühjahr 271

HA Tyr. trig. 6, 3 und 7 nennen einen gleichnamigen Sohn, der beim Tode seines Vaters von seiner Mutter Victoria zum Caesar erhoben, aber kurz darauf von den Soldaten erschlagen und zusammen mit seinem Vater bei Köln bestattet worden sei. Diese Angaben sind offenbar alle fiktiv. (PIR<sup>2</sup> P 402; PLRE 963 Victorinus 1a.)

PIR<sup>2</sup> P 401.

PLRE 965 Nr. 12.

RE VIII A 2, 1958, 2074 ff. Nr. 2 (R. Hanslik).

DNP 12, 2, 191 (Th. Franke).

RIC V 2, 379 ff.

Herrscherbild 11I 2, 137 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 60 f. und 255 ff.

König, Die gallischen Usurpatoren 141 ff.

Pond, Inscriptional Evidence 100 ff.

W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 577 f.

Herbst 274

#### Victoria

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Aus begütertem gallorömischem Adel? Vgl. Aurel. Vict., Caes. 33, 14. Mutter des Victorinus.

Name: VICTORIA, so Aurel. Victor und mehrfach die HA. Vitruvia sive Victoria: HA Tyr. trig. 5, 3. 6, 3 und öfter.

Setzte nach dem Tode des Victorinus die Wahl des Tetricus zum Kaiser durch und vermutlich die Divinisierung von Victorinus.

271 unter Tetricus zur Augusta erhoben und mit dem Titel MATER CASTRORUM geehrt, so HA Tyr. trig. 5, 3 (von zweifelhaftem Wert). Die weiteren Angaben in der HA sind mit Sicherheit fiktiv.

Tod unter Tetricus. Erschlagen? (HA Tyr. trig. 31, 4).

PIR<sup>2</sup> V 626. PLRE 961 f. RE VIII A 2, 1958, 2071 Nr. 4 (R. Hanslik). DNP 12, 2, 190 (M. Strothmann). Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 60 f. und 257. König, Die gallischen Usurpatoren 158 ff. Wallinger 149 ff. W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 577 f.

#### Tetricus I.

Geburtsdatum unbekannt. Aus vornehmer Familie (Aurel. Vict., Caes. 33, 14). Nach HA Tyr. trig. 24, 1 war er adfinis der Victoria (wohl fiktiv). Senator, praeses prov. Aquitaniae (Eutrop. 9, 10).

| Frühjahr? 271 | Von den Soldaten in Abwesenheit zum Kaiser gewählt und bei      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ·             | Bordeaux mit dem Purpur bekleidet (Eutrop.): Імр. Саеs. С. Pius |
|               | Esuvius Tetricus p. f. invictus Aug., pont. max., trib. pot.,   |
|               | COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL. Anerkennung in Gallien und      |
|               | Britannien, nicht in Spanien (HA v. Claud. 7, 5 ist fiktiv).    |
| Sommer 274    | Übertritt zu Aurelian in der Schlacht auf den Katalaunischen    |

Sommer 274 Übertritt zu Aurelian in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern.

Im Triumph Aurelians aufgeführt? (Aurel. Vict., Caes. 35, 5. Eutrop. 9, 13 in historisch unzuverlässigem Zusammenhang). Später zum corrector Lucaniae ernannt (so Aurel. Victor und Eutrop. Nach HA Tyr. trig. 24, 5 corrector totius Italiae, fiktiv). *Tod:* Gest. in hohem Alter zu einem unbekannten Zeitpunkt (vgl. Eutrop).

cos. III 274

trib. pot. I Frühjahr 271–9. Dez. 271
trib. pot. II 10. Dez. 271–9. Dez. 272
trib. pot. III 10. Dez. 272–9. Dez. 273

trib. pot. IV 10. Dez. 273-Sommer 274

Quinquennalia Sommer 274

cos. I 272 cos. II 273

Je eine Liberalitas bei Regierungsantritt und bei der Caesarerhebung des Tetricus Iun.? Vgl. die Münzen.

Ein Sohn: C. Pius Esuvius Tetricus (s. unten).

PIR<sup>2</sup> E 99.

PLRE 885 Nr. 1.

RE VI 1, 1907, 696 ff. Nr. 1 (A. Stein).

DNP 4, 158 f. (A. R. Birley).

RIC V 2, 399 ff.

Herrscherbild III 2, 139 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 62 f. und 258 f.

König, Die gallischen Usurpatoren 158 ff.

Pond, Inscriptional Evidence 117 ff.

W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 577 ff.

### Tetricus II.

Geburtsdatum unbekannt. Sohn des Kaisers Tetricus von einer unbekannten Mutter.

273 (?) Erhebung zum Caesar: C. Pius Esuvius Tetricus nob. Caes.,
Princeps iuventutis.
 274 Konsul I. Die Erhebung zum Augustus ist eher zweifelhaft (vgl. RIC).
 Herbst 274 Zusammen mit seinem Vater im Triumph Aurelians aufgeführt. Soll danach seinen senatorischen Rang behalten und alle senatorischen

Ämter bekleidet haben (Aurel. Vict., Caes. 35, 5. HA Tyr. trig. 25, 2 vermutlich wertlos).

PIR<sup>2</sup> E 100.

PLRE 885 Nr. 2.

RE VI 1, 1907, 704 f. Nr. 2 (A. Stein).

DNP 4, 159 (A. R. Birley).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 62 und 259.

Gallisches Sonderreich

- I. König, Latomus 33, 1974, 53 ff. (für Caesarerhebung 271 mit Verweis auf Dessau 567).
- T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 173.
- J. F. Drinkwater, The Gallic Empire, Stuttgart 1987, 106 ff. und 186 f. (gegen König).

# Usurpator unter Tetricus

#### Faustinus

Statthalter (praeses der Belgica?), erhob sich wohl 273 in Trier gegen Tetricus (Aurel. Vict., Caes. 35, 4. Polem. Silv. Chron. Min. I 522). Sein weiteres Schicksal ist unbekannt.

PIR2 F 131. PLRE 326 Nr. 1. RE VI 2, 1909, 2088 Nr. 9 (A. Stein). DNP 4, 444 (Th. Franke).

# Tacitus (Ende 275-Mitte 276)

Geb.: ca. 200 (in Interamna?). Vornehmer Herkunft. (Die Angabe der HA v. Tac. 10, 3, wonach Tacitus von dem Historiker Cornelius Tacitus abstammte, ist fiktiv.) Name: M. Claudius Tacitus (die HA v. Aurel. 41, 4 gibt fälschlich das Gentilnomen Aurelius).

Laufbahn: consul suff. lange vor 273 (Christol 111 ff. 183 f., wenn das Alter zutrifft), princeps senatus.

# Wichtige Einzeldaten:

Nov./Dez. (?) 275 Nach HA v. Tac. 3, 1 am 25. Sept. (wohl fiktiv) vom Heer

> zum Kaiser gewählt (Zonar. 12, 28. Die von der HA berichtete Wahl durch den Senat ist offenbar fiktiv), während er in Kampanien weilte: IMP. CAES. M. CLAUDIUS TACITUS P. F. INVICTUS AUG., PONT. MAX., PATER PATRIAE, PROCONSUL.

Zug nach Kleinasien. Sieg über die Goten.

276

Juli (?) 276 Tod: Ermordet (?) in Tyana. Kenotaph in Interamna? (HA v.

Tac. 15, 1.) Keine consecratio, keine damnatio memoriae.

cos. I in unbestimmten Jahr (siehe oben).

cos. II 276 (cos. III auf Münzen aus Ticinum, wohl irrig)

trib. pot. I Nov./Dez.-9. Dez. 275 trib. pot. II 10. Dez. 275-Juli (?) 276

Gothicus maximus 276 (Frühsommer)

Die angebliche Victoria Pontica Aug. auf Münzen des Claudius ist eine Fehllesung für Victoria perpetua Aug.

Restitutor rei publicae (auf Münzen).

Ein Halbbruder von der gleichen Mutter (?): M. Annius Florianus (s. unten).

Verheiratet mit unbekannter Frau, mehrere Söhne (HA v. Tac. 11, 6. 6, 8. 16, 4. Die Angaben sind von zweifelhaftem Wert!).

PIR2 C 1036. PLRE 873 Nr. 3. RE III 2, 1899, 2872 ff. Nr. 361 (A. Stein). DNP 11, 1214 f. (Th. Franke). RIC V 1, 319ff.

Tacitus (Ende 275-Mitte 276)

Herrscherbild III 2, 161 ff. (R. Delbrueck). III 3, 146 f. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 70 f. und 273 ff.

F. Paschoud, Histoire Auguste, Tome V 1: Vies d'Aurélien et de Tacite, Paris 1996.

T. B. Jones, CPh 34, 1939, 366 ff.

R. Syme, Emperors and Biography, Oxford 1971, 237 ff.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 172 f.

L. Polverini, ANRW II 2, 1975, 1013 ff.

A. Chastagnol, in: Mélanges J. Lafaurie, Paris 1980, 75 ff.

S. Estiot, BSFN 39, 1984, 446 f. (zur angeblichen Victoria Pontica Aug.).

Pond, Inscriptional Evidence 129 ff.

A. Alföldi, NAC 5, 1976, 228 ff. (zu den Konsulaten).

M. Christol, Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales, Paris 1986, 183 f. (nicht identisch mit dem cos. ord. von 273).

P. Bastien, Monnaie et donativa au Bas-Empire, Wetteren 1988, 57 m. Anm. 2 (zum gleichen Thema).

K.-P. Johne, LF 114, 1991, 144 f. (zum gleichen Thema).

 Der "Senatskaiser" Tacitus, in: K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser, Bd. 1, Berlin 2008, 379 ff.

E. Cizek, REA 93, 1991, 109 ff.

Peachin, Titulature 46 f.

# Florianus (Mitte-Herbst 276)

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Nach HA v. Tac. 9, 6 und 14, 1 leiblicher Bruder (Halbbruder) des Tacitus (fiktiv?). Praefectus praetorio unter Tacitus (Zosim. 1, 63).

# Wichtige Einzeldaten:

Juli (?) 276

Nach dem Tode des Tacitus in Kleinasien zum Kaiser erhoben: Imp. Caes. M. Annius Florianus p. f. Invictus Aug. (auf den Inschriften: Pont. Max., pater patriae, consul, proconsul. Die Titel fehlen auf den Münzen).

Sept. (?) 276 Tod: Nach 88 Tagen Regierung (Eutrop. 9, 16. Hieron. Chron.) von den Soldaten in Tarsos ermordet. Kenotaph in Interamna? (HA v. Tac. 15, 1). Keine consecratio, keine damnatio memoriae.

Auf einigen Inschriften *consul*; wenn zutreffend, müsste er im Jahr 276 einen Suffektkonsulat übernommen haben, was unwahrscheinlich ist.

Nach der HA v. Tac. 16, 4 hatte Florianus viele Kinder (wohl Fiktion).

PIR2 A 649.

PLRE 367 Nr. 6.

RE I 2, 1894, 2266 Nr. 46 (P. von Rohden).

DNP 1, 714 (W. Eck).

Diz. Epigr. III, 1962, 170 f. (E. Ferrero).

RIC V 1, 349 ff.

Herrscherbild III 2, 161 ff. (R. Delbrueck). III 3, 148 f. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 72 f. und 275 f.

Pond, Inscriptional Evidence 133 f.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 158.

Peachin, Titulature 47.

E. Sauer, Historia 47, 1998, 174 ff.

Weitere Literatur s. unter Tacitus.

# Probus (Sommer 276-Herbst 282)

- Geb.: 19. Aug. 232 (FPhiloc. Vgl. Chron. Pasch, p. 506 Dind. Malalas p. 302 Dind.) in Sirmium, wohl niederer Herkunft. Sohn eines Maximus (HA v. Prob 3, 2 = PIR<sup>2</sup> M 428) oder eines Dalmatius (Epit. de Caes. 37, 1 = PIR<sup>2</sup> D 2), angeblich verwandt mit Claudius II. (HA 3, 3). Alle Angaben sind offenbar fiktiv.
- Name: M. Aurelius Probus (signo Equitius? Vgl. Epit. de Caes. 36, 2 und die Münzen). Das Gentilnomen Valerius (HA 11, 5) ist offenbar fiktiv.
- Laufbahn: Diente angeblich unter Valerian und dessen Nachfolgern an der Donau (HA 6). Soll in Africa gegen die Marmariden und in Ägypten gegen die Palmyrener gekämpft haben (HA 9, offenbar Verwechslung mit Tenagino Probus PIR<sup>2</sup> T 57, PLRE 740 Nr. 8). Unter Tacitus dux Orientis (?).

# Wichtige Einzeldaten:

| wichtige Einzeldaten: |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sommer 276 (Juli?)    | (Jan. 276, so HA 11, 5, ist fiktiv!) Im Osten zum Kaiser erhoben: Imp. Caes. M. Aurelius Probus p. f. inv. Aug.,    |
|                       | PONT. MAX., PATER PATRIAE, PROCONSUL.                                                                               |
| 5. Mai 277            | In Sirmium (so Cod. Just. 8, 55, 2)?                                                                                |
| 277-278               | Germanenkriege.                                                                                                     |
| 279                   | Krieg gegen die Isaurier in Kleinasien und gegen die Blemmyer in Ägypten.                                           |
| 280-281               | Kämpfe in Europa.                                                                                                   |
| 281 (?)               | Aufstandsversuch eines unbekannten Statthalters in Britannien, von Victorinus (PIR <sup>2</sup> V 629) unterdrückt. |
| Ende 281 (?)          | Triumph in Rom.                                                                                                     |
| Herbst (Aug./Sept.?)  | Tod: Von Soldaten in Sirmium erschlagen.                                                                            |
| 282                   | Vorübergehende damnatio memoriae (Namenserasion auf                                                                 |
|                       | Inschriften!)? Später (unter Diocletian?) consecratio als                                                           |
|                       | DIVUS PROBUS (AE 1964, 223). Grabmal in Sirmium?                                                                    |
|                       |                                                                                                                     |

cos. I 277 cos. II 278 cos. III 279 cos. IV 281 cos. V 282

trib. pot. I Sommer 276-9. Dez. 276 trib. pot. II 10. Dez. 276-9. Dez. 277

(HA 21, 4).

Usurpatoren 245

trib. pot. III 10. Dez. 277-9. Dez. 278 trib. pot. VII 10. Dez. 281-Herbst 282

Gothicus 277 (Dessau 594)

Gothicus max. seit Okt. 279 Germanicus max. seit Okt. 279

Parthicus/Persicus max. seit Okt. 279 (nur in den Papyri)

Die Titel Francicus und Sarmaticus, so HA 11, 9, sind fiktiv.

Eine Schwester Claudia (HA 3, 4 = PIR<sup>2</sup> C 1065. Wallinger 134) ist offenbar fiktiv.

PIR<sup>2</sup> A 1583.

PLRE 736 Nr. 3.

RE II 2, 1896, 2516 ff. Nr. 194 (W. Henze).

DNP 10, 361 (A. R. Birley).

RIC V 2, 1 ff.

Herrscherbild III 3, 150 ff. (M. Wegner). III 2, 167 ff. (R. Delbrueck).

Fittschen - Zanker, Katalog I 139ff. Nr. 116.

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 72 ff. und 276 ff.

G. Vitucci, L'imperatore Probo, Rom 1952.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 156.

A. Chastagnol, in: Melanges J. Lafaurie, Paris 1980, 77 ff.

Halfmann, Itinera principum 240 f.

E. Van't Dack, in: Zetesis, Festschr. E. de Strycker, Antwerpen 1973, 566ff. (zu den Siegesbeinamen).

Pond, Inscriptional Evidence 134ff.

K. Pink, NZ 73, 1949, 13 ff.

E. Kettenhofen, ZAnt 36, 1986, 39 ff. (zur Siegestitulatur).

P. J. Sijpesteijn, ZPE 49, 1982, 109 Anm. 43 (zum angeblichen Titel Medicus max. in PAmh. II 106).

Peachin, Titulature 47.

Grenier, Titulatures 84 f.

- G. Di Vita-Évrard, in: M. Christol u. a. (Hg.), Institutions, Societe et vie politique, Paris 1992, 225 ff. (aeternus Aug.).
- G. Kreucher, Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit, Stuttgart 2003.
- A. Stefan, ZPE 198, 2016, 271 ff. (zum Ende des Probus)

# Usurpatoren

#### Bonosus

Geburtsdatum unbekannt. Domo Hispaniensi, origine Britannus, Galla matre, filius rhetoris (HA Quadr. tyr. 14, 1; wohl alles fiktiv!).

Laufbahn: Centurio, tribunus, dux limitis Raetici (HA 14, 2, wohl fiktiv).

280

In Köln zusammen mit Proculus (s. unten) zum Kaiser erhoben. Bald danach (280/1) von Probus bei Köln besiegt. Selbstmord (?) (Vgl. Eutrop. 9, 17, 1. Aur. Victor, Caes. 37, 3. Epit. de Caes. 37, 2.)

Verheiratet mit Hunila familiae nobilis Gothicae (PIR<sup>2</sup> H 232. PLRE 445. Wallinger 137 f.), zwei Söhne unbekannten Namens (HA 15, 3 ff. Offenbar alles fiktiv!).

PIR<sup>2</sup> B 146.

PLRE 163 Nr. 1.

RE III 1, 1897, 713 f. Nr. 1 (W. Henze).

DNP 2, 746 (A. R. Birley).

RIC V 2, 592.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 150 f.

D. Salzmann, in: LAGOM, Festschrift P. Berghaus, Münster 1981, 49 ff. (wonach keine echten Münzen des Bonosus, aber mehrere Fälschungen bekannt sind).

Peachin, Titulature 48.

#### Proculus

Geburtsdatum unbekannt. Patria Albigauni fuere, domi nobilis, sed maioribus latrocinantibus (HA Quadr. tyr. 12, 1, von zweifelhaftem Wert). Fränkischer Herkunft? (HA Quadr. tyr. 13, 4).

Name: IMP. C. PROCULUS AUG.

Laufbahn: Multis legionibus tribunus praefuit (HA Quadr. tyr. 12, 5, wohl fiktiv!).

280

In Köln zusammen mit Bonosus (s. oben) zum Kaiser ausgerufen (hortantibus Lugdunensibus in imperium vocitatus est, HA Quadr. tyr. 13, 1, offenbar fiktiv). Da eine der beiden Münzen sicher in Britannien gefunden wurde, was auch für die zweite gelten dürfte, könnte die Usurpation in Britannien stattgefunden haben.

280/81

Von Probus bei Köln geschlagen. Nach der HA (Quadr. tyr. 13, 4) floh Proculus zu den Franken, wurde aber von diesen an Probus ausgeliefert, der den Usurpator hinrichten ließ.

Verheiratet mit VITURIGA quae et Samso (PIR<sup>2</sup> S 168. PLRE 972. Wallinger 135 f.), ein Sohn HERENNIANUS (PIR<sup>2</sup> H 98. PLRE 421 Nr. 2); so die HA Quadr. tyr. 12, 3 f., offenbar alles fiktiv!

PIR2 P 995.

PLRE 745 Nr. 1.

RE XXIII 1, 1957, 75 f. Nr. 8a (R. Hanslik).

DNP 10, 366 (Th. Franke).

Usurpatoren

247

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 168.

Bankhaus H. Aufhäuser, Katalog 8, 9.–10. Okt. 1991, 58 Nr. 640 (jetzt in der Staatl. Münzslg. München).

Peachin, Titulature 48.

F. Jacques, AC 61, 1992, 274 ff. (zu Vituriga).

D. Vagi, Coinage and History of the Roman Empire, Chicago 2000, 2470.

Numismatik Lanz München Auction 157, 9 December 2013 (zweiter Antoninian).

J. Nollé, Antike Welt Heft 6, 2002, 669-674.

#### Saturninus

Geburtsdatum unbekannt. Von Geburt Maure (so Zosim. 1, 66, 1. Nicht Gallier, wie HA Quadr. tyr. 7, 1).

Laufbahn: Rhetorikunterricht in Africa und Rom, als Militär Gallias instauravit, Africam a Mauris possessam reddidit, Hispanias pacavit (HA Quadr. tyr. 9, 5, offenbar alles fiktiv). Unter Aurelian angeblich dux limitis Orientalis (HA Quadr. tyr. 7, 2). Unter Probus Statthalter in Syrien (Zosim.).

(so Hieron. Chron., 279 Halfmann, 280/1 Vitucci) In Antiochia zum Kaiser ausgerufen (nach HA Quadr. tyr. 9, 1 f. zuerst in Alexandria, offenbar fiktiv): Imp. Caes. C. Iulius Saturninus Aug. Bald darauf von seinen Truppen in Apameia ermordet (Hieron.).

PIR<sup>2</sup> I 546.

PLRE 808 Nr. 12.

RE II A 1, 1921, 213 ff. Nr. 6 (A. Stein).

DNP 11, 115 (Th. Franke).

RIC V 2, 591 (fälschlich Sextus statt Gaius).

Herrscherbild III 2, 180 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 74 f. und 280.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 171 f.

S. B. Pomeroy, GNS 19, 1969, 54 ff.

Halfmann, Itinera principum 241 (zum Datum der Erhebung).

Peachin, Titulature 48 (= ca. 277/281).

S. Estiot in: G. Bonamente – F. Paschoud (Hg.), Historiae Augustae Colloquium Perusinum, Bari 2002, 209 ff. (zu Münzen und Münzfälschungen).

# Carus (Aug./Sept. 282-Juli/Aug. 283)

Geb. ca. 224 (?) in Narbo in Gallien (Epit. de Caes. 38, 1. Die anderslautenden Angaben in der HA v. Cari 4–5 sind fiktiv). Senatorischer Herkunft (? So die HA, wohl fiktiv).

Name: M. Aurelius Carus (Gentilname urspr. Numerius?).

Laufbahn: proconsul Ciliciae (so die HA, fiktiv), praefectus praetorio unter Probus, consul suffectus oder ornamenta consularia (282 oder früher).

# Wichtige Einzeldaten:

Ende Juli/ Rebellion gegen Probus; Erhebung zum Augustus in Sirmi-Anf. Aug. 282 um: IMP. CAES. M. AURELIUS CARUS P. F. INV. AUG., PONT.

MAX., PATER PATRIAE, TRIB. POT., COS., PROCONSUL.

283 Antritt des 2. Konsulats in Rom. Krieg gegen die Sarmaten

auf dem Balkan. Krieg gegen die Perser, Einnahme von

Ktesiphon und Seleukeia.

Juli/Aug. 283 Tod: Gest. am Tigris bei Ktesiphon (infolge Krankheit oder

Blitzschlag? eher fiktiv). Consecratio: Divus Carus (Pius

bzw. Parthicus).

nach Aug./Sept. 285 Damnatio memoriae? (aber der Name nur sehr selten auf

Inschriften eradiert).

cos. I suff. ? 282 oder früher

cos. II 283

trib. pot. I Sept./Okt. 282-9. Dez. 282 trib. pot. II 10. Dez. 282-Juli/Aug. 283

Germanicus (max.) 283 (vor 7. April: P.Oxy 55)

Persic. (Parth.) max. 283

deus et dominus nur auf Münzen aus Siscia.

Verheiratet mit unbekannter Frau.

Zwei Söhne:

M. Aurelius Carinus (s. unten),

M. Aurelius Numerius Numerianus (s. unten).

Eine *Tochter* (Aurelia) Paulina (PIR<sup>2</sup> A 1665. Vgl. dagegen P. J. Sijpesteijn, ZPE 63, 1986, 240). Ein *Enkel* (M. Aurelius?) Nigrinianus (s. unten).

Carus (Aug./Sept. 282-Juli/Aug. 283)

249

Auf einem Meilenstein aus Dalmatien wird (versehentlich?) neben Carinus und Numerianus noch ein zweiter Numerianus Caesar genannt (CIL XVII 4, 267 = AE 1985, 713).

PIR<sup>2</sup> A 1475.

PLRE 183.

RE II 2, 1896, 2456 f. (W. Henze).

DNP 2, 1000 (A. R. Birley).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 124 ff. (D. Vaglieri).

RIC V 2, 122 ff.

Herrscherbild III 3, 155 f. (M. Wegner). III 2, 181 ff. (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 74 f. und 280 f.

P. Meloni, Annali della fac. di Lettere di Cagliari 15, 1948, 9 ff.

T. D. Barnes, Phoenix 26, 1972, 152 ff.

C. Gallazzi, NAC 5, 1976, 245 ff. (danach oben).

A. Chastagnol, BHAC 1977/8 (1980) 45 ff.

-, in: Mélanges J. Lafaurie, Paris 1980, 78 ff.

Halfmann, Itinera principum 242.

Pond, Inscriptional Evidence 142ff.

K. Pink, NZ 80, 1963, 5 ff.

E. Winter, Die sasanidisch-röm. Friedensverträge des 3. Jh. n. Chr., Frankfurt 1988, 130 ff.

G. Walser, Studien zur Alpengeschichte, Stuttgart 1994, 93 ff.

Peachin, Titulature 48.

K. Altmayer, Die Herrschaft des Carus, Carinus und Numerianus als Vorläufer der Tetrarchie, Stuttgart 2014 (dazu M. Heil, BJ 214, 2014, 446 ff.).

A. Stefan, ZPE 198, 2016, 271 ff. (Regierungsbeginn und Ende).

# Carinus (Frühjahr 283-Aug./Sept. 285)

Geb. ca. 250 als ältester Sohn des Carus.

# Wichtige Einzeldaten:

Ende 282 (Nov.?) Zum Caesar erhoben (noch vor Numerianus): M. AURELIUS

CARINUS NOB. CAES., PRINCEPS IUVENTUTIS.

IMPERATOR, PROCONSUL. Germanenfeldzug. Erhebung zum Frühjahr 283

> Augustus (zwischen Anf. März und Mitte Mai): IMP. CAES. M. Aurelius Carinus P. F. Inv. Aug., Pont. Max., Trib. Pot.,

COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL.

Herbst 283?

Quadenfeldzug.

Anf. 284?

Triumph über die Quaden (in Mailand?). (F. Gnecchi, I Meda-

glioni Romani II, Mailand 1912, Taf. 123 Nr. 8).

Anf. 285

Sieg über einen Usurpator Iulianus.

Aug./Sept. 285

Tod: Nach Sieg am Margus (Morawa) Ende Juni/Anf. Juli über Diocletian von seinen Soldaten erschlagen. Damnatio memoriae

(Name aber nur auf sehr wenigen Inschriften eradiert).

cos. I 283

cos. II 284

cos. III 285 (nur im Westen)

trib. pot. I ?-9. Dez. 283

trib. pot. II 10. Dez. 283-9. Dez. 284 trib. pot. III 10. Dez. 284-Aug./Sept. 285

Germanicus max. 283 (vor 7. April: P.Oxy 55)

Persicus max. 283

Britannicus max. Mitte 284 (Dessau 608)

liberalitas I 283

II 284

Verheiratet mit Magnia Urbica (s. unten), außerdem mit acht anderen Frauen (so HA v. Carin. 17, 7, zweifellos fiktiv).

Ein Sohn von Urbica?: NIGRINIANUS (s. unten).

PIR<sup>2</sup> A 1473.

PLRE 181.

RE II 2, 1896, 2455 f. Nr. 75 (W. Henze).

DNP 2, 986 (A. R. Birley).

Carinus (Frühjahr 283-Aug./Sept. 285)

251

RIC V 2, 152 ff.

D. Gricourt, RN 150, 1995, 95 ff. (Prägungen in Ticinum). Herrscherbild III 2, 181 ff. (R. Delbrueck). III 3, 157 ff. (M. Wegner). Fittschen - Zanker, Katalog I 141 f. Nr. 117. Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 76 f. und 282 ff. G. Elmer, Der Münzsammler 8, 1935, 11 ff. (zum Quadenkrieg). Peachin, Titulature 49.

Weitere Literatur oben unter Carus und unten unter Numerianus.

# Numerianus (Juli/Aug. [?] 283-Nov. 284)

Geb. ca. 253 als jüngerer Sohn des Carus.

Name: M. Aurelius Numerius Numerianus.

Ende 282 (Nov.?) Erhebung zum Caesar (später als Carinus): M. AURELIUS

Numerianus nob. Caes., princeps iuventutis.

Frühjahr 283 (Bei Aufbruch des Carus in den Perserkrieg): IMPERATOR,

PROCONSUL.

Juli/Aug. (?) 283 Erhebung zum Augustus: Imp. Caes. M. Aurelius Nume-

rianus p. f. invictus Aug., pont. max., trib. pot., cos., pater

PATRIAE, PROCONSUL.

18. März 284

Aufenthalt in Emesa (Cod. Just. 5, 52, 2).

Nov. 284

Tod: Gest. auf dem Rückmarsch nach Europa (bei Perinth an

einer Krankheit? Oder durch Mord beseitigt?). Consecratio: Divus Numerianus. Wohl keine damnatio memoriae, s. A.

Stefan, ZPE 203, 2017 (im Druck).

cos. I 284

trib. pot. I Sept. (?) 283-9. Dez. 283

trib. pot. II 10. Dez. 283-Nov. 284

Germanicus max. unsicher, ob je von ihm angenommen (siehe P.Oxy. 55; die Inschrift

ZPE 149, 2004, 246 f. ist kein Gegenbeweis, da insgesamt irrig).

Persicus max. 283

Britannicus max. 284

Gothicus max. irrtümlich (ZPE 149, 2004, 246).

Verheiratet – erst kurz vor seinem Tod – mit einer Tochter des praefectus praetorio L. Flavius (?) Aper (PIR<sup>2</sup> A 909 und F 207. PLRE 81 Nr. 2). Keine Kinder.

PIR<sup>2</sup> A 1564.

PLRE 634.

RE II 2, 1896, 2513 f. Nr. 174 (W. Henze).

DNP 8, 1053 (Th. Franke).

RIC V 2, 180 und 186ff.

Herrscherbild III 2, 181 ff. (R. Delbrueck). III 3, 161 f. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 76 ff. und 286.

H.-G. Pflaum, in: Afrique romaine, Scripta Varia I, Paris 1978, 179 ff. (zum imperator-Titel).

Peachin, Titulature 49 f.

Weitere Literatur s. oben unter Carus.

Magnia Urbica

253

# Magnia Urbica

Gemahlin des Carinus.

seit Juli/Aug. (?)283 Augusta: Magnia Urbica Augusta, mater castrorum,

SENATUS AC PATRIAE (Dessau 610).

nach Aug./Sept. 285 Damnatio memoriae (Namenserasion auf zwei Inschriften).

PIR2 M 99.

PLRE 983 Nr. 1.

RE XIV 1, 1928, 487 Nr. 4 (A. Stein).

DNP 7, 696 (Th. Franke).

RIC V 2, 181 ff.

Herrscherbild III 2, 191 (R. Delbrueck). III 3, 160 (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 76 f. und 285 f.

K. Pink, NZ 79, 1961, 5ff.

# **Nigrinianus**

Geburtsdatum unbekannt. Sohn des Carinus (?), Enkel des Carus (Dessau 611).

Name: (M. Aurelius?) Nigrinianus.

Gest. 284 oder 285 (?) zu Lebzeiten des Carinus. Consecratio als Divus Nigri-Nianus.

PIR2 N 98.

PLRE 631 Nr. 1.

RE II 2, 1896, 2513 Nr. 173 (P. von Rohden).

RIC V 2, 202 f., vgl. 123.

Herrscherbild III 2, 191 (R. Delbrueck). III 3, 163 f. (M. Wegner).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 78 f. und 287.

# Usurpatoren

Es sind wohl zwei Usurpatoren mit dem Namen Iulianus zu unterscheiden:

#### M. Aurelius Iulianus

Corrector Venetiae. Usurpation nach dem Tode des Carus (Juli/Aug. 283): IMP. C. M. Aurelius Iulianus P. F. Aug.

Herrschaft in Pannonien, Münzprägung in Siscia.

Anf. 285 in Illyricum besiegt, Aurel. Vict., Caes. 39, 9 ff.

PLRE 474 Nr. 24. RIC V 2, 593 f.

#### Sabinus Iulianus

Praefectus praetorio.

Usurpation in Italien nach dem Tode des Numerian (Nov. 284), besiegt bei Verona. Epit. de Caes. 38, 6. Zosim. 1, 73, 1.

PLRE 480 Nr. 38.

Vielleicht sind aber die beiden Männer identisch und die einander widersprechenden Angaben der Überlieferung teilweise fehlerhaft. Der Usurpator hätte dann mit vollem Namen M. Aurelius Sabinus Iulianus geheißen, so die im Folgenden aufgeführten Autoren:

PIR<sup>2</sup> A 1538.

PLRE 474 Nr. 24.

RE X 1, 1918, 24 f. Nr. 21a (A. Stein). Vgl. Nr. 21b am Ende.

DNP 6, 10 (A. R. Birley).

Barnes, New Empire 143.

Herrscherbild III 2, 181 (R. Delbrueck).

Felletti Maj, Iconografia rom. imp. II 78 f. und 287.

Peachin, Titulature 50.

B. Leadbetter, AHB 8, 1994, 54 ff.

# Überblick über die Herrscherkollegien in der Zeit Diocletians und Constantins

1. März 293-1. Mai 305: 1. Tetrarchie

Augusti:

Diocletianus (seit 20. Nov. 284), Maximianus Herculius (seit

1. April 286)

Caesares:

Constantius I., Galerius Maximianus (vielleicht seit 21. Mai

293)

Usurpatoren:

Amandus und (?) Aelianus (285/86) in Gallien, Carausius (286–293?) und Allectus (293–297?) in Britannien, L. Domitius Domitianus (297) und Aurelius Achilleus (297/98) in

Ägypten, Eugenius (ca. 303) in Syrien

1. Mai 305-25. Juli 306: 2. Tetrarchie

Augusti:

Constantius I., Galerius Maximianus

Caesares:

Severus, Maximinus Daia

25. Juli 306-März/April 307 bzw. Nov. 308: 3. Tetrarchie

Augusti:

Galerius Maximianus, Severus (bis März/April 307)

Caesares:

Maximinus Daia, Constantinus I.

Usurpatoren:

Maxentius in Italien und Africa (seit 28. Okt. 306), Maxi-

mianus Herculius im Westen (seit Sommer 307)

11. Nov. 308-Anf. Mai 311: 4. Tetrarchie

Augusti:

Galerius Maximianus, Licinius

Caesares et Filii

Augustorum:

Maximinus Daia, Constantinus I.

Usurpatoren:

Maxentius, L. Domitius Alexander (308-309/310) in Africa,

Maximianus Herculius (310) in Gallien

Anf. Mai 311-Aug./Sept. 313:

Augusti:

Constantinus I., Licinius, Maximinus Daia

Usurpator:

Maxentius (bis 28. Okt. 312)

Aug./Sept. 313-28. Febr. 317:

Augusti:

Constantinus I., Licinius

Usurpator:

Valens (314)

# 256 Überblick über die Herrscherkollegien in der Zeit Diocletians und Constantins

# 1. März 317-19. Sept. 324:

Augusti:

Constantinus I., Licinius

Caesares:

Crispus, Constantinus II., Licinius II.

Usurpator:

Martinianus (324)

### 19. Sept. 324–22. Mai 337:

Augustus:

Constantinus I.

Caesares:

Crispus (bis März [?] 326), Constantinus II., Constantius II.,

Constans (seit 25. Dez. 333), Delmatius (seit 18. Sept. 335)

Usurpator:

Calocaerus (333/4)

# Diocletian (20. Nov. 284-1. Mai 305)

Geb.: 22. Dez. ca. 245 (P.Beatty Panop. 2, 164. 173. 181 f. 193 f. 262. Vgl. Epit. de Caes. 39, 7) in Dalmatien (bei Salonae?), niederer Herkunft. Name des Geburtsortes und der Mutter = Dioclea (PLRE 253)? Freigelassener des Senators Anullinus (PLRE 78 Nr. 1 cf. PIR² A 632)? Vgl. Epit. de Caes. 39, 1. Name: Diocles (so noch P.Oxy XLII 3055 vom 7. März 285), jedoch schon am 10. Febr. 285: Diocletianus in P.Michael. 21 (vgl. A. Stefan, AntTard 23, 2015, 269 ff.).

Laufbahn: Kriegsdienst unter Aurelian und Probus, u.a. in Mösien (Zonar. 12, 31), Kommando über die protectores domestici im Perserkrieg Numerians (284).

### Wichtige Einzeldaten:

20. Nov. 284 (P.Beatty Panop. 2, 162 f. und 260 f.) Erhebung zum Kaiser in

Nikomedeia: Imp. Caes. C. Aurelius Valerius Diocletianus p. f. invictus Aug., pont. max., trib. pot., cos., pater patriae, proconsul. Beginn der Ära Diocletians in Ägypten. Vielleicht erster Konsulat am 20. Nov. (ConsulsLRE 102).

Ende Juni/Anf. Juli Schlacht am Margus (Morawa) – sicher vor 5. Aug. (siehe 285 A. Stefan). Tod des Carinus. Anerkennung durch den Senat.

2. H. 285 Besuch in Rom und Feldzug gegen die Sarmaten?

Ende Okt./Anf. Dez. Erhebung des Maximianus zum Caesar.

285

1. April 286 Erhebung des Maximianus zum Augustus. Annahme des

Cognomens Iovius.

287 (?) Einsetzung des Tiridates in Armenien.

288 Feldzug gegen die Germanen von Rätien aus. Treffen mit

Maximianus.

289? Feldzug gegen die Sarmaten.

Dez. 290/Jan. 291 Treffen mit Maximianus in Mailand.

21. Mai? 293 Erhebung des Galerius (s. dort) zum Caesar (in Sirmium?).

294 (Cons. Const.) Neuer Feldzug gegen die Sarmaten.

20. Nov. 294 Decennalienfeier in Nikomedeia.1. Mai 295 Erlass des Eheediktes in Damaskus.

296 Feldzug gegen die Carpen (Sommer). Perserkönig Narses

besetzt Armenien.

297–298 Niederwerfung des ägyptischen Aufstandes (oder 296–

297?) (vgl. unten unter Domitius Domitianus und Achil-

leus) und Reise durch Ägypten.

```
Friede mit Persien (vgl. auch unter Galerius).
Ende 298 (?)
                        Aufenthalt in Syrien.
299-301
                        Münzreform (kurz vor 1. Sept.) und Preisedikt (zwischen
301
                        20. Nov. und 10. Dez.). (Vgl. Barnes, New Empire 17f.)
                        1. Sept. 301 = Beginn der neuen Censusperiode (JRS 61,
                        1971, 173 und 175).
31. März 302
                        Edikt gegen die Manichäer.
 (oder 297 bzw. 298?)
23. Febr. 303
                        Beginn der großen Christenverfolgung.
                        Vicennalienfeier. Gemeinsamer Triumph mit Maximianus
20. Nov. 303
                        in Rom (s. bei diesem).
                        Abdankung in Nikomedeia. Rückzug in die Residenz im
1. Mai 305
                        heutigen Split. Seitdem: Senior Augustus. Pater Augus-
                        TORUM. PATER IMPERATORUM ET CAESARUM.
11. Nov. 308
                        Teilnahme an der Konferenz zu Carnuntum.
                        Gest. (Vgl. Epit. de Caes. 39, 7 und zum Tagesdatum P.Berol.
3. Dez. 313 (?)
                        inv. 13296 z. J. 316): Freitod in Split? Beisetzung im dortigen
                        Mausoleum. Consecratio (Eutrop. 9, 28. Hieron. Chron. z.
                        J. 316). Aber Name auf einigen Inschriften eradiert.
             cos. I suff. 284
                 cos. II 285 (seit Juli)
                cos. III 287
                cos. IV 290
                cos. V 293
                cos. VI 296
               cos. VII 299
              cos. VIII 303
                cos. IX 304
                cos. X 308
             trib. pot. I 20. Nov.-9. Dez. 284
            trib. pot. II 10. Dez. 284-9. Dez. 285
           trib. pot. III 10. Dez. 285-9. Dez. 286
          trib. pot. XXII 10. Dez. 304-1. Mai 305
                imp. I 20, Nov. 284-19, Nov. 285
                imp. II 20. Nov. 285-19. Nov. 286
               imp. III 20, Nov. 286-19, Nov. 287
              imp. XXI 20. Nov. 304-1. Mai 305
Siegestitel (nach Barnes):
      Germanicus max. 285
       Sarmaticus max. 285
     Germanicus max. II 287
```

Germanicus max. III 287

```
Diocletian (20. Nov. 284-1. Mai 305)
                                                                                          259
    Germanicus max. IV 288
      Sarmaticus max. II 289
     Germanicus max. V 293
     Sarmaticus max. III 294
           Persicus max. 295?
        Britannicus max. 297 (oder 296?)
          Carpicus max. 297 (oder 296?)
       Armeniacus max. 298
           Medicus max. 298
       Adiabenicus max. 298
         Persicus max. II 298
     Sarmaticus max. IV 299 oder 300
    Germanicus max. VI 300 oder 301
          Gothicus max. ca. 293 (AE 1936, 10), später (nach 296/97: CIL VIII 21447-50)
                           unterdrückt.
Verheiratet mit PRISCA (s. unten).
Eine Tochter Galeria Valeria (s. unter Galerius).
Ein Adoptivsohn Galerius (s. dort).
PIR<sup>2</sup> A 1627.
PLRE 253 f. Nr. 2.
RE VII A, 1948, 2419 ff. Nr. 142 (W. Enßlin).
DNP 3, 577-587 (B. Bleckmann).
Diz. Epigr. II 3, 1922, 1793 ff. (G. Costa).
RAC III, 1957, 1036 ff. (W. Seston).
RIC V 2, 204 ff. VI passim.
Herrscherbild III 4, 1984, 13 ff. und 95 ff. (R. Unger).
Calza, Iconografia rom. imp. III 89 ff. Nr. IV.
W. Seston, Diocletien et la Tetrarchie I, Paris 1946.
```

D. Barnes, New Empire (dazu F. Kolb, Gnomon 60, 1988, 45 ff.).

I. Lukanc, Diocletianus, Wetteren 1991 (Inschriften und Münzen).

W. Kuhoff, Diokletian und die Epoche der Tetrarchie, Frankfurt 2001.

G. van den Berg-Onstwedder, BSACopte 29, 1990, 87 ff. (Koptische Quellen).

S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs. Imperial pronouncements and government AD 284-324,

D. Boschung - W. Eck (Hg.), Die Tetrarchie: Ein neues Regierungssystem und seine mediale Prä-

-, HSCP 80, 1976, 245 ff. (zum Manichäeredikt).

U. Roberto, Diocleziano, Rom 2014.

sentation, Wiesbaden 2006.

Oxford 1996.

Grenier, Titulatures 85.

König, Origo 52.

-, Phoenix 30, 1976, 174 ff. (zu den Siegestitulaturen). St. Williams, Diocletian and the Roman Recovery, London 1985.

F. Kolb, Diocletian und die Erste Tetrarchie, Berlin 1987.

M. Peachin, AJAH 9, 1984 (1990), 153 ff. (Reg.-antritt).

X. Loriot, BSAF 1973, 71 ff. (Name und erster Konsulat).

J. D. Thomas, CE 46, 1971, 173 ff. (ägyptische Herrscherjahre).

D. Kienast, Kl. Schriften, Aalen 1994, 612 u. A. 7 (Todesdatum).

Usurpatoren 261

- A. Stefan, Le deuxième consulat de Dioclétien: Chronologie et implications politiques, ZPE 203, 2017 (im Druck).
- A. Stefan, AntTard 23, 2015, 269 ff. (zum Namen).
- K. A. Worp, Tyche 4, 1989, 229 ff. (Titulatur).
- M. Festy, RIDA 29, 1982, 197 ff. (trib. pot. und imperat. Akklamationen).
- P. Brennan, Phoenix 38, 1984, 142 ff. (zum Titel Gothicus maximus).
- E. Winter, Die sasanidisch-röm. Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr., Frankfurt 1988, 137 ff. und 152 ff.
- E. Kettenhofen, BO 47, 1990, 174 (Perserfrieden).
- A. Chastagnol, in: Mel. J. Lafaurie, Paris 1980, 79 (Schlacht am Margus).
- A. Stefan, ZPE 198, 2016, 271 ff. (Schlacht am Margus).
- R. G. S. Thomas, Byzantion 43, 1973, 229 ff. (zur Abdankung).
- R. W. Burgess J. H. F. Dijkstra, APF 58, 2012, 273-301 (zu P.Berol. inv. 13296).
- L. D. Bruce, in: Deroux, Studies III 336 ff. (Manichäeredikt).
- K.-H. Schwarte, in: R. Günther S. Rebenich (Hg.), E fontibus haurire (Fs. H. Chantraine), Paderborn 1994, 203 ff. (Christengesetz).

### Prisca

Geburtsdatum unbekannt. Wohl niederer Herkunft. Gattin Diocletians und Mutter der Galeria Valeria (s. unter Galerius). Sie führte offenbar nicht den Augusta-Namen. Nach dem Tode des Galerius am 5. Mai 311 ging sie mit ihrer Tochter zu Maximinus Daia, der beide später verbannte. Nach dem Tode des Daia wurde sie von Licinius auf der Flucht ergriffen und in Thessalonike hingerichtet (Ende 314/Anf. 315?).

PLRE 726 Nr. 1.
RE XXII 2, 1954, 2560 Nr. 3 (W. Enßlin).
DNP 10, 338 (B. Bleckmann).
Herrscherbild III 4, 1984, 141 (M. Wegner).
Calza, Iconografia rom. imp. III 118 f. Nr. V.
D. Kienast Kl. Schriften, Aalen 1994, 628 f.

#### Usurpatoren

#### L. Domitius Domitianus

Geburtsdatum, Herkunft und Laufbahn unbekannt. Nur durch Papyri und Münzen bezeugt, nicht identisch mit (Aurelius) Achilleus (s. unten).

Juni/Juli 297 (296?) Erhebung zum Augustus in Ägypten: Imp. Caes. Lucius

Domitius Domitianus Aug.

Dez. 297? Gest.

PLRE 263 Nr. 6.

RE V 1, 1903, 1312 Nr. 5 (O. Seeck).

DNP 3, 758 (B. Bleckmann).

RIC VI 646 ff. und 660 ff.

Calza, Iconografia rom. imp. III 1972, 88 ff.

J. Schwartz, L. Domitius Domitianus, Brüssel 1975.

J. D. Thomas, ZPE 22, 1976, 253 ff.

Barnes, New Empire 11ff.

W. E. Metcalf, in: Mélanges de Numismatique à P. Bastien, Wetteren 1987, 157 ff. (mit Literatur).

F. Kolb, Eos 76, 1988, 325 ff.

A. E. Nobbs, Ancient History 16, 1986, 132 ff.

#### Aurelius Achilleus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Sept. 297 Als corrector des Domitianus bezeugt. In allen literarischen Quellen als alleiniger Führer des ägyptischen Aufstandes genannt (Aur. Victor, Caes. 39, 23 u. 38. Eutrop. 9, 22 f. u. ö.). Nach dem Tode des Domitius Domitianus (im Dez. 297?) zum Augustus erhoben? (Vgl. Aur. Victor: dominationis insignia induerat.)

März 298? Gest. (Vgl. Eutrop.)

PLRE 9 Nr. 1. RE I 1, 1893, 245 Nr. 7 (O. Seeck). DNP 1, 81 (B. Bleckmann).

Barnes, New Empire 12.

### Eugenius

Geburtsdatum, Herkunft und Laufbahn unbekannt.

Wurde 303 (?) als Befehlshaber einer Infanterieeinheit von 500 Mann in Seleukeia in Syrien zum Kaiser ausgerufen. Er zog dann gegen Antiochia, wo er von den Bürgern besiegt und getötet wurde. (Libanios, or. 11, 158 ff. 19, 45. 20, 18 f.).

PLRE 291 Nr. 1. RE VI 1, 1907, 986 Nr. 1 (O. Seeck). Barnes, New Empire 12.

# Maximian (Okt./Dez. 285 – ca. Juli 310)

Geb. am 21. Juli (?) ca. 250. Vgl. Epit. de Caes. 40, 11 und zum Tagesdatum die Passio Marcelli (Byzantion 42, 1972, 509 ff. mit Lit., bes. 513 ff. §§ 2 u. 3. Jedenfalls nicht am 22. Dezember; Paneg. XI (III) 1, 1. 2, 2. 19, 1 und 3 ist wohl überall genuinus statt geminus natalis zu lesen. Dazu Nixon). Aus Illyricum (bei Sirmium), niederer Herkunft.

Laufbahn: Kriegsdienst unter Aurelian und Probus (?) sowie unter Carus im Osten.

| Wichtige Einzeldaten: |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ende Okt./            | Erhebung zum Caesar (Datum nach Festy. Nach Enßlin und        |
| Anf. Dez. (?) 285     | Barnes schon im Hochsommer 285. Die Angabe der Passio         |
|                       | Marcelli – s. oben – ist jedoch kaum mit Barnes auf den       |
|                       | natalis Caesaris zu beziehen): Aurelius Valerius Maxi-        |
|                       | mianus nob. Caes. (CIL VIII 10285).                           |
| Frühj. 286 (?)        | Feldzug gegen die Bagauden (nach Enßlin und Barnes schon 285) |
| 1. April 286          | (so Cons. Const., nach Pasqualini und Kolb schon im Dez.      |
| -                     | 285) Erhebung zum Augustus für den Westen: Imp. Caes.         |
|                       | M. Aurelius Valerius Maximianus p. f. inv. Aug., pont.        |
|                       | MAX., HERCULIUS (erst seit 287? Vgl. Kolb 23 ff.), FRATER     |
|                       | Augusti Diocletiani, trib. pot., cos., pater patriae,         |
|                       | PROCONSUL.                                                    |
| 286-288               | Kämpfe gegen die Germanen.                                    |
| Ende 286 (oder        | Erhebung des Carausius.                                       |
| Winter 287/8?)        |                                                               |
| 289                   | Katastrophe der Flotte des Maximianus. Maureneinfall in       |
|                       | Africa (vgl. Dessau 627 vom J. 290).                          |
| Dez. 290/Jan. 291     | Treffen mit Diocletian in Mailand.                            |
| 292?                  | Alamannenfeldzug.                                             |
| 1. März 293           | Erhebung des Constantius zum Caesar (in Mailand?).            |
| 293                   | Errichtung des Arcus Novus in Rom.                            |
| 296/7                 | Erhebung des Iulianus (s. unten) in Africa?                   |
| 297                   | Feldzug gegen die Mauren.                                     |
| 298                   | Aufenthalt in Karthago (Frag. Vat. 41 vom 10. März) und?      |
|                       | Expedition nach Tripolitanien.                                |
| 299?                  | Rückkehr nach Rom. Baubeginn der Diocletiansthermen.          |

Maximian (Okt./Dez. 285 - ca. Juli 310) 263 Vicennalienfeier und gemeinsamer Triumph mit Diocletian in Rom (Lact., De mort. pers. 17, 1). Fünfsäulendenkmal

21. April 304? Saecularfeier? Vgl. dagegen Pasqualini 76 f.

20. Nov. 303

Abdankung in Mailand. Rückzug nach Campanien oder 1. Mai 305 Lukanien. Seitdem: Senior Augustus. Pater Augusto-

RUM. PATER IMPERATORUM ET CAESARUM.

(Decennalienbasis) auf dem Forum Romanum.

Maximian begibt sich auf Bitten des Maxentius (s. unten) Ende 306 (?)

nach Rom und wird politisch erneut aktiv.

307 Maximian nimmt vor Ravenna die Unterwerfung des

Severus entgegen (ca. März/April) und begibt sich (später von Rom aus?) zu Constantin nach Gallien, den er zum Augustus erhebt und dem er seine Tochter Fausta vermählt (Spätsommer? Vgl. unter Constantin), der dafür Maximian als aktiven Augustus anerkennt: IMP. CAES. M. AUREL. VAL.

MAXIMIANUS P. F. AUG.

April 308 Erfolgloser Versuch in Rom, Maxentius abzusetzen. Danach

Flucht nach Gallien zu Constantin.

Nov. 308 Erneute Abdankung auf der Konferenz zu Carnuntum.

Frühsommer? 310 Empörung gegen Constantin in Arelate.

Gefangennahme und Selbstmord (?) in Massilia. Beisetzung ca. Juli? 310 in seinem Mausoleum bei Mailand. Consecratio durch den

Senat unter Maxentius: Divus Maximianus pater bzw. SENIOR AUGUSTUS. DIVUS M. AURELIUS VALERIUS MAXI-

MIANUS SENIOR (AUGUSTUS: Dessau 647).

Damnatio memoriae (Namenserasion auf Inschriften) unter Constantin (Ende 311?). Später erneut als Divus anerkannt (Consecrationsmünzen 317/18): DIVUS MAXIMIANUS OPTI-MUS IMPERATOR bzw. DIVUS MAXIMIANUS SENIOR (FORTIS-

SIMUS IMPERATOR).

cos. I 287 cos. III 290

cos. IV 293 297

cos. VI 299 cos. VII 303

cos. VIII 304

> cos. IX seit Sommer 307 zusammen mit Constantin. Nur anerkannt in den Reichsteilen des Constantin und des Maxentius.

```
Ägyptische Herrscherjahre:
```

```
Jahr 1 1. März-28. Aug. 286
2 29. Aug. 286-29. Aug. 287
3 30. Aug. 287-28. Aug. 288
19 30. Aug. 303-19. Nov. 303
20 20. Nov. 303-28. Aug. 304
21 29. Aug. 304-1. Mai 305
```

```
trib. pot. I 1. April–9. Dez. 286
trib. pot. II 10. Dez. 286–9. Dez. 287
trib. pot. III 10. Dez. 287–9. Dez. 288
trib. pot. VIII 10. Dez. 292–28. Febr. 293
trib. pot. IX 1. März 293–9. Dez. 293
trib. pot. XX 10. Dez. 293–9. Dez. 294
trib. pot. XXI 10. Dez. 304–1. Mai 305
```

Die früheren imperatorischen Akklamationen (I-VII) sind nicht bezeugt.

```
    imp. VIII 1. März 293–31. März 293
    imp. IX 1. April 293–31. März 294
    imp. XX 1. April 305–1. Mai 305
```

Für die Zeit nach 305 liegen für die tribunicia potestas und für die imperatorischen Akklamationen sowie für die ägyptischen Herrscherjahre keine Angaben vor. Vgl. die Einleitung.

```
Siegestitel (nach Barnes):
```

```
Germanicus max. 287
Germanicus max. II 287
Germanicus max. III 288
   Sarmaticus max. 289
Germanicus max. IV 293
 Sarmaticus max. II 294
      Persicus max. 295?
  Britannicus max. 297 (oder 296?)
     Carpicus max. 297 (oder 296?)
  Armeniacus max. 298
     Medicus max. 298
  Adiabenicus max. 298
    Persicus max. II 298
Sarmaticus max. III 299 oder 300
Germanicus max. V 300 oder 301
     Gothicus max. ca. 293 (AE 1936, 10), später (nach 296/97: CIL VIII 21447-50)
                    unterdrückt.
```

Verheiratet mit Eutropia (PLRE 316 Nr. 1) seit ca. 280, gest. nach 325.

Eine *Tochter* der Eutropia aus erster Ehe (mit Afranius Hannibalianus, cos. 292 [PIR<sup>2</sup> A 444, PLRE 407 f.]?) Theodora (PLRE 895 Nr. 1), vgl. unter Constantius I.

Zwei eigene Kinder von Eutropia:

MAXENTIUS (s. dort),

Fausta (s. unter Constantinus I.). Ein *Adoptivsohn* Constantius I. (s. dort).

PIR2 A 1628.

PLRE 573 f. Nr. 8.

RE XIV 2, 1930, 2486 ff. Nr. 1 (W. Enßlin).

DNP 7, 1067-1069 (B. Bleckmann).

RIC V 2, 258 ff. VI passim. VII 180. 252. 310 ff. 429 f. 502 f.

Herrscherbild III 4, 1984, 24 ff. 104 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 119 f. Nr. VI.

W. Seston, Diocletien et la Tetrarchie I, Paris 1946, 60 f. und 357 f.

F. Kolb, Diocletian und die Erste Tetrarchie, Berlin - New York 1987.

A. Pasqualini, Massimiano Herculius, Rom 1979.

Barnes, New Empire 4. 13. 32 ff.

-, Phoenix 30, 1976, 174 ff.

A. Rousselle, DHA 2, 1976, 445 ff. (zur trib. pot. und zu den Jubilarfeiern).

R. E. Smith, Latomus 31, 1972, 1058 ff. (zur trib. pot. und zu den imperatorischen Akklamationen).

M. Festy, RIDA 29, 1982, 197 ff. (zum gleichen Thema).

A. Chastagnol, RN 1967, 54 ff. (zur Zählung der ägyptischen Herrscherjahre).

J. D. Thomas, CE 46, 1971, 173 ff. (zum gleichen Thema).

E. A. Sydenham, NC 1934, 141 ff. (zur Zeit nach 305).

W. Huss, Latomus 37, 1978, 719 ff. (zum Tode Maximians).

C. E. V. Nixon, Phoenix 35, 1981, 70 ff. (zum Rombesuch im J. 303).

-, TAPA 111, 1981, 157 ff. (zum dies natalis).

G. Waurick, JRGZM 20, 1973, 121 ff. (zum Grabmal).

T. V. Buttrey, Historia 32, 1983, 375 ff. (zum Arcus Novus).

König, Origo 52 ff.

R. Rebuffat, Klio 74, 1992, 371 ff. (M. in Afrika).

Siehe auch Literatur unter Diocletian.

# Usurpatoren

#### Amandus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Führer der Bagauden in Gallien, durch Münzen als Augustus bezeugt: Imp. Caes. C. (bzw. Imp. S.) Amandus P. F. Aug.
285 oder 286 von Maximian besiegt und getötet (Aur. Victor, Caes. 39, 17. Eutrop. 9, 20, 3. Oros. 7, 25, 2).

PLRE 50 Nr. 1.

RE I 2, 1894, 1723 Nr. 2 (O. Seeck).

RIC V 2, 595.

Barnes, New Empire 10.

Maximian (Okt./Dez. 285 - ca. Juli 310)

### Aelianus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Zusammen mit Amandus 285/86 Führer der Bagauden in Gallien. Ob Aelianus den Caesar- oder Augustus-Namen führte, ist fraglich, da keine Zeugnisse darüber vorliegen. Früher dem Aelianus zugewiesene Münzen gehören mit Sicherheit dem Laelianus (s. oben unter Gallisches Sonderreich).

PLRE 17 Nr. 1. RE I 1, 1893, 482 Nr. 4 (O. Seeck). RIC V 2, 595 note 1 (P. Webb). Barnes, New Empire 10.

### Iulianus

Aurel. Vict., Caes. 39, 22 berichtet: Eodem tempore Orientem Persae, Africam Iulianus ac nationes Quinquegentanae graviter quatiebant. Nach Epit. de Caes. 39, 3 fanden dagegen um dieselbe Zeit Charausio in Galliis, Achilleus apud Aegyptum, Iulianus in Italia imperatores effecti auf verschiedene Weise ihren Untergang. Möglicherweise ist dem Epitomator eine Verwechselung mit dem oder den Usurpatoren unter Carinus (s. dort) unterlaufen. Ob Iulianus Usurpator in Africa und/oder Führer der Quinquegentanei war, muss offenbleiben.

PLRE 468 Nr. 2. RE X 1, 1918, 24 Nr. 21b (A. Stein). R. J. Edgeworth, Historia 41, 1992, 507 ff.

# Britannisches Sonderreich (Ende 286?–297?)

### Carausius

Geburtsdatum und -ort unbekannt. Menapier niederer Herkunft. Name: Maus(AEUS?) Carausius (Dessau 8928 = RIB 2291).

Laufbahn: Kriegsdienst unter Maximian gegen die Bagauden. Seit 285 (?) praefectus classis Britannicae (? oder dux tractus Armoricani et Nervicani limitis? Vgl. Eutrop. 9, 21).

### Wichtige Einzeldaten:

Ende 286 (oder Zum Kaiser erhoben: Imp. Caes. M. Aurelius Maus (aeus?)

Winter 287/8?) Carausius P. F. Inv. Aug. Pont. Max., Pater Patriae (? Vgl.

RIC Nr. 188).

Herrschte über Britannien und bis Anf. 293 auch über die

nordwestgallischen Küstengebiete.

290 Quinquennalien.

ca. 292 FRATER DIOCLETIANI ET MAXIMIANI (vgl. Münzlegende

CARAUSIUS ET FRATRES SUI).

Sommer 293 Seit dem Verlust von Gesoriacum (Boulogne sur Mer) auf

Britannien beschränkt.

Ende 293 Tod: Von Allectus (s. unten) ermordet. Damnatio memo-

riae.

cos. II 287 cos. III 288 cos. III 289 cos. IV 290

(Die nur im Herrschaftsbereich des Carausius gültigen Konsulate sind lediglich durch seine Münzen bezeugt. Die Daten sind erschlossen.)

PLRE 180 f.

RE 1II 2, 1899, 1570 Nr. 1 (O. Seeck).

DNP 2, 983 (A. R. Birley).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 112 (E. Ruggiero).

RIC V 2, 461 ff.

Calza, Iconografia rom. imp. III 87 Nr. I.

Birley, Government 371–384. Barnes, New Empire 10 f.

Britannisches Sonderreich (Ende 286?-297?)

268

N. Shiel, The Episode of Carausius and Allectus, Oxford 1977.

P. J. Casey, Britannia 8, 1977, 283 ff. (zur Herrschaft in Gallien).

R. A. G. Carson, JBAA 22, 1959, 33 ff.

- -, in: Studia P. Naster oblata I, Löwen 1982, 245 ff. (zur Münzlegende Carausius et fratres sui).
- -, in: Melanges P. Bastien, Wetteren 1987, 145 ff. (zum gleichen Thema).
- P. J. Casey, Carausius and Allectus, London 1994.

### Allectus

Geburtsdatum und -ort sowie Herkunft unbekannt. (Name keltisch?)

Laufbahn: Rationalis summae rei (? Vgl. Aurel. Vict., Caes. 39, 41) oder praefectus praetorio unter Carausius.

Ende 293 Nach Ermordung des Carausius zum Augustus erhoben: Imp.

CAES. ALLECTUS P. F. INV. AUG.

297 (oder 296?) Tod: Von den Truppen des Constantius besiegt und getötet. Dam-

natio memoriae.

Konsul 294? (Konsularbüste auf den Münzen).

PLRE 45.

RE I 2, 1894, 1584 f. (O. Seeck).

DNP 1, 517 f. (Ch. Kunst).

RIC V 2, 557 ff.

Calza, Iconografia rom. imp. III 88 Nr. II.

Barnes, New Empire 11.

Birley, Government 385-387.

- A. Burnett, in: C. E. King u.a. (Hg.), Studies in the Coinage of Carausius and Allectus, London 1985, 21 ff. (u.a. zum Konsulat des Allectus).
- D. Kienast, JNG 10, 1959/60, 71 ff. (zur Rückeroberung Britanniens durch Constantius).
- X. Loriot, in: M. Christol u.a. (Hg.), Institutions, Societe et vie politique, Paris 1992, 161 ff. (Laufbahn).

# Constantius I. (1. März 293–25. Juli 306)

Geb.: 31. März ca. 250 (FPhiloc. Polem. Silv.) in Illyricum (Geburtstag später zweitägig gefeiert). Niederer Herkunft? Sohn eines Flavius Dalmatius und einer Iulia Constantia? Die Abstammung von Claudius II. (s. oben) ist fiktiv und wurde wohl erst seit 310 von Constantin propagiert (nach Lippold schon seit 297 von Constantius selbst. Vgl. Wallinger 133 f.).

Name: Iulius (?) Constantius (vgl. Aurel. Vict., Caes. 39, 24). Der Beiname Chlorus ist erst seit dem 6. Jh. n. Chr. bezeugt (vgl. dazu Zon. 12, 31).

Laufbahn: protector (unter Aurelian in Syrien 271/72?), tribunus (unter Probus?), praeses Dalmatiarum (284/85?), vgl. Anonym. Vales. 1, 2. Praefectus praetorio unter Maximian (288–293).

### Wichtige Einzeldaten:

| 1. März 293 | (Paneg. VIII [V] 3, 1. Chron. Pasch.) Erhebung zum Caesar   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | fin Callian (and Dritannian) and Adoption (Dance VIII [VII] |

für Gallien (und Britannien) und Adoption (Paneg. VII [VI] 3, 3) durch Maximianus (in Mailand?): Flavius Valerius Constantius nob. Caes., Herculius, princeps iuven-

TUTIS.

Frühsommer (?) 293 Rückeroberung von Gesoriacum. 297 (oder 296?) Rückgewinnung Britanniens.

300–304 Kämpfe an der Rheingrenze gegen die Germanen.

1. Mai 305 (Lact., De mort. pers. 19, 1 ff.) Erhebung zum Augustus für

Gallien, Britannien und Spanien: Imp. Caes. C. (oder M.) FLAVIUS VALERIUS CONSTANTIUS AUG., PONT. MAX., TRIB.

POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL.

305/6 Zweite Expedition nach Britannien.

25. Juli 306 Gest. in Eburacum (York) in Britannien (Cons. Const.) (an

Leukämie?). Consecratio: Divus Constantius (Pius).

cos. I 294

cos. II 296

cos. III 300

cos. IV 302

cos. V 305

cos. VI 306

trib. pot. I 1. März-9. Dez. 293 trib. pot. II 10. Dez. 293-9. Dez. 294

Kinder

J. Moreau, JbAC 2, 1959, 158 ff.

RIC V 2, 296 ff. VI passim. VII 180. 252. 310 ff. 394 f. 429 f.

Herrscherbild III 4, 1984, 28 ff. 110 ff. (R. Unger). Calza, Iconografia rom. imp. III 152 ff. Nr. XI.

```
Constantius I. (1. März 293-25. Juli 306)
             trib. pot. III 10. Dez. 294-9. Dez. 295
           trib. pot. XIII 10. Dez. 304-9. Dez. 305
           trib. pot. XIV 10. Dez. 305-25. Juli 306 (siehe zur früheren Annahme einer trib.
                          potestas XV oben S. 34).
                  imp. I 1. Mai 305-30. April 306
                 imp. II 1. Mai 306-25. Juli 306
Siegestitel (nach Barnes):
        Germanicus max. 293
         Sarmaticus max. 294
             Persicus max. 295?
         Britannicus max. 297 (oder 296?)
            Carpicus max. 297 (oder 296?)
            Medicus max. 298
        Adiabenicus max. 298
          Persicus max. II 298
        Sarmaticus max. II 299 oder 300
      Germanicus max. II 300 oder 301
Germanicus max. III, IV, V 302, 303, 304
Carpicus max. II, III, IV, V 301, 302, 303, 304
       Sarmaticus max. III 302?
       Britannicus max. II 305
            Gothicus max. ca. 293 nicht offiziell (s. unter Diocletian)
Constantius lebte seit ca. 270 mit Helena (s. unter Constantin I.) zusammen und heiratete
    spätestens 289 Theodora, die Stieftochter des Maximianus (PLRE 895 Nr. 1, vgl. J. P. Callu, in
    Melanges P. Boyance, Rom 1974, 141 ff.).
von Helena:
    CONSTANTIN I. (s. dort),
von Theodora:
    FLAVIUS DALMATIUS (PLRE 240 Nr. 6).
    FL. IULIUS CONSTANTIUS (PLRE 226 Nr. 7).
    FL. HANNIBALIANUS (PLRE 407 Nr. 1).
    FL. IULIA CONSTANTIA (PLRE 221 Nr. 1).
    ANASTASIA (PLRE 58 Nr. 1).
    EUTROPIA (PLRE 316 Nr. 2).
PIR<sup>2</sup> F 390.
PLRE 227.
RE IV 1, 1900, 1040 ff. Nr. 1 (O. Seeck).
DNP 3, 144 f. (B. Bleckmann).
RAC Suppl. 2, 2004, 462 ff. (J. Moreau).
Diz. Epigr. II 1, 1900, 660 ff. (E. Ferrero).
```

```
Barnes, New Empire (vgl. unter Diocletian).
I. König, Chiron 4, 1974, 567 ff.
A. Lippold, Chiron 11, 1981, 347 ff. (zur Abstammung).
M. Festy, RIDA 29, 1982, 202 ff.
R. Syme, Historia-Augusta-Papers, Oxford 1983, 63 ff. (zur Abstammung).
Stern, Calendrier, 378 (zum dies natalis).
D. Kienast, JNG 10, 1959/60, 71 ff. (zur Rückeroberung Britanniens).
König, Origo 55 ff. und 61 ff.
M. Peachin, AJAH 9, 1984 (1990), 153 ff.
M. J. Johnson, Latomus 51, 1992, 146 f. (zum Begräbnis).
H. A. Pohlsander, AncSoc 24, 1993, 151 ff. (zu Fl. Iulia Constantia).
M. D. Smith, GRBS 38, 1997, 187ff. (persönliche Religiosität).
```

# Galerius (21. Mai [?] 293-Anf. Mai 311)

Geburtsdatum unbekannt (ca. 250 nach W. Enßlin, ca. 260 nach T. D. Barnes). Kleinbäuerlicher Herkunft, geboren in dem später nach seiner Mutter benannten Ort Romulianum bei Serdica in der Dacia Ripensis (Epit. de Caes. 40, 16. Eutrop. 9, 22, 1), Sohn der Romula (PIR<sup>2</sup> R 85. PLRE 770).

Name bei Herrschaftsantritt geändert, ursprünglicher Name unklar (Vgl. Lact., De mort. pers. 18, 13.) Ursprüngliches Cognomen Armentarius (Aurel. Vict., Caes. 39, 24. 40, 1. Epit. de Caes. 39, 2) vielleicht nicht authentisch.

Laufbahn: Kriegsdienst unter Aurelian und Probus? (Vgl. Aurel. Vict., Caes. 39, 28.) Praefectus praetorio unter Diocletian?

### Wichtige Einzeldaten:

| Tricing C Linzerdatem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Mai (?) 293       | (? so Chron. Pasch. – 1. März: Paneg. Lat. VIII (V) 3, 1. Lact., De mort. pers. 35, 4. Cons. Const. z. J. 291. Vgl. Seston 88 ff. und König, wonach der 1. März nachträglich offizielle Geltung erhielt.) Erhebung zum Caesar für die Donauprovinzen in Nikomedeia (vgl. Lact. 19, 2): C. Galerius Valerius Maximianus nob. Caes., princeps iuventutis, Iovius. Adoption durch Diocletian (Chron. Pasch.). |
| Anf. Juni (?) 293     | (vgl. König 575) Nach Scheidung von seiner ersten Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Heirat mit Galeria Valeria, der Tochter Diocletians.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 294                   | Feldzug nach Oberägypten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 295?                  | Kämpfe mit den Persern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 296                   | Der Perserkönig Narses besetzt Armenien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 297                   | Niederlage des Galerius in Mesopotamien (zwischen Callinicum und Carrhae).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 297 (298?)            | Sieg über Narses in Großarmenien. Vgl. Cons. Const. und<br>Chron. Pasch. z. J. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 299-305               | Kämpfe an der Donau gegen Sarmaten und Karpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Mai 305            | (Lact., De mort. pers. 19, 1 ff. Cons. Const.) Erhebung zum<br>Augustus in Nikomedeia für die Donauprovinzen und<br>Kleinasien: Imp. Caes. Galerius Valerius Maximianus                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | P. F. INV. AUG., PONT. MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25. Juli 306          | Tod Constantius' I. Galerius wird erster Augustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                     | Erhebung des Constantinus zum Augustus durch das Heer in Britannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Galerius (21. Mai [?] 293-Anf. Mai 311)

273

| ca. Aug. 306                | Anerkennung des Constantinus als Caesar durch Galerius,              |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                    | Erhebung des Severus zum Augustus (Lact., De mort. pers.             |  |
|                             | 25). – Bald danach Steueredikt des Galerius.                         |  |
| 28. Okt. 306                | Erhebung des Maxentius in Rom.                                       |  |
| 306 oder 307                | v                                                                    |  |
|                             | Feldzug gegen die Sarmaten.                                          |  |
| Sommer 307                  | Zug nach Italien.                                                    |  |
| 308                         | Feldzug gegen die Karpen. Konferenz zu Carnuntum (Nov.               |  |
|                             | 308) und Erhebung des Licinius zum Augustus.                         |  |
| 30. April 311               | Toleranzedikt.                                                       |  |
| Anf. Mai 311                | Gest. in Serdica (?) (Lact., De mort. pers. 35, 1-3). Namens-        |  |
|                             | erasion auf Inschriften im Gebiet des Maxentius (noch zu             |  |
|                             | Lebzeiten des Galerius?) (Dessau 636 f.).                            |  |
|                             | Consecratio als Divus (Galerius, Iovius) Maximianus                  |  |
|                             |                                                                      |  |
|                             | (IUNIOR) (Dessau 661 f. 671. 673). Consecrationsmünzen               |  |
|                             | des Licinius, des Maxentius und des Maximinus Daia, nicht            |  |
|                             | jedoch des Constantin. Mausoleum in Thessalonike, aber               |  |
|                             | Beisetzung in seinem Heimatort Romulianum (Epit. de                  |  |
|                             | Caes. 40, 16).                                                       |  |
| cos. 1                      | 294                                                                  |  |
| cos. II                     | 297                                                                  |  |
| cos. III                    | 300                                                                  |  |
| cos. IV                     | 302                                                                  |  |
| cos. V                      | 305                                                                  |  |
| cos. VI                     | 306                                                                  |  |
| cos. VII                    | 308 (nicht anerkannt im Herrschaftsbereich des Maxentius, wo         |  |
|                             | Galerius nur vom 1. JanApril 307 als cos. VII geführt wurde).        |  |
| cos. VIII                   | 311                                                                  |  |
| trib. pot. I                | 21. Mai (1. März?)-9. Dez. 293                                       |  |
| trib. pot. II               | 10. Dez. 293-9. Dez. 294                                             |  |
| trib. pot. III              | 10. Dez. 294-9. Dez. 295                                             |  |
| trib. pot. XIII             | 10. Dez. 304-30. April 305 (? Vgl. oben S. 34)                       |  |
| trib. pot. X1V              | 1. Mai 305-9. Dez. 305                                               |  |
| trib. pot. XV               | 10. Dez. 305-9. Dez. 306 (vgl. aber RMD I 78).                       |  |
| trib. pot. XX               | 10. Dez. 310-Anf. Mai 311                                            |  |
| imp. I                      | 1. Mai 305–30. April 306                                             |  |
| imp. II                     |                                                                      |  |
| Nach der Erhebung des Sev   | erus scheint Galerius seine imperatorischen Akklamationen von seinem |  |
| dies Caesaris ab gezählt zu | haben, wobei dieser in Angleichung an Constantius auf den 1. März    |  |
| vordatiert wurde. Also:     |                                                                      |  |
| imn VIV                     | Harbet 206 29 Eaby 207                                               |  |

```
imp. XIV Herbst 306-28. Febr. 307
imp. XV 1. März 307-29. Febr. 308
imp. XVI 1. März 308-28. Febr. 309
imp. XIX 1. März 311-Anf. Mai 311
```

```
Siegestitel (nach Barnes):
        Germanicus max. 293
       Aegyptiacus max.? 293/4? (nur bei Euseb., hist. eccl. 8, 17, 3 überliefert)
         Thebaicus max.? 293/4?
          Sarmaticus max 294
            Persicus max. 295?
         Britannicus max. 297 (oder 296?)
        Carpicus max. 297 (oder 296?)
         Armenicus max. 298
            Medicus max. 298
        Adiabenicus max. 298
          Persicus max. II 298
       Sarmaticus max. II 299 oder 300
      Germanicus max. II 300 oder 301
Germanicus max. III, IV, V 302, 303, 304
Carpicus max. II, III, IV, V 301, 302, 303, 304
      Sarmaticus max. III 302?
      Britannicus max. II 305
      Sarmaticus max. IV 306/07
 Germanicus max. VI, VII 307, 308
        Carpicus max. VI 308/09
       Sarmaticus max. V 310
         Persicus max. III 310
           Gothicus max. ca. 293 (vgl. unter Diocletian)
```

### Verheiratet

1. mit einer Frau unbekannten Namens, Ehe gelöst 293.

2. mit Galeria Valeria (s. unten).

Eine Schwester unbekannten Namens (deren Sohn = Maximinus Daia).

Eine Tochter von der ersten Frau: Valeria Maximilla, nob. femina, Frau des Maxentius (PLRE 576 Nr. 2).

Ein Sohn (von einer unbekannten Mätresse): Candidianus, geb. ca. 296, verlobt mit einer Tochter des Maximinus Daia, hingerichtet von Licinius 313 (PLRE 178 Nr. 1. Vgl. Barnes, New Empire 6 Anm. 18).

```
PIR<sup>2</sup> V 126.
PLRE 574 Nr. 9.
RE XIV 2, 1930, 2516 ff. Nr. 2 (W. Enßlin).
DNP 4, 757–759 (B. Bleckmann).
RAC VIII, 1972, 786 ff. (H. D. Altendorf).
RIC V 2, 303 ff. VI passim.
Herrscherbild III 4, 26 ff. 106 ff. (R. Unger).
Calza, Iconografia rom. imperiale III 135 ff. Nr. VIII.
Barnes, New Empire.
I. König, Chiron 4, 1974, 567 ff.
M. Festy, RIDA 29, 1982, 202 ff.
P. Bastien, RBN 114, 1968, 15 ff. (Consecrationsmünzen).
W. Seston, Diocletien et la Tetrarchie, Paris 1946.
König, Origo 59.
```

J. R. Rea - R. P. Salomons - K. A. Worp, YCS 28, 1985, 101 ff. (Ägyptenbesuch).

F. Kolb, Eos 75, 1988, 105 ff. (Sieg über die Perser: 297).

C. Zuckermann, AnTard 2, 1994, 65 ff. (Chronologie des Perserkriegs).

B. Leadbetter, Galerius and the will of Diocletian, London 2009.

Vgl. auch die Literatur unter Diocletian.

### Galeria Valeria

Geburtsdatum und -ort unbekannt. Tochter des Diocletian (und der Prisca?).

Anf. Juni (?) 293 Heirat mit Galerius (zum Datum vgl. oben unter Galerius).
Nov. 308 (?) Erhebung zur Augusta: Galeria Valeria Augusta, mater

CASTRORUM (Dessau 8932. IGR IV 1562).

Mai 311 Flucht vor Licinius zu Maximinus Daia, von diesem später

verbannt, lebte bis Spätsommer 313 in Syrien im Exil. Lact., De mort. pers. 39 ff. Nach dem Tode des Daia erneute Flucht

vor Licinius.

Ende 314 Tod: Nach 15monatiger Flucht gefangen und von Licinius

hingerichtet (Lact. 50 f.).

Keine eigenen Kinder, ein Adoptivsohn: Candidianus (s. oben bei Galerius).

PLRE 937.

DNP 12, 1, 1088 f. (B. Bleckmann).

RIC VI 477 ff. passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 151 (M. Wegner).

Calza, Iconografia rom. imp. III 148 ff. Nr. IX.

Barnes, New Empire 9. 38.

D. Kienast, Kleine Schriften, Aalen 1994, 628 f.

# Maximinus Daia (1. Mai 305-Spätsommer 313)

Geb.: 20. Nov. (Euseb., Mart. Palaest. 6, 1) eines unbekannten Jahres (270 oder 285?) in Illyricum (Dacia Ripensis?), niederer Herkunft, Schwestersohn des Galerius. Beiname Daia (Daca, Daza: Epit. de Caes. 40, 18. Vgl. Lact., De mort. pers. 18, 13. I. v. Ephes. 311a) inoffiziell.

Laufbahn: Scutarius, protector, tribunus (Lact. 19, 6).

### Wichtige Einzeldaten:

| 1. Mai 305 | Erhebung zum Caesar in Nikomedeia für die Diözese     |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | Oriens (Lact. 19, 1 ff.): Galerius Valerius Maximinus |
|            | nob. Caes., Iovius, propagator orbis terrarum (RIC VI |

p. 636 Nr. 134).

Anf. 309 Erhebung zum filius Augustorum.

1. Mai (?) 310 (vgl. P.Straßb. 42 vom 28. Febr. 310). Erhebung zum

Augustus: Imp. Caes. Galerius Valerius Maximinus p. f. Aug. bzw. Iovius Maximinus invictus Aug. (I. v. Stratonikeia 310, 24 f.), trib. pot., cos., pater patriae, procon-

SUL

Mai 311 Besetzung Kleinasiens. Titulum primi nominis sibi vindica-

bat (Lact. 44, 11).

312 (?) Armenienkrieg (Euseb., hist. eccl. 9, 8, 2 und 4). Annahme

des Titels Persicus?

30. April 313 Niederlage bei Adrianopel (Lact. 46, 8 ff.).

Spätsommer 313 Tod zwischen 23. Juli (P.Oxy 3144) und 13. Sept. (P.Cairo

Isid. 103, 20) in Tarsos. Bestattet in Tarsos (Philostorg., hist.

eccl. 8, 1).

Damnatio memoriae (Namenserasion auf den Inschriften).

cos. II 307 cos. III 311 cos. III 313

Zu den imperatorischen Akklamationen vgl. oben S. 34.

Sarmaticus 313? Germanicus 313?

Persicus 312? ILAlg. I 3956 (vgl. S. 37). Euseb., hist. eccl. 10, 7.

### Maximinus Daia (1. Mai 305-Spätsommer 313)

Eine Tochter, geb. ca. 306, verlobt mit Candidianus (PLRE 178 Nr. 1), dem Sohn des Galerius.

Verheiratet mit unbekannter Frau (vielleicht einer Verwandten von Galerius, so Barnes); ein Sohn Maximus, geb. ca. 305 (nicht in PLRE, vgl. Barnes, New Empire 39 mit Anm. 50).

277

PLRE 579 Nr. 12.

RE IV 2, 1901, 1986 ff. (O. Seeck).

DNP 7, 1071 f. (B. Bleckmann).

RAC XXIV, 2011, 495 ff. (W. Kuhoff/K. Ehling).

RIC VI passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 31 ff. und 112 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 184 ff. Nr. XV.

H. Castritius, Studien zu Maximinus Daia, Kallmünz 1969.

Barnes, New Empire 5ff., 39.

-, ZPE 20, 1976, 155 (zur Siegestitulatur).

T. Christensen, C. Valerius Maximinus, Kopenhagen 1974.

H. Castritius, JbAC 11/12, 1968/69, 94 ff. (zum Armenienkrieg).

König, Origo 79 ff.

Grenier, Titulatures 86.

T. D. Barnes, CPh 94, 1999, 459 f.

St. Mitchell, JRS 78, 1988, 105 ff. (Christenpolitik im Osten)

# Severus II. (1. Mai 305-März/April 307)

Geburtsdatum unbekannt, aus Illyricum, vielleicht Neffe von Galerius? (Barnes).

Laufbahn: Offizier vor 305.

### Wichtige Einzeldaten:

1. Mai 305 (Lact., De mort. pers. 19, 1 ff.) Erhebung zum Caesar in

Mailand für Italien und Africa (sowie Pannonien?) (Anon.

Vales, 5 und 9): Flavius Valerius Severus nob. Caes.

Erhebung zum Augustus (Lact. 5): IMP. Severus P. F. Aug. Aug. 306

Erfolgloser Marsch auf Rom gegen Maxentius und Rückzug Anf. 307

nach Ravenna.

März/April 307

Abdankung in Ravenna.

Tod: (Chron. Min. I 148) Ermordet in der Nähe von Rom 16. Sept. 307

(oder Selbstmord?). Beigesetzt im Grabmal des Gallienus an

der Via Appia (Anon. Val. 4, 10. Epit. de Caes. 40, 3).

Konsul I: 1. Jan.-März/April 307 (im Osten bis September. Im Herrschaftsbereich des Maxentius schon Anf. 307 durch den 7. Konsulat des Galerius ersetzt).

Zu den imperatorischen Akklamationen vgl. oben S. 34.

Verheiratet mit unbekannter Frau, ein Sohn Severianus, von Licinius Ende 313 hingerichtet (PLRE 828 Nr. 1).

PLRE 837 Nr. 30.

RE II A, 1923, 2002 ff. Nr. 15 (O. Seeck).

DNP 12, 1, 1112 (B. Bleckmann).

RIC VI passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 33 und 113 (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 180 ff. Nr. XIV.

Barnes, New Empire 5 ff., 38 ff., 65, 137 f.

T. D. Barnes, ClPh 94, 1999, 460.

König, Origo 79 ff., 88 und 100 ff.

# Maxentius (28. Okt. 306-28. Okt. 312)

Geb.: ca. 275/8 oder 283? (Paneg. X [II] 14, 1. Dazu Barnes 34 und König, Origo 82) in Syrien? Sohn des Maximianus Herculius und der Eutropia (PLRE 316 Nr. 1). Name: M. Valerius Maxentius.

Laufbahn: Heirat mit Valeria Maximilla, Tochter des Galerius (293/294?), VIR CLARISSIMUS (vor 305: Dessau 666).

### Wichtige Einzeldaten:

(Paneg. XII [XI] 16, 2. Lact., De mort. pers. 44, 4. Vgl. Groag 28. Okt. 306

> 2423 z. St.) Ausrufung zum Imperator in Rom: MAXENTIUS PRINCEPS INVICTUS (Titel NOBILISSIMUS CAESAR nur auf

den frühesten Münzen von Karthago).

seit Frühjahr

Augustus: M. Aurelius Valerius Maxentius p. f. invic-

(April?) 307 TUS (ET AETERNUS) AUG., PONT. MAX., PATER PATRIAE, TRIB.

POT., COS., PROCOS., HERCULIUS? Anerkennung in Italien, Sizilien, Africa, Sardinien und Corsica (nicht in Spanien).

Sommer 307 (?)

Anerkennung durch Constantin, Abwehr des Galerius.

April (?) 308

Erfolgloser Absetzungsversuch durch Maximianus.

21. April 308

Statuendedikation für Mars und die Stadtgründer (Dessau

8935).

nach 20. April 308

Abfall von Africa.

Ende 309/Anf. 310

Rückgewinnung von Africa.

Juli 310 (oder früher?) Bruch mit Constantin.

28. Okt. 312

Tod: (FPhiloc) Nach der Schlacht an der Milvischen Brücke

im Tiber ertrunken. - Damnatio memoriae.

cos. I nach 20. April 308

cos. II 309 cos. III 310

cos. IV 312

Alle Konsulate wurden nur in seinem Herrschaftsgebiet anerkannt.

trib. pot. I Frühj.-9. Dez. 307 (?)

trib. pot. II 10. Dez. 307-9. Dez. 308

trib. pot. III 10. Dez. 308-9. Dez. 309 trib. pot. VI 10. Dez. 311-28. Okt. 312 Verheiratet mit Valeria Maximilla, nobilissima femina (Dessau 667. PLRE 576 Nr. 2).

Ein Sohn Valerius Romulus (s. unten).

Ein Sohn unbekannten Namens.

PLRE 571 Nr. 5.

RE XIV 2, 1930, 2417 ff. Nr. 1 (E. Groag).

DNP 7, 1065-1067 (B. Bleckmann).

RAC XXIV, 2011, 484-494 (W. Kuhoff).

RIC VI passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 34 ff. und 114 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 188 ff. Nr. XVI. T.

Barnes, New Empire 12f. und 34.

P. Bastien, Latomus 38, 1979, 103 ff. (zur Frage der Zuordnung Spaniens).

A. Garzetti, Athenaeum 52, 1974, 64ff. (zu den Meilensteinen des Maxentius).

König, Origo 82 ff.

A. Chastagnol, Latomus 52, 1993, 856 ff. (M. als consul saepius).

M. Cullhed, ORom 17, 1989, 9ff.

- -, Conservator urbis suae, Stockholm 1994.
- H. Leppin, H. Ziemssen, Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom, Mainz 2007.
- T. M. Kristensen, in: H. Börm u.a. (Hg.), Civil War in Ancient Greece and Rome, Stuttgart 2016, 321 ff.

### Valerius Romulus

Geb.: ca. 294? Sohn des Maxentius und der Valeria Maximilla, NOBILISSIMUS PUER (Dessau 666 f.).

noch vor 308? NOBILISSIMUS VIR, eine Erhebung zum Caesar erfolgte nicht

(Dessau 672).

309 Gest. in Rom, beigesetzt im Mausoleum an der Via Appia. Conse-

cratio als Divus Romulus nob. vir (nur im Herrschaftsgebiet des

Maxentius).

cos. I seit 20. April 308

cos. II 309

Beide Konsulate wurden nur im Machtbereich des Maxentius anerkannt.

PLRE 772 Nr. 6.

RE I A 1, 1914, 1105 Nr. 14 (O. Seeck).

DNP 10, 1133 (B. Bleckmann).

RIC VI 342 ff., 380 ff., 400 ff.

Calza, Iconografia rom. imp. III 197 ff. Nr. XVIII.

J. J. Rasch, Das Maxentius-Mausoleum an der Via Appia in Rom, Mainz 1984.

### Usurpator

### L. Domitius Alexander

Geburtsdatum unbekannt (308 bereits senectae aetatis: Epit. de Caes. 40, 20. Vgl. Aurel. Vict., Caes. 40, 17. Zosim. 2, 12, 3). Aus Phrygien (Epit. Zosim.) oder Pannonien (Aurel. Vict.) stammend, niederer Herkunft.

Laufbahn: Identisch mit dem vicarius Africae 303–306 Valerius Alexander (PLRE 44 Nr. 20)? 308 von Zosim. 2, 12, 2 und Aurel. Vict., Caes. 40, 17 als vicarius Africae bezeugt.

nach 20. April 308 (Vgl. Dessau 668) Erhebung zum Kaiser; Imp. Caes. L. Do-

MITIUS ALEXANDER P. F. INV. Aug. Anerkannt in Africa und Sardinien (vgl. AE 1966, 169). Bündnis mit Constantin?

(Vgl. Dessau 8936).

Ende 309/Anf. 310 Von dem Prätorianerpräfekten Rufius Volusianus (PIR<sup>2</sup>

R 161; PLRE 976 f. Nr. 4) besiegt und hingerichtet.

Verheiratet mit einer unbekannten Frau, ein Sohn (Zosim. 2, 12, 2).

PLRE 43 Nr. 17.

RE I 2, 1894, 1445 Nr. 71 (O. Seeck).

RIC VI 419ff. und 432ff.

Calza, Iconografia rom. imp. III 199 f. Nr. XIX.

P. Salama, in: Actes du 8e Congres int. Num. New York 1973, Paris/Basel 1976, 365 ff.

H.-G. Pflaum, Scripta Varia I, Paris 1978, 226 ff.

Barnes, New Empire 14f. (mit weiterer Literatur).

V. Aiello, in: L'Africa romana 6, 1989, 179 ff.

# Licinius (11. Nov. 308–19. Sept. 324)

Geb.: ca. 265 (Epit. de Caes. 41, 8) in Dacia nova, wohl bäuerlicher Herkunft. Abkunft von Philippus Arabs (HA v. Gord. 34, 5) fiktiv.

Laufbahn: 297 Teilnahme am Perserkrieg des Galerius, 307 am Krieg gegen Maxentius.

### Wichtige Einzeldaten:

| Wienenge Emizendatem |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11. Nov. (?) 308     | (Cons. Const.) Erhebung zum Augustus in Carnuntum: $\ensuremath{IMP}$ |
|                      | Caes. Valerius Licinianus Licinius p. f. inv. Aug., pont.             |
|                      | MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL bzw. (seit           |
|                      | 320?) d. n. Iovius Licinius inv. semper Aug. (Dessau 676).            |
| 27. Juni 310         | Sieg über die Sarmaten (Dessau 664).                                  |
| 311 (?)              | Verlobung mit Constantia.                                             |
| 11. Nov. 312?        | Quinquennalien.                                                       |
| Jan./Febr. 313       | Treffen mit Constantin I. und Hochzeit mit Constantia in Mailand.     |
| 30. April 313        | Sieg auf dem Campus Serenus bei Adrianopel über Maxi-                 |
| •                    | minus Daia (Lact., De mort. pers. 46, 8 ff.).                         |
| 13. Juni 313         | Ausführungsbestimmungen zum Toleranzedikt (Lact., De                  |
| •                    | mort. pers. 48, 1).                                                   |
| 8. Okt. 314          | (Cons. Const., 316: Habicht, Barnes) Niederlage von Ciba-             |
|                      | lae.                                                                  |
| Ende 314             | Frieden mit Constantin (vgl. dort).                                   |
| 11. Nov. 317?        | Decennalien.                                                          |
| 3. Juli 324          | (Cons. Const.) Niederlage bei Adrianopel gegen Constantin.            |
| 18. Sept. 324        | (Cons. Const.) Niederlage bei Chrysopolis.                            |
| 19. Sept. 324        | Abdankung, Verbannung nach Thessalonike.                              |
| 16. Dez. (?) 324     | Aufhebung der Verfügungen des Licinius (vgl. Cod. Theod.              |
| • •                  | XV 14, 1 mit Datum 16. Mai 324. Dazu Seeck, Regesten 99).             |
| Frühj. 325           | Tod: In Thessalonike hingerichtet (Cons. Const.) Dam-                 |
|                      | natio memoriae.                                                       |
| cos. design.         | seit 11. Nov. 308                                                     |
| cos. I               | 309                                                                   |

```
os. design. seit 11. Nov. 30
cos. I 309
cos. II 312
cos. III 313
```

cos. IV 315

Licinius (11. Nov. 308-19. Sept. 324)

283

```
cos. VI 321 (nur im Osten)

trib. pot. I 11. Nov.–9. Dez. 308

trib. pot. II 10. Dez. 308–9. Dez. 309

trib. pot. III 10. Dez. 309–9. Dez. 310
```

cos. V 318

Dessau 679 hat offenbar irrtümlich TR P X statt TR P XI.

trib. pot. XVII 10. Dez. 323-19. Sept. 324

imp. I 11. Nov. 308–10. Nov. 309 imp. II 11. Nov. 309–10. Nov. 310 imp. III 11. Nov. 310–10. Nov. 311 imp. IV 11. Nov. 323–19. Sept. 324

Germanicus 310 oder früher

Sarmaticus 310 Germanicus max. 315? Sarmaticus max. 315?

Verheiratet mit Constantia, nobilissima femina, der Schwester Constantins I. (PLRE 221 Nr. 1).

Ein Sohn von Constantia LICINIUS IUNIOR (s. unten).

Ein unehelicher Sohn (PLRE 509 Nr. 4 am Ende).

### PLRE 509 Nr. 3.

RE XIII 1, 1926, 222 ff. Nr. 31a (O. Seeck).

DNP 7, 173-175 (B. Bleckmann)

RAC XXIII, 2010, 137-147 (B. Bleckmann).

Diz. Epigr. IV, 1958/9, 979 ff. (R. Andreotti).

RIC VII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 37 ff. und 116 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 200 ff. Nr. XX.

R. R. R. Smith, JRS 87, 1997, 170 ff. (Porträts).

H. Feld, Der Kaiser Licinius, Diss. Saarbrücken 1960.

Barnes, New Empire 6f., 43f., 80f.

- H. Chantraine, Hermes 110, 1982, 477 ff.
- H. Castritius, Studien zu Maximinus Daia 38 A. 77 (zum Namen Iovius).
- W. Seston, Scripta Varia, Rom 1980, 497 ff. (plädiert für den 18. Nov. 308 als dies imperii, vgl. dagegen H. Chantraine 478).
- D. Kienast, Kleine Schriften, Aalen 1994, 611 ff. (zum bellum Cibalense).

König, Origo 92 ff. und 111 ff. (für 26. Dez. als dies imperii).

A. Chastagnol, in: Mosaique (Festschrift H. Stern), Paris 1983, 97 ff. (zu den Decennalien).

## Licinius iunior

Geb.: ca. Juli/Aug. 315 (vgl. Epit. de Caes. 41, 4. Zosim. 2, 20, 2). Sohn des Licinius und der Constantia.

1. März 317 (Cons. Const.) Erhebung zum Caesar: D. N. VALERIUS LICINIANUS

LICINIUS IUNIOR NOB. CAES., im Osten auch: Val. Constantinus Licinianus Licinius nob. Caes., im Westen auch Flavius Licinius

(RIC VII 246 Nr. 124: Arles).

1. März 321 Quinquennalien (nur im Osten).

19. Sept. 324 (oder wenig später) Absetzung durch Constantin.

326 Hinrichtung durch Constantin (vgl. Hieron. Chron. z. J. 325). Dam-

natio memoriae (Name auf Inschriften eradiert).

cos. I 319

cos. II 321 (nur im Osten)

PLRE 509 f. Nr. 4.

RE XIII 1, 1926, 231 Nr. 31b (O. Seeck).

DNP 7, 175 (B. Bleckmann).

RIC VII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 118 (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 207 f. Nr. XXI.

Barnes, New Empire 45.

G. Petzl und H. W. Pleket, ZPE 34, 1979, 292 f. (zum Namen Constantinus).

M. Christol - Th. Drew-Bear, Tyche 1, 1986, 43 ff. (zum Namen Constantinus).

### Valens

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Unter Licinius dux limitis in Dacia (Anon. Vales. 17).

nach dem 8. Okt. Von Licinius zum Augustus erhoben: Imp. Caes. Aurelius

Valerius Valens P. F. Aug. (so die Münzen, die literari-

schen Quellen nennen ihn nur Caesar, vgl. Anon. Vales. 17.

Zosim. 2, 19, 2).

Ende 314 (Jan./Febr. Tod: Vor dem Friedensschluss mit Constantin von Licinius

317?) beseitigt (Zosim. 2, 20, 1).

PLRE 931 Nr. 13.

314 (316?)

RE VII A 2, 1948, 2138 f. Nr. 7 (W. Enßlin).

RIC VII 644 Nr. 7 und 706 Nr. 19.

Barnes, New Empire 15.

König, Origo 126 f.

Martinianus 285

### Martinianus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Magister officiorum des Licinius (Epit. de Caes. 41, 6).

nach 3. Juli 324 Von Licinius zum Augustus erhoben: IMP. CAES. MAR. MARTI-

NIANUS P. F. AUG. (so nach den Münzen, die literar. Quellen nennen ihn nur Caesar, vgl. Epit. de Caes. 41,6. Aurel. Vict., Caes. 41,

9. Zosim. 2, 25, 2).

19. Sept. 324 Nach Einnahme von Nikomedeia von Constantin abgesetzt und

nach Kappadokien verbannt.

325 *Tod*: Von Constantin beseitigt (Anon. Vales. 29).

PLRE 563 Nr. 2.

RE XIV 2, 1930, 2016 f. (W. Enßlin).

DNP 7, 963 f. (B. Bleckmann).

RIC VII 645 Nr. 16. Vgl. 608 Nr. 45-47.

Barnes, New Empire 15.

M. Clauss, Der magister officiorum in der Spätantike, München 1981, 171.

König, Origo 155 ff.

# Constantin I. (25. Juli 306-22. Mai 337)

Geb.: 27. Febr. 272 oder 273 (FPhiloc. Polem. Silvius. Vgl. Euseb., Vita Const. 1, 8. 4, 53. Eutrop. 10, 8, 2) oder erst ca. 285 (? Vgl. Euseb. 2, 51) in Naissus, Geburtstag später zweitägig gefeiert. Sohn des Constantius I. (s. oben) und der Helena (s. unten).

Name: C. Flavius Valerius Constantinus (auch die praenomina Marcus und Titus sind bezeugt). Zum Spitznamen Trachala, den Constantin nach Epit. de Caes. 41, 16 geführt haben soll, s. Ch. Bruun, Historia 44, 1995, 459 ff.

Laufbahn: Seit 293 (?) als tribunus im Osten und an der Donau, zuletzt (305) als tribunus primi ordinis (Lact., De mort. pers. 18, 10), dann Teilnahme am Feldzug des Constantius gegen die Picten (306).

| Erhebung zum Augustus in Eburacum (York) (FPhiloc.               |
|------------------------------------------------------------------|
| Polem. Silvius), später Anerkennung durch Galerius (ca.          |
| Aug. 306) als Caesar: Flavius Valerius Constantinus              |
| (Pius) nob. Caes. princeps iuventutis, Herculius. Die            |
| Augustusakklamation wurde später zweitägig am 25. und            |
| 26. Juli gefeiert.                                               |
| Als Mitglied des Herrscherkollegiums in Ägypten bekannt gemacht. |
| Feldzug gegen die Franken.                                       |
|                                                                  |
| Besuch Britanniens? (Vgl. RIC VI p. 129 Nr. 82.)                 |
| Erhebung zum Augustus (in Trier?) durch Maximian (nach           |
|                                                                  |

Barnes Sept. 307, nach Lafaurie erst 25. Dez. 307): IMP. CONSTANTINUS P. F. INVICTUS (seit 324 meist VICTOR) Aug., PONT. MAX., TRIB. POT., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL (in CIL VI 40776 noch im Jahr 337 in einem Kaiserbrief mit der Titulatur: trib. potest. XXXIII, consul VIII, imp. XXXII, p. p., p.). Augustus-Name zunächst nur in den Gebieten des Constantin und des Maxentius anerkannt. Hochzeit mit Fausta, der Tochter Maximians.

Kämpfe gegen die Brukterer. 308

Konferenz zu Carnuntum. Constantin als Caesar bestätigt, Nov. 308

nennt sich in seinem Reichsteil weiter Augustus.

|                          | Constantin I. (25. Juli 306-22. Mai 337)                                                                                    | 287         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anf. 309 (?)             | Constantin erhält den Titel FILIUS AUGUSTORUM (vgl. I<br>De mort. pers. 32, 5), so auf Münzen im Donaugebiet u<br>im Osten. |             |
| 1. Mai (?) 310           | Maximinus Daia zum Augustus erhoben. Seitdem bzw. danach auch Constantin im ganzen Reich als Augustu anerkannt.             |             |
| Sommer 310               | Feldzug gegen die Franken.                                                                                                  |             |
| ca. Juli (?) 310         | Einnahme von Massilia und Freitod (?) des Maximian.                                                                         |             |
| 25. Juli 310             | Quinquennalienfeier. Seitdem (?) DIVI CLAUDI NEPOS (oben unter Constantius I.).                                             | vgl.        |
| 311                      | Toleranzedikt (30. April) und Tod (Anf. Mai) des Galer                                                                      | ius.        |
| 28. Okt. 312             | Sieg an der Milvischen Brücke. Tod des Maxentius (FPl Vgl. Lact. 44).                                                       | iloc.       |
| 29. Okt. 312             | Einzug in Rom, zweitägig gefeiert (FPhiloc.).                                                                               |             |
| Jan./Febr. 313           | (nach 18. Jan.) Treffen mit Licinius in Mailand.                                                                            |             |
| Herbst 313 oder          | Besuch Britanniens. Konzil von Arles (seit 1. August 31                                                                     | <b>4)</b> . |
| 1. H. 314                |                                                                                                                             |             |
| 8. Okt. 314              | Sieg bei Cibalae über Licinius (so Cons. Const.; 316: Ha                                                                    | bicht       |
| Endo 214 (Ion 2172)      | und Barnes).<br>Friedensschluss mit Licinius. Constantin erhält die Do                                                      | 2011        |
| Ende 314 (Jan. 317?)     |                                                                                                                             | iiau-       |
| 1 11 215                 | provinzen mit Ausnahme der Diözese Thrakien.                                                                                |             |
| 1. H. 315                | Siege über Goten und Sarmaten?                                                                                              |             |
| 21. (oder 18.?) Juli 315 | Adventus in Rom, zweitägig gefeiert (FPhiloc.).                                                                             |             |
|                          | Constantin führt die Titel maximus Augustus, trium                                                                          |             |
|                          | TOR OMNIUM GENTIUM, RESTITUTOR LIBERTATIS, RESTI                                                                            |             |
|                          | TOR TOTIUS ORBIS etc. (Dessau 694; MAXIMUS AUGUSTI                                                                          | JS          |
| 05 T 1: 015              | sporadisch schon seit 313).                                                                                                 |             |
| 25. Juli 315             | Decennalienfeier.                                                                                                           |             |
| 27. Sept. 315            | Profectio aus Rom (FPhiloc.).                                                                                               |             |
| 1. März 317              | Erhebung des Crispus, des Constantinus iunior und de                                                                        |             |
|                          | Licinius iunior zu Caesares in Serdica (Cons. Const. Cl                                                                     | nron.       |
| 25 1-1: 220              | Pasch.).                                                                                                                    | . :         |
| 25. Juli 320             | Quindecennalienfeier (die Feier wurde möglicherweise                                                                        | : 1111      |
| 221                      | folgenden Jahr wiederholt).                                                                                                 | 212/        |
| vor 321                  | Einführung des dies Solis als Ruhetag (vielleicht schon 13: Girardet 177 ff.).                                              | 314         |
| 321                      | Quinquennalienfeier der Caesares.                                                                                           |             |
| Sommer 322               | Sieg über die Sarmaten.                                                                                                     |             |
| Frühj. 323               | Krieg gegen die Goten.                                                                                                      |             |
| 3. Juli 324              | Sieg bei Adrianopel über Licinius (Cons. Const.).                                                                           |             |
|                          | Zweiter Sieg über Licinius bei Chrysopolis (Cons. Con                                                                       | st )        |
| 18. Sept. 324            | Ed 1 1 Control of the Harry Control Control Control                                                                         |             |

Erhebung des Constantius II. zum Caesar (Cons. Const.).

Konzil zu Nikaia (Sokrat., hist. eccl. 1, 13).

8. Nov. 324

20. Mai-19. Juli 325

|                          | · ·                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Juli 325             | $\label{thm:chron.} \mbox{Vicennalien in Nikomedeia (Hieron.Chron.Chron.Pasch.)}.$ |
| März (?) 326             | Hinrichtung des Crispus (Cons. Const.).                                            |
| 18. (oder 21.?) Juli 326 | Adventus in Rom, zweitägig gefeiert (FPhiloc.).                                    |
| 25. Juli 326             | Vicennalienfeier in Rom wiederholt (Hieron. Chron.).                               |
| 27. Nov. 326             | Arius an den Hof nach Constantinopel berufen (Sokrat.,                             |
|                          | hist. eccl. 1, 25, 7 f.).                                                          |
| 7. Jan. 327              | Neugründung von Helenopolis (Hieron. Chron. Chron.                                 |
| •                        | Pasch. p. 527 Dind. Acta Sanct.).                                                  |
| Nov. 327                 | Zweite Tagung des ökumen. Konzils.                                                 |
| 328                      | Tod des Bischofs Alexander von Alexandria (17. April),                             |
|                          | Wahl und Weihe des Athanasius (8. Juni: Athanas., hist.                            |
|                          | aceph. 5, 8–10).                                                                   |
| 11. Mai 330              | Gründungszeremonie der Stadt Constantinopel (Cons.                                 |
| 11. 1/10/ 550            | Const.).                                                                           |
| 20. April 332            | Gotensieg des Constantinus iunior (Cons. Const.).                                  |
| 25. Dez. 333             | Constans (in Constantinopel?) zum Caesar ernannt (Cons.                            |
| 23. DC2. 333             | Const.).                                                                           |
| 333/34                   | Erhebung des Calocaerus (s. unten) auf Cyprus.                                     |
| 334                      | Vertreibung der Sarmaten aus dem Banat (Cons. Const.).                             |
| ca. 335                  | Einfall und Tod des Narses (PLRE 616 Nr. 2) in Armenien.                           |
| 25. Juli 335             | Tricennalienfeier in Constantinopel (Cons. Const. Chron.                           |
| 201 / 411 000            | Pasch.).                                                                           |
| 18. Sept. 335            | Ernennung des Delmatius zum Caesar und gleichzeitig des                            |
| <b>-</b>                 | Hannibalianus zum rex regum et Ponticarum gentium?                                 |
|                          | (Cons. Const. Chron. Pasch.).                                                      |
| 7. Nov. 335              | Verbannung des Athanasius nach einer Audienz in Con-                               |
|                          | stantinopel.                                                                       |
| 25. Juli 336 (?)         | Tricennalienfeier und Rede des Eusebius aus diesem Anlass.                         |
| 3. April 337             | Constantin feiert das Osterfest in Constantinopel. Kurz                            |
| 1                        | zuvor Eintreffen einer persischen Gesandtschaft (Euseb.,                           |
|                          | Vita Const. 4, 57).                                                                |
| 22. Mai 337              | Tod: Gest. in Ankyrona bei Nikomedeia (Euseb., Vita Const.                         |
|                          | 4, 64).                                                                            |
|                          | Beisetzung zunächst in der Kirche des Hl. Akakios in Con-                          |
|                          | stantinopel? (so Mesarites 12, anders Euseb., Vita Const. 4,                       |
|                          | 70 f.), dann Überführung in das Mausoleum bei der Apos-                            |
|                          | telkirche, Ende 359 erneute Überführung in die Kirche des                          |
|                          | Hl. Akakios (Sokrat., hist. eccl. 2, 38). Consecratio (Eutrop.                     |
|                          | 10, 8): Divus Constantinus Aug. – Divus Augustus Pius                              |
|                          | Constantinus (Dessau 706). Divus Constantinus maxi-                                |
|                          | mus (Dessau 730).                                                                  |
| nach 0 Sept 227          | PATER AUGUSTORUM.                                                                  |
| nach 9. Sept. 337        |                                                                                    |
|                          | Bald nach seinem Tode im Osten als Heiliger verehrt                                |
|                          | (Gedenktag 21. Mai).                                                               |
|                          |                                                                                    |

```
cos. I 307 (nur im Herrschaftsbereich des Constantin) bzw. 309 (im Osten;
                         nicht anerkannt im eigenen Gebiet des Constantin und im Gebiet des
                         Maxentius, ConsulsLRE 148 ff.)
                 cos. II 312
                 cos. III 313
                 cos. IV 315
                 cos. V 319
                 cos. VI 320
                cos. VII 326
               cos. VIII 329
              trib. pot. I 25. Juli 306-9. Dez. 306
             trib. pot. II 10. Dez. 306-Spätsommer 307
             trib. pot. III Spätsommer 307-9. Dez. 307 (vgl. die Einleitung S. 31)
             trib. pot. IV 10. Dez. 307-9. Dez. 308
        trib. pot. XXXIII 10. Dez. 336-22. Mai 337
                 imp. I 25. Juli 306-24. Juli 307
                 imp. II 25. Juli 307-Spätsommer 307 (vgl. die Einleitung S. 34)
                imp. III Spätsommer 307-24. Juli 308
                imp. IV 25. Juli 308-24. Juli 309
            imp. XXXII 25. Juli 336-22. Mai 337
Ägyptische Herrscherjahre
                      I Sept./Okt. (?) 306-29. Aug. 307
                      II 30. Aug. 307-28. Aug. 308
                     III 29. Aug. 308-28. Aug. 309
                  XXXI 29. Aug. 336-22. Mai 337
Siegestitel (vgl. oben S. 36 ff.):
            Germanicus 313?
                                 ILAlg I 3956 (vgl. oben unter Maximinus Daia)
             Sarmaticus 313?
                Persicus 312?
       Germanicus max. 313?
        Sarmaticus max. 313?
        Britannicus max. 313/14
           Persicus max. vor 315
                                    Dessau 645 und 8942
       Adiabenicus max. vor 315
           Medicus max. vor 315
          Gothicus max. 315
    Germanicus max. III 318
          Carpicus max. vor 318
          Arabicus (oder
                                    Dessau 696 (Cappadocicus wenig wahrscheinlich)
     Adiabenicus?) max. vor 318
       Armeniacus max. vor 318
      Sarmaticus max. II 323 (334 Barnes)
        Gothicus max. II 328/29 (332 Barnes)
```

Germanicus max. IV 328/29 Sarmaticus max. III 328/29?

Dacicus max. 336

Liberalitas (I?): 1. März 317? (vgl. Kienast S. 619 Anm. 38).

### Verheiratet mit

- 1. MINERVINA (Konkubinat: PLRE 602 f.),
- 2. Fausta (s. unten).

Ein Sohn von Minervina Crispus (s. unten).

Mehrere Kinder von Fausta:

Constantinus II. (?) (s. dort),

Constantius II. (s. dort),

Constans (s. dort),

CONSTANTINA (s. unter Constantius II.),

HELENA (PLRE 409 f. Nr. 2).

### PLRE 223 f. Nr. 4.

RE IV 1, 1900, 1013 ff. Nr. 2 (C. Benjamin).

DNP 3, 136-141 (B. Bleckmann).

RAC III, 1957, 306 ff. (J. Vogt).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 637 ff. (E. Ferrero).

RIC VI und VII passim. VIII 139 ff. 177 ff. 204 ff. 446 f.

Herrscherbild III 4, 1984, 37 ff. 118 ff. (R. Unger).

Fittschen – Zanker, Katalog I 144 ff. Nr. 120 und 122 f.

Barnes, New Empire passim.

- -, Constantine and Eusebius, London 1981.
- -, Phoenix 30, 1976, 174 ff. (Feldzüge und Siegestitel).
- -, AJAH 3, 1978, 53 ff.

Barceló, Roms auswärtige Beziehungen.

- G. Brizzi, Alba Regia 17, 1979, 59 ff. (zum Sarmatenkrieg 322).
- P. Bruun, Studies in Constantinian Chronology, New York 1961.
- -, Arctos 9, 1975, 11 ff. (zum dies imperii).
- A. Chastagnol, in: Aion, Le temps chez les Romains, Paris 1976, 221 ff. (zu den ägyptischen Herrscherjahren).
- -, Latomus 25, 1966, 543 ff. (zu den Titeln victor und invictus).
- C. T. H. R. Ehrhardt, ZPE 38, 1980, 177 ff. (zum gleichen Thema).
- W. Seston, REA 39, 1937, 197 ff. (imper. Akklamationen und trib. pot.).
- M. Festy, RIDA 29, 1982, 205 ff. (zum gleichen Thema).
- M. Christol P. Sillieres, REA 82, 1980, 70 ff. (zur Herrschaft in Spanien).
- M. R. Alföldi D. Kienast, JNG 11, 1961, 33 ff. (Milvische Brücke).
- Chr. Habicht, Hermes 86, 1958, 360 ff. (zum bellum Cibalense).
- D. Kienast, Kleine Schriften, Aalen 1994, 611 ff. (zum gleichen Thema und zu den Siegestiteln Gothicus max. und Sarmaticus max.).
- L. Koep, JbAC 1, 1958, 94 ff. (zur Consecratio).
- J. Lafaurie, in: Melanges A. Piganiol II, Paris 1966, 795 ff. (natalis Augusti).
- K. L. Noethlichs, Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des 4. Jh. gegen Häretiker, Heiden und Juden, Diss. Köln 1971.
- C. E. V. Nixon, Antichthon 14, 1980, 157 ff. (dies imp. und quinquennalia).

Ph. Grierson, DOP 16, 1962, 3 ff. und 39 f. (zur Beisetzung).

- J. Casey, in: Collectanea Londinensia, London 1978, 181 ff. (zu den Besuchen in Britannien).
- A. Arnaldi, in: Contributi A. Garzetti, Genua 1976, 175 ff. (Siegesbeinamen).
- G. Downey (Hg.), Nikolaos Mesarites. Description of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, Philadelphia 1957 (zur Beisetzung).
- H. A. Drake, Historia 24, 1975, 345 ff. (zur Tricennalienrede des Eusebius).

König, Origo 63 ff.

- A. Kaniuth, Die Beisetzung Konstantins des Großen, Breslau 1941.
- K. M. Girardet, in: Oecumenica et Patristica, Genf 1989, 151 ff. (keine Teilnahme Constantins am Konzil von Arles).
- C. Mango, ByzZ 83, 1990, 51 ff. (Begräbnis).
- Th. Grünewald, Constantinus Maximus Augustus, Stuttgart 1990.
- G. Bonamente F. Fusco, Constantino il Grande, Macerata 1993.
- W. Kuhoff, Chiron 21, 1991, 128 ff. (Milvische Brücke).
- H.-U. Wiemer, Historia 43, 1994, 469 ff. (Rombesuch 326).
- H. Chantraine, Abh. Akad. Mainz, geistesw. Kl. 1992 Nr. 7 (Nachfolgeregelung).
- H. A. Pohlsander, AncW 26, 1995, 89 ff. (bellum Cibalense).
- E. Herrmann-Otto, Konstantin der Große, Darmstadt 2007.
- A. Goltz H. Schlange-Schöningen (Hg.), Konstantin der Große. Das Bild des Kaisers im Wandel der Zeiten, Köln 2008.
- K. M. Girardet, Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirche in der Spätantike, Bonn 2009, 1–215.
- Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik Konstantins des Großen, Berlin 2010.
- -, Studien zur Alten Geschichte der Europäer, Bonn 2015, 309-506.
- T. D. Barnes, Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire, Cichester 2011.

### Helena

Geb.: ca. 250 (Euseb., Vita Const. 3, 46) in Drepanon (dem späteren Helenopolis) in Bithynien (Procop., de aedif. 5, 2, 1)?, niederer Herkunft, von Beruf stabularia? (Vgl. Ambros., De obitu Theodosii 42.)

| vor 270        | Heirat (oder Konkubinat?) mit Constantius.                   |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--|
| ca. 272/73 (?) | Geburt Constantins.                                          |  |
| vor 289 (?)    | Von Constantius entlassen.                                   |  |
| seit 306       | Am Hofe Constantins.                                         |  |
| ca. 325        | (8. Nov. 324?) Erhebung zur Augusta: Flavia Iulia Helena     |  |
|                | Augusta, divi Constanti coniux, genetrix (procrea-           |  |
|                | trix) Constantini Augusti, avia Crispi et Constan-           |  |
|                | тіні ет Constanti Caesarum (Dessau 708 f.).                  |  |
| 2. H. 326 (?)  | Beginn der Pilgerreise nach Jerusalem.                       |  |
| Ende 329       | Tod: Gest. in Rom (? vgl. P. Bruun RIC VII 72 f. m. Anm. 6   |  |
|                | gegen Barnes, Seeck und Hanslik) etwa 80jährig (Euseb.,      |  |
|                | Vita Const. 3, 46 f.). Beigesetzt in der Basilica an der Via |  |

Labicana (Liber pontif. 34, 44). Porphyrsarkophag im Vati-

kan. Später nach Constantinopel überführt? (Vgl. Kedrenos

I 519 p. 565 f. [Migne]. Dazu Ph. Grierson 39 f.)

seit dem 5. oder 6. Jh. In Byzanz als Heilige verehrt (Gedenktag 21. Mai).,

seit 2. H. 9. Jh.

auch im Westen (Gedenktag 18. August).

PLRE 410 f. Nr. 3.

PIR<sup>2</sup> F 426a (vol. III p. XIV).

RE VII 2, 1912, 2820 ff. Nr. 2 (O. Seeck).

DNP 5, 278 (B. Bleckmann).

RAC XIV, 1987, 355 ff. (R. Klein).

RIC VII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 143 (M. Wegner).

Calza, Iconografia rom. imp. 1II 168 ff. Nr. XIII.

Fittschen - Zanker, Katalog III 35 f. Nr. 38.

Barnes, New Empire 9. 36.

F. W. Deichmann - A. Tschira, JDAI 72, 1957, 44 ff. (zum Mausoleum der Helena).

König, Origo 60 f.

M. Kajava, Arctos 19, 1985, 41 ff. (zum Geburtsort).

J. W. Drijvers, Helena Augusta, Leiden 1991.

M. J. Johnson, Latomus 51, 1992, 147 ff. (zum Begräbnis).

H. A. Pohlsander, Helena, Empress and Saint, Chicago 1995.

I. I. Rasch, Das Mausoleum der Kaiserin Helena in Rom und der "Tempio della Tosse" in Tivoli, Mainz 1998.

Weitere Literatur s. unter Constantin I.

### Fausta

Geb.: ca. 290 (?) in Rom. Tochter des Maximianus Herculius und der Eutropia (PLRE 316 Nr. 1).

Spätsommer (?) 307

Heirat mit Constantin. Seitdem (?) NOBILISSIMA FEMINA (der Titel erscheint zuerst auf Münzen, die 321 zusammen mit Stücken für die jüngere Helena geprägt wurden. Vgl. unter Crispus).

seit 1. März 317

NOVERCA CAESARUM? (Dessau 710, Rasur, aber angeblich

Sommer 326

325 (oder 8. Nov. 324?) Erhebung zur Augusta: Flavia Maxima Fausta Augusta. Tod: Hingerichtet wegen Ehebruchs. Unter Constantius II. nach Constantinopel überführt und neben Constantin beigesetzt? Vgl. Ph. Grierson 40 zu Kedrenos I 519 f. p. 565 f. Migne. - Damnatio memoriae (Namenserasion auf Inschriften. Vgl. Dessau 710).

Kinder s. oben unter Constantin.

PLRE 325 f.

RE VI 2, 1909, 2084 ff. Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 4, 442 (B. Bleckmann).

RIC VII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 152 ff. (M. Wegner).

Calza, Iconografia rom. imp. III 248 ff. Nr. XXIV.

Barnes, New Empire bes. 9 und 34.

J. W. Drijvers, Historia 41, 1992, 500 ff.

D. Woods, G&R 45, 1998, 70 ff. (zu ihrem Tod; materialreich, aber zu spekulativ).

E. Herrmann-Otto, Konstantin der Große, Darmstadt 2007, 141 ff.

Weitere Literatur s. unter Constantin I.

## Crispus

Geb.: ca. 300, Sohn des Constantin I. und der Minervina (PLRE 602 f.).

In Serdica zum Caesar erhoben. C. Flavius Iulius (bzw. Valerius) 1. März 317

CRISPUS NOB. CAES. (auf einigen Münzen auch CLAUDIUS CRISPUS),

PRINCEPS IUVENTUTIS.

Quinquennalia (1. März). Hochzeit mit Helena. 321

325 Decennalia (nur im W. gefeiert).

Tod: Hingerichtet in Pola, wegen Inzests? (Cons. Const.). (Vgl. März (?) 326

Ammian 14, 11, 20 und Seeck, Regesten 63.) Damnatio memoriae

(Namenserasion auf Inschriften. Vgl. Dessau 708 und 710).

cos. 1 318

cos. II 321 (im Reichsteil des Licinius nicht anerkannt)

cos. III 324 (im Osten erst seit September anerkannt)

Sarmaticus max 318? ) Nur in einem ergänzten Papyrus (P.Oxy 889.

Germanicus max. 319? Vgl. Barnes, New Empire 234 ff.).

Verheiratet mit Helena (PLRE 409 Nr. 1), N(OBILISSIMA) F(EMINA) (RIC VII 503 f.). Ein Sohn unbekannten Namens (geb. Herbst 322. Vgl. Cod. Theod. 9, 38, 1 vom 30. Okt. 322). Eine Tochter? (Mutter der Justina, PLRE 488 f.? Vgl. Barnes, New Empire 44).

PLRE 233 Nr. 4.

RE IV 2, 1901, 1722 ff. Nr. 9 (O. Seeck).

DNP 3, 223 f. (B. Bleckmann).

RIC VII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 82 (R. Unger).

R. Calza, Iconografia rom. imp. III 272 ff. Nr. XXXIII.

Hannibalianus

295

Fittschen – Zanker, Katalog I 155 f. Nr. 124.

P. Guthrie, Phoenix 20, 1966, 325 ff.

H. A. Pohlsander, Historia 33, 1984, 79 ff.

Barnes, New Empire 7f., 44, 83ff.

G. Petzl - H. W. Pleket, ZPE 34, 1979, 292 f. und 62, 1986, 294.

M. Christol - Th. Drew-Bear, Tyche 1, 1986, 43 ff.

M. R. Alföldi, JNG 10, 1959/60, 79 ff. (zum Status der Helena. Anders P. Bruun, RIC VII 493 f.).

König, Origo 136ff.

E. Herrmann-Otto, Konstantin der Große, Darmstadt 2007, 141 ff.

### Bassianus

Herkunft und Laufbahn unbekannt. Vermählt mit Constantins Schwester Anastasia (PLRE 58 Nr. 1). Constantin plante, Bassianus 314 zum Caesar zu erheben, doch scheiterte dies am Widerstand des Licinius. Da Bassianus einen Aufstand gegen Constantin geplant haben soll, ließ dieser ihn hinrichten (Anon. Vales. 5, 14 f.).

PLRE 150 Nr. 1.

RE III 1, 1897, 106 Nr. 4 (O. Seeck).

DNP 2, 484 (B. Bleckmann).

König, Origo 113 ff.

D. Kienast, Kleine Schriften, Aalen 1994, 624 ff.

### Delmatius

Geburtsdatum (um 315?) und -ort unbekannt. Sohn des Flavius Dalmatius, cos. 333 (PLRE 240 Nr. 6), Enkel des Constantius I. und der Theodora (PLRE 895 Nr. 1).

Name: Flavius Iulius Delmatius (so die Inschriften und Münzen, Dalmatius die literarischen Quellen).

18. Sept. 335 (Cons. Const. Chron. Pasch.) Erhebung zum Caesar für Thrakien, Makedonien und Achaia: Flavius Delmatius nob. Caes.

vor 9. Sept. 337? In Constantinopel ermordet (nach Seeck erst Anf. 338 auf Grund von Hieron. Chron.). Damnatio memoriae (Namenserasion auf Inschriften, z. B. CIL VI 40776).

PLRE 241 Dalmatius Nr. 7.

RE IV 2, 1901, 2456 Delmatius Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 3, 288 (B. Bleckmann).

RIC VII passim.

Calza, Iconografia rom. imp. III 342 ff. Nr. XLIII.

Barnes, New Empire 45.

König, Origo 181 f.

R. W. Burgess, Chronicles, Consuls, and Coins, Farnham 2011, Kap. 10 (zum Massaker von 337).

### Hannibalianus

Geburtsdatum und -ort unbekannt. Sohn des Flavius Dalmatius, cos. 333 (PLRE 240 Nr. 6), Bruder des Flavius Iulius Delmatius (s. oben).

seit 18. Sept. 335 (? Vgl. Chron. Pasch.) Flavius Hannibalianus rex (Münzen)

und REX REGUM ET PONTICARUM GENTIUM? (so Anonym. Vales. 35. Vgl. Epit. de Caes. 41, 20) NOBILISSIMUS VIR (Zosim. 2,

39, 2). Heirat mit Constantina.

vor 9. Sept. 337 (? oder Anf. 338, vgl. oben zu Delmatius) in Constantinopel ermordet. Damnatio memoriae.

Verheiratet seit 335 mit Constantina, Tochter Constantins I., Augusta seit 335 (Philostorg., hist. eccl. 3, 22, 28) (PLRE 222 Nr. 2).

Kinder nicht bekannt.

PLRE 407 Nr. 2.

RE VII 2, 1912, 2352 f. Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 5, 155 (B. Bleckmann).

RIC VII p. 589 Nr. 141 f. Cohen VII p. 363 f.

Calza, Iconografia rom. imp. III 346 ff. Nr. XLIV.

Barnes, New Empire 8 Anm. 28.

E. K. Chrysos, DOP 32, 1978, 36 ff. (zum Titel rex regum).

König, Origo 182 ff.

G. Wirth, BJ 190, 1990, 201 ff.

R. W. Burgess, Chronicles, Consuls, and Coins, Farnham 2011, Kap. 10 (zum Massaker von 337).

### Usurpator

### Calocaerus

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt.

Magister pecoris camelorum auf Cyprus.

Erhob sich 333/34 (?) *specie regni* (Hieron. chron. Aurel. Vict., Caes. 41, 11f., der wohl irrtümlich die Erhebung auf 326 datiert). Der Aufstand wurde bald unterdrückt. Calocaerus wurde durch Kreuzigung hingerichtet.

PLRE 177.

RE X 2, 1919, 1757 s. u. Kalokairos (W. Kroll).

DNP 2, 940 (B. Bleckmann).

Barnes, New Empire 15 f.

M. Salamon, in: Studi in onore di A. Biscardi V, Mailand 1984, 79 ff.

König, Origo 179ff.

# Constantin II. (9. Sept. 337-Anf. April 340)

Geb.: 7. Aug. 316? (so Polem. Silvius. Epit. de Caes. 41, 4 und Zosim. 2, 20, 2 führen auf Febr. 317, was wegen des Geburtsdatums von Constantius II. nicht möglich ist) in Arles als Sohn Constantins I. (und der Fausta?).

Name: Flavius Claudius Constantinus (auf einigen Münzen auch Iulius Con-STANTINUS).

### Wichtige Einzeldaten:

1. März 317 (Cons. Const.) Erhebung zum Caesar in Serdica: Flavius Clau-DIUS CONSTANTINUS IUNIOR NOB. CAES., PRINCEPS IUVENTUTIS. Quinquennalienfeier in Rom (nur im W. auf den Münzen pro-1. März 321 pagiert). 1. März 325 (?) Decennalienfeier. 328 Alamannenkrieg. 20. April 332 Sieg über die Goten (Cons. Const.). Übernahme der gallischen Präfektur (Gallien, Britannien und 335 Spanien) (Epit. de Caes. 41, 20. Anon. Vales. 35). 1. März 336 Vicennalia. vor 9. Sept. 337 Treffen der drei Brüder in Pannonien. 9. Sept. 337 Erhebung zum Augustus für den Westen (Cons. Const.) (mit Oberaufsicht über Constans? Vgl. Zosim. 2, 39): Flavius Clau-DIUS CONSTANTINUS P. F. AUG., MAXIMUS TRIUMPHATOR AUG. 338? Germanischer Feldzug. Frühjahr 340 Einmarsch in Italien. Tod: Gefallen am Fluss Alsa in der Nähe von Aquileia im Kampf

Anf. April 340

gegen die Vorhut des Constans (vgl. dort). Damnatio memoriae (vgl. Cod. Theod. XI 12, 1).

> cos. I 320 cos. II 321 (im Reichsteil des Licinius nicht anerkannt) cos. III 324 (im Osten erst seit September anerkannt) cos. IV 329

Alamannicus max. 328 CIL VI 40776. Dessau 724 mit addit. Bd. III p. CLXXII. Germanicus max. 338?

Sarmaticus max. und Nur in P.Oxy 889. Vgl. unter Crispus. Germanicus max.

Constantin II. (9. Sept. 337-Anf. April 340)

297

Verheiratet mit unbekannter Frau (bald nach 335, vgl. Euseb., Vita Const. IV 49). Kinder nicht bekannt.

PLRE 223 Nr. 3.

RE IV 1, 1900, 1026 ff. Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 3, 142 (B. Bleckmann)

Diz. Epigr. II 1, 1900, 655 ff. (E. Ferrero).

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 82 f. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 1972, 280 ff. Nr. XXXV.

Fittschen - Zanker, Katalog I 145 f. Nr. 121. 155 f. Nr. 124.

J. Moreau, JbAC 2, 1959, 160 f.

Barnes, New Empire 44.

- Phoenix 34, 1980, 160 ff. (zum Itinerar).
- -, Phoenix 38, 1984, 175 ff. (zum Geburtsdatum).

König, Origo 138 ff.

- H. Chantraine, Die Nachfolgeordnung Constantins des Großen, Stuttgart 1992
- D. Feissel, T&MByz 9, 1985, 421 ff. (zu den vicennalia. Vgl. ILTun 814 und AE 1985, 823).
- P. Cara, Aevum 67, 1993, 173 ff.
- B. Bleckmann, Historia 52, 2003, 225 ff. (zum Bürgerkrieg mit Constans).
- H. A. Cahn, in: Melanges de num. offerts à P. Bastien, Wetteren 1987, 201ff. (zur damnatio memo-
- P. O. Cuneo, La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), Mailand 1997
- P. Maraval, Les fils de Constantin, Paris 2013.

# Constans I. (9. Sept. 337–18. Jan. 350)

Geb.: 320 (vgl. Eutrop. 10, 9. Zonar. 13, 6. Paneg. IV [X] 36, 1) oder 323 (vgl. Epit. de Caes. 41, 23) als Sohn Constantins I. und der Fausta (PLRE 325 f.).

### Wichtige Einzeldaten:

25. Dez. 333 In Constantinopel (?) zum Caesar erhoben (Cons. Const.):

FLAVIUS CONSTANS NOB. CAES.

335 Übernahme der Verwaltung von Italia, Africa und Illyricum

(Epit. de Caes. 41, 20. Anonym. Vales. 35).

vor 337 Verlobung mit Olympias, Tochter des praef. praetorio

Ablabius, cos. 331 (PLRE 3 f. Nr. 4), die Constantius II. später (354?) dem Armenierkönig Arsakes III. zur Frau gab

(PLRE 642 Nr. 1).

vor 9. Sept. 337 Tro

Treffen der drei Brüder in Pannonien.

9. Sept. 337

Erhebung zum Augustus für Italia, Africa und Illyricum

sowie Macedonia und Achaia (Zon. 13, 5): Flavius Iulius

CONSTANS P. F. AUG.

Anf. April 340

Sieg über Constantin II. am Fluss Alsa in der Nähe von Aquileia (9. April ist Constans in Aquileia bezeugt: Cod.

Theod. II 6, 5. X 15, 3). Constans erhält Gallien, Britannien und Spanien und nennt sich MAXIMUS VICTOR AC TRIUM-

PHATOR AUGUSTUS (Dessau 725).

341 Kampf gegen die Franken in Gallien (Cons. Const.).

342 Sieg über die Franken (Frühjahr/Sommer: Cons. Const. Vgl.

FPhiloc. zum 15. und 20. Juli).

bald nach 25. Jan. 343 Übergang nach Britannien (vgl. Cod. Theod. XI 16, 5).

343/4

Konzil zu Serdica.

kurz nach 18. Jan. 350 Tod: Nach der Erhebung des Magnentius auf der Flucht in

dem Ort Helena am Rande der Pyrenäen getötet (Cons.

Const.). Beigesetzt in Centcelles bei Tarragona?

Damnatio memoriae im Gebiet des Magnentius (Namenserasion auf Inschriften) (vgl. Dessau 729. 1235 f.). Später

Consecratio: Divus Constans (Dessau 1244).

cos. I 339 mit Constantius II.

cos. III 346 mit Constantius II. (nur im Osten; siehe ConsulsLRE 227)

Constans I. (9. Sept. 337-18. Jan. 350)

299

### Sarmaticus Herbst 338 (Dessau 724)

Verlobt mit Olympias (PLRE 642 Nr. 1).

Frau und Kinder nicht bekannt.

PLRE 220 Nr. 3 (bes. zum Geburtsdatum).

RE IV 1, 1900, 948 ff. Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 3, 134 (B. Bleckmann).

Diz. Epigr. II 1, 1900, 627 ff. (E. Ferrero).

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 85 (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 1972, 323 ff. Nr. XL.

Fittschen - Zanker, Katalog I 156 f. Nr. 125.

J. Moreau, JbAC 2, 1959, 179 ff.

Barnes, New Empire 45.

- -, AJAH 3, 1978, 65 f. (zur Konferenz von Viminacium).
- -, Phoenix 34, 1980, 160 ff. (zum Itinerar).
- -, Phoenix 38, 1984, 175 ff. (zum Geburtsdatum).
- K. Kraft, Kleine Schriften II, Darmstadt 1978, 87 ff.
- P. Bruun, in: Mélanges à P. Bastien, Wetteren 1987, 187 ff. (zum Titel maximus Augustus).
- A. Piganiol, L'empire chrétien, Paris 21972.
- H. R. Baldus, JNG 34, 1984, 77 ff.
- M. Fortina, La legislazione dell'Imperatore Costante, Novara 1955 (S. 3 ff. zum Massaker von Konstantinopel, zur Konferenz von Viminacium und zur Reichsteilung).
- H. Schlunk A. Arbeiter, Die Mosaikkuppel von Centcelles, Mainz 1988 (zum Grabmal).
- A. Arbeiter, MDAI(M) 30, 1989, 289 ff. (zum Grabmal).
- J.-P. Callu, in: M. Christol u.a. (Hg.), Institutions, Societe et vie politique, Paris 1992, 39 ff.

Weitere Literatur siehe oben unter Constantin II.

# Constantius II. (9. Sept. 337-3. Nov. 361)

Geb.: 7. Aug. 317 (FPhiloc. Vgl. Eutrop. 10, 15, 2. Epit. de Caes. 42, 17) in Illyricum (Sirmium), Geburtstag später zweitägig gefeiert. Sohn Constantins I. und der Fausta.

| Wichtige Einzeldaten:                                             |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 8. Nov. 324                                                       | Erhebung zum Caesar in Nikomedeia, zweitägig gefeiert       |  |
|                                                                   | (Cons. Const. Vgl. Chron. Pasch. z. J. 325): Flavius Iulii  |  |
|                                                                   | Constantius nob. Caes.                                      |  |
|                                                                   | Nach AE 1937, 119: d(omini) n(ostri) Constanti beatiss(imi) |  |
|                                                                   | Caes(aris) natale Idibus Nob(embribus)                      |  |
| Aug./Sept. 334?                                                   | Sarmatenfeldzug.                                            |  |
| vor 9. Sept. 337                                                  | Treffen der drei Brüder in Pannonien.                       |  |
| 9. Sept. 337                                                      | Erhebung zum Augustus für den Orient und Ägypten sowie      |  |
| •                                                                 | Thrakien (Cons. Const.; Zonar. 13, 5): Flavius Iulius       |  |
|                                                                   | Constantius p. f. Aug., pont. max., trib. pot., imp., cos., |  |
|                                                                   | PATER PATRIAE, PROCONSUL (Dessau 732), auf Goldmünzen       |  |
|                                                                   | aus Siscia und Bronzemünzen aus Alexandria zu Anfang der    |  |
|                                                                   | Regierung sowie auf Goldmultipia aus Thessalonike und       |  |
|                                                                   | Antiochia von 346 auch MAXIMUS AUGUSTUS.                    |  |
| 338                                                               | Einfall Schapurs II. in Mesopotamien. Vertreibung des       |  |
|                                                                   | Arsakes aus Armenien. Aufenthalt des Constantius in         |  |
|                                                                   | Syrien (28. Okt. in Emesa bezeugt: Cod. Theod. XII 1, 25).  |  |
|                                                                   | Rückführung des Arsakes nach Armenien.                      |  |
| Anf. April 340                                                    | Tod Constantins II.                                         |  |
| 343 (oder 344?)                                                   | Erste Schlacht bei Singara.                                 |  |
| 21. Okt. 346 Rückkehr des Athanasius nach Alexandria (Athanas., h |                                                             |  |
|                                                                   | aceph. 1, 1).                                               |  |
| 348                                                               | Zweite Schlacht bei Singara (Hieron. Chron.).               |  |
| 18. Jan. 350                                                      | Erhebung des Magnentius (s. dort).                          |  |
| 1. Mai 350                                                        | Erhebung des Vetranio (s. dort).                            |  |
| Frühj./Sommer 350                                                 | Belagerung von Nisibis.                                     |  |
| 25. Dez. 350                                                      | Abdankung des Vetranio.                                     |  |
| 15. März 351                                                      | Bestellung des Constantius Gallus (s. dort) zum Caesar.     |  |
| 28. Sept. 351                                                     | Sieg bei Mursa über Magnentius.                             |  |
| 3. Nov. 352                                                       | Constantius hebt in Mailand die Verfügungen des Magnen-     |  |
|                                                                   | tius auf (Cod. Theod. XV 14, 5).                            |  |
| 10. Aug. 353                                                      | Tod des Magnentius in Lyon.                                 |  |

| 8. Nov. 353     | Tricennalienfeier in Arelate (Ammian 14, 5, 1, wo fälschlich       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | diem sextum idus Octobres statt Novembres überliefert ist).        |
| 23. Nov. 353    | Verbot nächtlicher Opfer (Cod. Theod. XVI 10, 5).                  |
| 354             | Alamannenfeldzug. Hinrichtung des Constantius Gallus               |
|                 | (Ende 354).                                                        |
| 1. Dez. 354 (?) | Schließung aller heidnischen Tempel (Cod. Theod. XVI 10,           |
|                 | 4. Dazu Noethlichs 273 f. Anm. 389).                               |
| 355             | Operationen in Rätien. Erhebung des Julian (s. dort) zum           |
|                 | Caesar (6. Nov.).                                                  |
| 356             | Einmarsch des dux Syagrius in Alexandria (6. Jan. hist.            |
|                 | aceph. 1, 10) und Flucht des Athanasius (9. Febr. hist. aceph.     |
|                 | 1, 11).                                                            |
| 19. Febr. 356   | Verbot des heidnischen Kultus (Cod. Theod. XVI 10, 6).             |
| 1. Juni 356     | Reliquien des Timotheus nach Constantinopel überführt              |
|                 | (Cons. Const. Chron. Pasch.).                                      |
| 2. H. 356       | Alamannenfeldzug.                                                  |
| 24. Febr. 357   | Einzug des Bischofs Georgios in Alexandria (hist. aceph.           |
|                 | 2, 1).                                                             |
| 3. März 357     | Überführung der Reliquien der Apostel Andreas und Lukas            |
|                 | nach Constantinopel (Cons. Const. Chron. Pasch.).                  |
| 28. April 357   | Adventus des Constantius in Rom (Cons. Const. Chron.               |
|                 | Pasch.).                                                           |
| 29. Mai 357     | Profectio aus Rom (Ammian 16, 10, 20).                             |
| 23. Febr. 358   | Persische Gesandtschaft trifft in Constantinopel ein (Cons.        |
| 250             | Const.).                                                           |
| 358             | Feldzug gegen die Sarmaten (April) und die Limiganten (Mitte 358). |
| 24. Aug. 358    | Ein Erdbeben zerstört Nikomedeia und andere Städte (Am-            |
| 24. Aug. 556    | mian 17, 7).                                                       |
| 2. Okt. 358     | Flucht des Bischofs Georgios aus Alexandria (hist. aceph.          |
| 2. OKt. 550     | 2, 3).                                                             |
| 359             | Neuer Feldzug gegen die Limiganten (April). Konzil zu              |
|                 | Ariminum. Einnahme Amidas durch die Perser (Herbst).               |
| 360             | Einfall Schapurs II. in Mesopotamien (Ende Februar?).              |
|                 | Constantius begibt sich an die Ostfront. Erhebung Julians in       |
|                 | Paris (Februar?).                                                  |
| 361             | Constantius überschreitet den Euphrat und kehrt dann nach          |
|                 | Antiochia zurück (Sommer). Von hier Aufbruch gegen                 |
|                 | Julian (Herbst).                                                   |
| 3. Nov. 361     | Tod: Gest. in Mopsukrenai bei Tarsos nach Empfang der              |
|                 | Taufe (Cons. Const.). Beisetzung in der Apostelkirche zu           |
|                 | Constantinopel. Consecratio (Eutrop. 10, 15): Divus Con-           |
|                 | STANTIUS.                                                          |
|                 |                                                                    |

Constantius II. (9. Sept. 337-3. Nov. 361)

301

```
cos. I 326
                  cos. II 339
                 cos. III 342
                 cos. IV 346 (nur im Osten; siehe ConsulsLRE 227)
                  cos. V 352
                 cos. VI 353
                cos. VII 354
                cos. VIII 356
                 cos. IX 357
                  cos. X 360
              trib. pot. I 8. Nov.-9. Dez. 324
             trib. pot. II 10. Dez. 324-9. Dez. 325
            trib. pot. III 10. Dez. 325-9. Dez. 326
           trib. pot. XIV 10. Dez. 336-8. Sept. 337
            trib. pot. XV 9. Sept. 337-9. Dez. 337
           trib, pot. XVI 10. Dez. 337-9. Dez. 338
        trib. pot. XXXIX 10. Dez. 360-3. Nov. 361
imperator (nach Festy):
                  imp. I 8. Nov. 324-7. Nov. 325
                 imp. II 8. Nov. 325-7. Nov. 326
                imp. III 8. Nov. 326-7. Nov. 327
                imp. XII 8. Nov. 336-8. Sept. 337
               imp. XIII 9. Sept. 337-7. Nov. 338
               imp. XIV 8. Nov. 338-7. Nov. 339
```

```
Germanicus Alamannicus max.
Germanicus max.
Gothicus max.
Gothicus max.
Adiabenicus max.
Sarmaticus
Persicus
338 (334, so Arce)
Persicus
338 (335, so Arce)
Persicus

Alamannicus max.

Surmaticus
Persicus
338 (334, so Arce)
Persicus

Dessau 724
```

### Verheiratet mit

1. Tochter des Iulius Constantius (PLRE 226 Nr. 7) seit 335 oder 336,

imp. XLVI 8. Nov. 360-3. Nov. 361

- 2. Eusebia, seit 353, gest. nach 357 und vor 361, beigesetzt in der Apostelkirche in Constantinopel (PLRE 300 f.; A. Wieber in: A. Kolb (Hg.), Augustae: Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?, Berlin 2010, 253 ff.),
- 3. FAUSTINA, seit Anf. 361 (PLRE 326).

Eine Tochter von Faustina: Constantia (PLRE 221 Nr. 2).

```
PLRE 226 Nr. 8.
RE IV 1, 1900, 1044 ff. Nr. 4 (O. Seeck).
DNP 3, I45 f. (B. Bleckmann).
Diz. Epigr. II 1, 1900, 668 ff. (E. Ferrero).
```

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 83 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 1972, 299 ff. Nr. XXXVI.

Fittschen - Zanker, Katalog I 1985, 156f. Nr. 125.

J. Moreau, JbAC 2, 1959, 162 ff.

Barnes, New Empire passim.

- -, Phoenix 34, 1980, 160 ff.
- -, ZPE 52, 1983, 229 ff. (zu den Siegestiteln Sarmaticus und Persicus).

J. Arce, ZPE 57, 1984, 225 ff. (zum gleichen Thema).

H. R. Baldus, JNG 34, 1984, 77 ff.

P. Bruun, in: Melanges P. Bastien, Wetteren 1987, 187 ff. (Titel max. Aug.).

Barceló, Roms auswärtige Beziehungen 24 ff. 59 ff. 82 ff.

-, Klio 74, 1992, 422 ff. (Limigantenkrieg).

M. Festy, RIDA 29, 1982, 213 ff. (zur trib. pot).

K.-L. Noethlichs, Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christl. Kaiser des 4. Jh. gegen Häretiker, Heiden und Juden, Diss. Köln 1971.

G. Downey, JHS 79, 1959, 27 ff. (zur Beisetzung).

Ph. Grierson, DOP 16, 1962, bes. 21 ff. und 40 (zur Beisetzung).

C. S. Lightfoot, Historia 37, 1988, 105ff. (zur Belagerung von Nisibis).

W. Portmann, ByzZ 82, 1989, 1 ff. (Schlacht bei Singara).

R. C. Blockley, in: East Roman Foreign Policy, Leeds 1992, 12ff.

G. E. Thüry, BVBl 57, 1992, 305 ff. (Germaneneinfälle 357 u. 358).

T. D. Barnes, Athanasius and C., London 1993.

M. Di Maio - D. W. H. Arnold, Byzantion 62, 1992, 158 ff. (Morde von 337).

P. Barceló, Constantius II. und seine Zeit, Stuttgart 2004.

K. M. Girardet, Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirch in der Spätantike, Bonn 2009, 269 ff.

Weitere Literatur s. oben unter Constans.

### Constantius Gallus

Geb.: 325 oder 326 (vgl. Ammian 14, 11, 27) in Etrurien als Sohn des Iulius Constantius (PLRE 226 Nr. 7) und der Galla (PLRE 382 Nr. 1).

Name: CLAUDIUS GALLUS.

15. März 351 (Cons. Const. Chron. Pasch.) Erhebung zum Caesar für den

Osten in Sirmium: D. N. CONSTANTIUS IUN. NOB. CAES. bzw. Fl. Claudius Constantius nob. Caes. Heirat mit Con-

stantina, der Schwester Constantius' II.

Ende 354 Tod: Hingerichtet auf der Insel Flamona bei Pola (Cons.

Const.). Name auf einigen Inschriften eradiert (vgl. Dessau

738).

Usurpatoren 305

## cos. I 352 zusammen mit Constantius II.

cos. II 353 zusammen mit Constantius II. cos. III 354 zusammen mit Constantius II.

Verheiratet mit Constantina (s. unten), eine Tochter.

PLRE 224 f. Nr. 4.

RE IV 1, 1900, 1094 ff. Nr. 5 (O. Seeck).

DNP 3, 146 f. (B. Bleckmann).

RIC VIII passim.

Calza, Iconografia rom. imp. III 353 ff. Nr. XLVI.

J. Arce, Athenaeum 75, 1987, 109 ff. (zu den Judenunruhen unter Gallus).

R. C. Blockley, Latomus 31, 1972, 433 ff.

B. Bleckmann, Chiron 24, 1994, 29 ff.

### Constantina

Geb.: ca. 320? Älteste Tochter Constantins I. und der Fausta (vgl. Philostorg., hist. eccl. 3, 22).

Name: Constantina (so Diehl 1768 u. ö., sonst Constantia).

| Sept. (?) 335 | Hochzeit mit Hannibalianus  | (s. oben unter Constantinus I.)      |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 3CDL (1/333   | 110chzeit init 11annoananus | (3. Obeli differ Collstalltillus 1.) |

und Erhebung zur Augusta (Philostorg.).

vor 9. Sept. 337 (?) Ermordung des Hannibalianus.

1. März 350 Thronerhebung des Vetranio (s. dort) auf Betreiben der

Constantina.

15. März 351 Heirat mit Constantius Gallus (s. dort).

Mitte 354 Gest. in Caeni Gallicani in Bithynien. Leiche nach Rom

überführt und im Mausoleum bei der Basilica der Hl. Agnes an der Via Nomentana beigesetzt (Ammian 14, 11, 6. 21,

1, 5).

PLRE 222 Constantina Nr. 2.

RE IV 1, 1900, 958 ff. Constantia Nr. 14 (O. Seeck).

DNP 3, 136 (B. Bleckmann).

Herrscherbild III 4, 1984, 155 (M. Wegner).

Calza, Iconografia rom. imp. III 334 Nr. XLI.

König, Origo 182.

H. Kähler, Rom und seine Welt, München 1960, 392 ff. (zur Beisetzung).

B. Bleckmann, Chiron 24, 1994, 29 ff.

### Usurpatoren

### Magnentius

Geb.: ca. 303 (vgl. Epit. de Caes. 42, 6) in Amiens (?). Laete barbarischer Herkunft, Sohn eines britannischen Vaters und einer fränkischen Mutter (?).

Name: Magnus Magnentius (nach der Thronbesteigung auch Flavius).

Laufbahn: Protector, comes rei militaris, Kommando über die Legionen der Ioviani und der Herculiani (Zonar. 13, 6. Zosim. 2, 42, 2). Ob Christ, unsicher.

18. Jan. 350 Erhebung zum Augustus in Augustodunum (Autun) (Hieron. Chron., vgl. Chron. Pasch. z. J. 349). Anerkennung im

Westen (einschließlich Africas): D. N. MAGNENTIUS P. F. INVICTUS SEMP. Aug. bzw. IMP. CAES. (MAGNUS) MAGNENTIUS Aug. Auf aurei und argentei auch FL(AVIUS) MAG-

NENTIUS.

Ende 350/Anf. 351 Heirat mit Iustina, später Frau Valentinians I.

28. Sept. 351 Niederlage bei Mursa gegen Constantius II. (Cons. Const.).

Aug./Sept. 352 Verlust Italiens.

10. Aug. 353 Tod: Selbstmord in Lugdunum (Cons. Const. Vgl. Chron.

Pasch. z. J. 349). Damnatio memoriae? (Namenserasion auf

stadtröm. Inschriften, vgl. Dessau 741).

cos. I 351 (im Westen)

cos. II 1. Jan.-10. Aug. 353 (in Gallien; vgl. aber ConsulsLRE 336, 240)

Ein Bruder DECENTIUS (s. unten).

Ein Bruder Desiderius (PLRE 249 f. Nr. 1) ist wohl fiktiv (vgl. Zonar. 13, 9).

Verheiratet mit Iustina (PLRE 488 f.).

PLRE 532.

RE XIV 1, 1928, 445 ff. Nr. 1 (W. Enßlin).

DNP 7, 692 f. (K. Groß-Albenhausen).

Reallex. der germ. Altertumsk. 19, 2001, 149 ff. (K. Vössing).

RAC XXIII, 2010, 989 ff. (S. Ristow).

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 88 f. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 358 ff. Nr. XLII.

P. Bastien, Le monnayage de Magnence (350-353), Wetteren 1964.

J. Bidez, REA 27, 1925, 312 ff. (zum Geburtsort).

J. Šašel, ZAnt 2I, 1971, 205 ff.

I. Didu, La critica storica, 14, 1977, 11 ff.

P. Salama, in: Melanges de Numismatique à P. Bastien, Wetteren 1987, 203 ff. (zur Herrschaft über Africa).

Usurpatoren

307

J. Ziegler, Zur religiösen Haltung der Gegenkaiser im 4. Jh. n. Chr., Kallmünz 1970, 53 ff.

B. Bleckmann, GFA 2, 1999, 85 ff. (zum Bruder Decentius).

### Decentius

Geburtsdatum unbekannt. Bruder des Magnentius (zur Herkunft siehe dort). Name: Magnus Decentius.

Juli/Aug. 350 (So Bastien. März 351: Didu 26 ff.) Erhebung zum Caesar in Mai-

land (vgl. Zonar. 13, 8, 2): D. N. (Fl.) Magnus Decentius nob.

CAES. (vgl. Dessau 746).

18. Aug. 353 *Tod*: Selbstmord in Sens (Cons. Const.).

cos. I 1. Jan.-Sept. (?) 352 im Westen (Degrassi, Fasti; vgl. aber ConsulsLRE

238. 240)

cos. II 1. Jan.-18. Aug. 353 in Gallien

PLRE 244 f. Nr. 3.

RE IV 2, 1901, 2268 f. Nr. 1 (O. Seeck).

DNP 3, 344 (W. Portmann).

Zu den Münzen s. oben unter Magnentius.

Herrscherbild III 4, 1984, 89 (R. Unger).

P. Bastien, Atti Congr. intern, num. Roma 1961, Rom 1965, 401 ff.

-, NAC 12, 1983, 177 ff.

B. Bleckmann, GFA 2, 1999, 85 ff.

Weitere Literatur s. unter Magnentius.

### Nepotianus

Sohn der Eutropia, der Schwester Constantins I. (PLRE 316 Nr. 2) und (?) des Virius Nepotianus, cos. 336 (PLRE 625 Nr. 7).

Name: Flavius Popilius Virius Nepotianus (?).

3. Juni 350 (Cons. Const.) Erhebung zum Augustus in Rom gegen Magnen-

tius: D. N. Iulius Nepotianus p. f. Aug. bzw. Fl. Pop(ilius)

Nepotianus Aug.

30. Juni 350 Getötet von Soldaten des Magnentius, zusammen mit seiner Mut-

ter Eutropia. – Damnatio memoriae.

PLRE 624 Nr. 5.

RE XVI 2, 1935, 2512 f. Nr. 3 (W. Enßlin).

DNP 8, 840 f. (B. Bleckmann).

RIC VIII 260 f.

Herrscherbild III 4, 1984, 89 ff. (R. Unger).

Calza, Iconografia rom. imp. III 349 f. Nr. XLV.

P. Bastien, Atti Congr. int. num. Roma 1961, Rom 1965, 401 ff.

J. und D. Gricourt, in: Mélanges de Numismatique à P. Bastien, Wetteren 1987, 217 ff.

K. Ehling, GFA 4, 2001, 141 ff.

### Vetranio

Geb.: vor 290 in Moesia Superior, niederer Herkunft. Im Jahr 350 magister peditum des Constans in Illyricum.

1. März 350 (Cons. Const. Chron. Pasch.) Erhebung zum Augustus in Sirmi-

um: D. N. VETRANIO P. F. Aug. auf Betreiben der Constantina

(siehe oben).

25. Dez. 350 (Chron. Pasch.) Abdankung in Naissus.

356 *Gest.* als Privatmann in Prusa in Bithynien.

PLRE 954 Nr. 1.

RE VIII A 2, 1958, 1838 ff. Nr. 1 (W. Reidinger).

DNP 12, 2, 147 (K. Groß-Albenhausen).

RIC VIII p. 367 ff. und p. 413 f.

Herrscherbild III 4, 1984, 89 (R. Unger).

B. Bleckmann, Chiron 24, 1994, 29ff.

### Silvanus

Geburtsdatum unbekannt. Franke aus Gallien. Sohn des Bonitus (PLRE 163 Nr. 1) und einer barbarischen Mutter? Christ (? Vgl. Ammian 15, 5, 31).

Laufbahn: tribunus scholae palatinae armaturarum unter Magnentius, seit 352 magister peditum unter Constantius II. 353 nach Gallien entsandt.

11. Aug. (?) 355 In Köln in Reaktion auf Intrigen am Kaiserhof zum Augustus erhoben.

7. Sept. (?) 355 *Tod*: Nach einer Regierung von 28 Tagen von Soldaten ermordet (Aurel. Vict., Caes. 42, 16).

Verheiratet? Ein Sohn unbekannten Namens (von Constantius II. begnadigt).

Constantius II. (9. Sept. 337-3. Nov. 361)

308

PLRE 840 f. Nr. 2.
RE III A 1, 1927, 125 f. Nr. 4 (O. Seeck).
DNP 11, 565 (B. Bleckmann).
A. Demandt, RE Suppl. XII, 1970, 567 f. (zum Heermeisteramt des S.).
Haehling, Religionszugehörigkeit 246 f. Nr. 6.
B. Bleckmann, Athenaeum 88, 2000, 477 ff. (Anhänger des Silvanus).
W. Eck, Köln in römischer Zeit, Köln 2004, 625 ff.

# Julian (ca. Febr. 360–26./27. Juni 363)

Geb.: Mai/Juni ca. 331 in Constantinopel (Ammian 22, 9, 2. 25, 3, 23. Julian ep. 51 p. 434D). Sohn des Iulius Constantius (PLRE 226 Nr. 7) und der Basilina (PLRE 148). Nach christlicher Erziehung 351/352 heimlicher Übertritt zum Heidentum.

## Wichtige Einzeldaten:

| 6. Nov. 355      | (Cons. Const.) Erhebung zum Caesar durch Constantius II.:                    |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | FLAVIUS IULIANUS NOB. CAES. Zugleich Heirat mit Helena,                      |  |  |
|                  | der Schwester Constantius' II.                                               |  |  |
| Anf. Dez. 355    | Abreise nach Gallien.                                                        |  |  |
| 356-359          | Kämpfe zur Sicherung der Rheingrenze; 357 Sieg über die                      |  |  |
|                  | Alamannen bei Straßburg.                                                     |  |  |
| Febr. (?) 360    | Erhebung zum Augustus in Paris: IMP. CAES. D. N. FLAVIUS                     |  |  |
|                  | Claudius Iulianus p. f. inv. Aug., pont. max., trib. pot.,                   |  |  |
|                  | IMP., COS., PATER PATRIAE, PROCONSUL (siehe z. B. CIL III 5983 f.)           |  |  |
| 6. Nov. (?) 360  | (Ammian 21, 1, 4) Quinquennalienfeier in Vienna.                             |  |  |
| seit 3. Nov. 361 | (Cons. Const.) Alleiniger Augustus. VICTOR AC TRIUMPHA-                      |  |  |
|                  | TOR PERPETUUS SEMPER AUGUSTUS, RESTITUTOR PUBLICAE                           |  |  |
|                  | LIBERTATIS, LIBERATOR ORBIS ROMANI, CONSERVATOR MILI-                        |  |  |
|                  | TUM ET PROVINCIALIUM, TEMPLORUM RESTITUTOR, REI                              |  |  |
|                  | PUBLICAE RESTAURATOR, BARBARORUM EXTINCTOR,                                  |  |  |
|                  | PRINCEPS IUVENTUTIS und weitere Bezeichnungen.                               |  |  |
| 26. Nov. 361     | Bischof Georgios kehrt nach Alexandria zurück (Athanas., hist. aceph. 2, 6). |  |  |
| 11. Dez. 361     | (Cons. Const.) Einzug in Constantinopel. Erste Toleranzedikte.               |  |  |
| 24. Dez. 361     | Bischof Georgios in Alexandria gelyncht (hist. aceph. 2, 8–10).              |  |  |
| 4. Febr. 362     | Edikt über Rückgabe des Tempelguts in Alexandria pro-                        |  |  |
|                  | poniert (hist. aceph. 3, 1).                                                 |  |  |
| 21. Febr. 362    | Rückkehr des Athanasius nach Alexandria (hist. aceph.                        |  |  |
|                  | 3, 3).                                                                       |  |  |
| 17. Juni 362     | (Cod. Theod. XIII 3, 5) Edikt über die Lehrtätigkeit (gegen                  |  |  |
| Tuni Tuli 260    | die Christen).                                                               |  |  |
| Juni – Juli 362  | Einzug in Antiochia (vgl. Ammian 22, 9, 14 f.).                              |  |  |
| 22. Okt. 362     | Brand des Apollontempels von Daphne (Ammian 22, 13, 1).                      |  |  |

Julian (ca. Febr. 360-26./27. Juni 363)

311

```
24. Okt. 362 Athanasius aus Alexandria vertrieben (hist. aceph. 3, 5). 5. März 363 Profectio aus Antiochia in den Perserkrieg (Ammian 23,
```

2, 6).

19. März 363 Brand des palatinischen Apollontempels in Rom (Ammian

23, 3, 3).

in der Nacht vom 26./27. Juni 363

Tod bei Maranga am Tigris, bestattet in Tarsos, später (zwischen 390 und 395?) neben Jovian in der Nordstoa der

Apostelkirche in Constantinopel beigesetzt.

Consecratio (Eutrop. 10, 16): DIVUS IULIANUS. Namenserasion auf Inschrift aus Pergamon inoffiziell (vgl. Dessau 751).

 $\left. \begin{array}{ccc} cos. \ I & 356 \\ cos. \ II & 357 \\ cos. \ III & 360 \\ cos. \ IV & 363 \end{array} \right\} zusammen \ mit \ Constantius \ II.$ 

imperator VII (oder II?) 360-362 (Dessau 753 und 8945 mit Kommentar)

Germanicus max.

Alamannicus max

Francicus max.

Sarmaticus max.

360-362

Addenda Nr. 1 bei Arce)

Sarmaticus max.

Verheiratet mit Helena (PLRE 409 f. Nr. 2), gest. Ende 360, Leiche nach Rom überführt und im Mausoleum bei der Basilica an der Via Nomentana neben Constantina (s. oben unter Constantius) beigesetzt (Ammian 21, 1, 5).

PLRE 477 Nr. 29.

RE X 1, 1918, 26 ff. Nr. 26 (E. von Borries).

DNP 6, 11-14 (K. Rosen).

RAC XIX, 2001, 442-483 (A. Lippold).

Diz. Epigr. IV, 1942, 177 ff. (C. Barbagallo).

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 159 ff. (M. Wegner).

Calza, Iconografia rom. imp. III 364 ff. Nr. XLVIII.

J. Bidez, Julian der Abtrünnige, München 1940.

G. W. Bowersock, Julian the Apostate, London 1978.

E. Pack, Städte und Steuern in der Politik Julians, Brüssel 1986 (mit Lit.).

J. Arce, Estudios sobre el imperador Fl. Cl. Juliano, Madrid 1984.

G. Downey, JHS 79, 1959, 45 ff. (zur Beisetzung).

Ph. Grierson, DOP 16, 1962, bes. 40 ff. (zum gleichen Thema).

J. Szidat, Historia 24, 1975, 375 ff. (zur Ankunft Julians in Sirmium: Mitte Mai 361?).

N. Baynes, JHS 45, 1925, 251 ff. (zur Chronologie der Jugendjahre).

N. Aujoulat, Byzantion 53, 1983, 421 ff. (zum Verhältnis zu Helena und Eusebia).

M. Christol - Th. Drew-Bear, Tyche 1, 1986, 54f. (zum Titel victor ac triumphator perpetuus Aug.).

D. F. Buck, AHB 7, 1993, 73 ff. (Augustusakklamation).

- K. Dietz, Chiron 30, 2000, 807 ff. (zur Religionspolitik in Phönizien).
- M. Meulder, Byzantion 61, 1991, 458 ff. (Perserkrieg).
- C. W. Fornara, JHS 111, 1991, 1 ff. (Perserkrieg).
- R. C. Blockley, Latomus 31, 1972, 433 ff. (Caesariat).
- -, East Roman Foreign Policy, Leeds 1992, 24 ff. (Perserkrieg).
- K. Bringmann, Julian, Darmstadt 2004.
- K. Rosen, Julian, Stuttgart 2006.
- J. den Boeft u. a. (Hg.), Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26–31 of the Res Gestae, Leiden 2007.
- Th. Nesselrath, Kaiser Julian und die Repaganisierung des Reiches. Konzept und Vorbilder, Münster 2013.

# Jovian (27. Juni 363–17. Febr. 364)

Geb.: 331 in Singidunum als Sohn des späteren comes domesticorum Varronianus (PLRE 946 Nr. 1), Christ (Ammian 25, 10, 13 und 16. Epit. de Caes. 44, 1).

Laufbahn: protector domesticus unter Constantius II. und Julian, primicerius domesticorum (363).

### Wichtige Einzeldaten:

27. Juni 363 Erhebung zum Augustus bei Maranga am Tigris (Ammian 25, 5, 1 ff. Cons. Const.): D. N. (FLAVIUS) IOVIANUS P. F. Aug. - Friedensschluss mit den Persern.

1. Jan. 364 Konsulatsantritt in Ankara (Themist. or. 5).

17. Febr. 364 Tod in Dadastana auf dem Wege nach Constantinopel (Eutrop. 10, 18, 2 mit Datum 17. Febr., Cons. Const. mit Datum 19. Febr.). Begraben in der Apostelkirche in Constantinopel zusammen mit seiner Frau Charito (Zonar. 13, 14, 23). Consecratio: Divus Iovianus (Aug.) (Eutrop. 10, 18. Dessau 4938. 1254 u. andere).

1. Jan.-17. Febr. 364 zus. mit seinem Sohn Varronianus. cos. I

Verheiratet mit Charito (PLRE 201), der Tochter des magister equitum et peditum Lucillianus (PLRE 517 f. Nr. 3).

Ein Sohn Varronianus (PLRE 946 Nr. 2), NOBILISSIMUS (puer, vir oder Caesar? Vgl. Philostorg., hist. eccl. 8, 8).

Ein Sohn unbekannten Namens.

PLRE 461 Nr. 3.

RE IX 2, 1916, 2006 ff. Nr. 1 (O. Seeck).

DNP 5, 1093 f. (W. Portmann).

RAC XVIII, 1998, 811-820 (M. Clauss).

Diz. Epigr. IV, 1942, 82 ff. (G. Mancini).

RIC VIII passim.

Herrscherbild III 4, 1984, 164 ff. (M. Wegner).

R. v. Haehling, in: Bonner Festgabe J. Straub, Bonn 1977, 347 ff.

N. Lenski, Klio 82, 2000, 492 ff. (Wahl zum Kaiser).

G. Wirth, in: Vivarium, Festschrift Th. Klauser, Münster 1984, 353 ff.

G. Downey, JHS 79, 1959, 45 ff. (zum Begräbnis).

Ph. Grierson, DOP 16, 1962, 41 f. (zum gleichen Thema).

E. Chrysos, BJ 193, 1993, 165 ff. (Vertrag von 363).

# Valentinian I. (25. Febr. 364–17. Nov. 375)

Geb.: 321 (vgl. Ammian 30, 6, 6) in Cibalae in Pannonien (Liban. or. 20, 25. Zosim. 3, 36, 2). Sohn des älteren Gratianus, comes Africae (PLRE 400 f. Nr. 1).

Laufbahn: Tribunus von berittenen Truppen (der Ioviani?) in Gallien (357), Offizier in Mesopotamien (359/60 oder 360/1) und comes et tribunus Cornutorum (362)?, Verbannung nach Theben in Ägypten, tribunus bzw. tribunus scholae secundae scutariorum unter Jovian (363/4).

| Wichtige Einzeldaten: |                                                                      |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 25. Febr. 364         | Erhebung zum Augustus in Nikaia (Cons. Const. Chron. Pasch.)         |  |  |
|                       | (vgl. Ammian 26, 1, 3 ff.): FLAVIUS VALENTINIANUS P. F. AUG., PONT.  |  |  |
|                       | MAX., TRIB. POT., IMP., COS., PATER PATRIAE, PROCOS VICTOR MAX.      |  |  |
|                       | et triumphator semper Aug (Dessau 771).                              |  |  |
| 28. März 364          | Erhebung des Valens in Constantinopel zum Mitkaiser für den          |  |  |
|                       | Osten (Cons. Const.).                                                |  |  |
| 21. Juli 365          | Erdbeben in Nordafrica (Ammian 26, 10. Cons. Const.).                |  |  |
| 366                   | Sieg über die Alamannen in Gallien.                                  |  |  |
| 367                   | Barbarenaufstand in Britannien.                                      |  |  |
| 24. Aug. 367          | Erhebung des Gratianus zum Augustus in Amiens (Cons. Const.).        |  |  |
| Sommer 368            | 2. Alamannenkrieg.                                                   |  |  |
| Herbst 368            | Sieg über Franken und Sachsen.                                       |  |  |
| 368-369               | Krieg des Heermeisters Theodosius (PLRE 902 ff. Nr. 3) in Britan-    |  |  |
|                       | nien, Unterdrückung des Usurpationsversuchs des Valentinus           |  |  |
|                       | (PLRE 935 Nr. 5).                                                    |  |  |
| 25. Febr. 369         | Quinquennalienfeier.                                                 |  |  |
| 369                   | Wiederherstellung und Befestigung der Rheingrenze.                   |  |  |
| 374                   | Feldzug gegen die Alamannen. Einfall der Quaden und Sarmaten in      |  |  |
|                       | Pannonien.                                                           |  |  |
| 375                   | Reise nach Pannonien.                                                |  |  |
| 17. Nov. 375          | Gest. in Brigetio in Pannonien. Leiche am 28. Dez. 376 nach Con-     |  |  |
|                       | stantinopel überführt und am 21. Febr. 382 im Mausoleum der          |  |  |
|                       | Apostelkirche beigesetzt (vgl. Cons. Const. zu den J. 375. 376. 382) |  |  |

Consecratio: Divus Valentinianus Senior (Cod. Theod. XI 28,

neben Severa (s. unten).

9, 3).

```
cos. II 365
cos. II 368
cos. III 370
cos. IV 373
```

Alle Konsulate zusammen mit Valens.

```
trib. pot. I 25. Febr.-9. Dez. 364
trib. pot. II 10. Dez. 364-9. Dez. 365
trib. pot. III 10. Dez. 365-9. Dez. 366
trib. pot. XII 9. Dez. 374-17. Nov. 375

imp. I 25. Febr. 364-24. Febr. 365
imp. II 25. Febr. 365-24. Febr. 366
imp. III 25. Febr. 366-24. Febr. 367
imp. XII 25. Febr. 375-17. Nov. 375

Germanicus CIL II 4733

Germanicus max. 368
Alamannicus max. 368
Francicus max. 368
Gothicus max 369

Dessau 771
```

Ein jüngerer Bruder VALENS (s. unten).

Verheiratet mit

- 1. MARINA SEVERA bis ca. 370, dann Scheidung, Rückberufung an den Hof durch Gratian 375 nach dem Tod Valentinians (Chron. Pasch. irrig zum Jahr 378 statt 375), nach dem Tod Beisetzung in der Apostelkirche in Constantinopel (PLRE 828 Nr. 2. RE XIV 2, 1930, 1756 f. Nr. 3 [W. Enßlin]);
- 2. seit ca. 370 mit Iustina, früher Frau von Magnentius, gest. Sommer 388, beigesetzt in Mailand (PLRE 488 f. RE X 2, 1919, 1337 ff. Nr. 15 [O. Seeck]).

Zu den beiden Frauen und ihrem Verhältnis zu Valentinian siehe den sehr spekulativen Rekonstruktionsversuch von Woods.

Ein Sohn von Marina Severa: GRATIANUS (s. unten).

4 Kinder von Iustina:

VALENTINIANUS II. (s. unten), IUSTA (PLRE 488 Nr. 1), GRATA (PLRE 400), GALLA (PLRE 382 Nr. 2).

PLRE 933 f. Nr. 7.

RE VII A 2, 1948, 2158 ff. Nr. 1 (A. Nagl).

DNP 12, 1, 1083-1085 (W. Portmann).

RIC IX passim.

Fittschen - Zanker, Katalog I 158 f. Nr. 126.

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 178 ff. 185 ff. R. H.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 75 ff. Nr. I ff.

M. Wegner, Boreas 10, 1987, 117 ff.

D. Woods, AncSoc 26, 1995, 273 ff.

M. Festy, RIDA 29, 1982, 217 ff. (trib. pot. am 25. Juli erneuert, höchst unwahrscheinlich).

- A. Chastagnol, in: Mel. R. Bastien, Wetteren 1987, 255 ff. (Quinquennalia).
- F. Jacques B. Bousquet C. Lepelley P.-Y. Pechoux, MEFRA 96, 1984, 423 ff. und 463 ff. (zum Erdbeben in Africa 365).
- M. J. Johnson, Historia 40, 1991, 501 f. (zum Begräbnis).
- W. H. C. Frend, Britannia 23, 1992, 121 ff. (Barbarenaufstand).
- Fr. Pergami (Hg.), La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375). Milano 1993.
- D. Woods, Valentinian I, Severa, Marina and Justina, C&M 57, 2006, 173 ff.
- J. den Boeft u. a. (Hg.), Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26–31 of the Res Gestae, Leiden 2007.
- S. Schmidt-Hofner, Regieren und Gestalten, München 2008 (zur Gesetzgebung).

### Usurpator

### Firmus

Geburtsdatum unbekannt. Sohn des maurischen Fürsten Nubel (PLRE 633 f.), dux Mauretaniae unter Valentinian I.

372 (?) In Mauretanien zum Augustus (?) erhoben (Ammian 29, 5. Zosim.

4, 16): (FIRMUS) PERPETUUS VICTOR SEMPER AUG. (CIL VIII 5338. Dazu Seeck, RE). Auch in der Africa Proconsularis anerkannt. (Nach Epit. de Caes. 45, 7 und Oros. 7, 33, 5 wurde Firmus zum

König erhoben.)

373/74 Vom Heermeister Theodosius (PLRE 902 ff. Nr. 3) besiegt.

374 oder 375 Tod: Gest. oder Selbstmord. – Damnatio memoriae (CIL VIII 5338).

### Brüder:

GILDO (PLRE 395 ff.),

SAMMAC (PLRE 801),

MAZUCA (PLRE 591),

MASCEZEL (PLRE 566),

Dius (PLRE 262).

Eine Schwester: Cyria (PLRE 237).

PLRE 340 Nr. 3.

RE VI 2, 1909, 2383 f. Nr. 8 (O. Seeck).

DNP 4, 525 (W. Portmann)

T. Kotula, in: Acta Univ. Wratislav. Nr. 449 Antiquitas VIII, Breslau 1979, 35 ff.

-, AAntHung 18, 1970, 137 ff.

Elbern, Usurpationen 26 mit Anm. 186.

A. Chastagnol, Antiquitas 18, 1993, 45 ff.

# Valens (28. März 364–9. August 378)

Geb.: ca. 328 (vgl. Ammian 31, 14, 1) in Cibalae in Pannonien als Sohn des älteren Gratianus (PLRE 400 f. Nr. 1). Bruder Valentinians I.

Laufbahn: protector domesticus unter Julian und Jovian, seit 1. März 364 tribunus stabuli.

| Wichtige Einze | ldaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 28. März 364   | Erhebung zum Augustus in Constantinopel durch Valentinian I. für den Osten einschließlich Ägypten (Cons. Const.): Imp. Caes. D. N. Flavius Valens Aug., pont. max., trib. pot., imp., cos., pater patriae, procos. (Dessau 771). – victor max. et trium-                                                                           |  |  |
|                | PHATOR SEMPER AUG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 18. Jan. 366   | Geburt des Galates (Cons. Const.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 367-369        | 1. Gotenkrieg. Quinquennalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 9. April 370   | Einweihung der Apostelkirche in Constantinopel (Cons. Const. Chron. Pasch.).                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 373            | Perserkrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 29. März 374   | Decennalienfeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 375            | Einsetzung des Warasdat als König in Armenien. Einweihung der<br>Thermae Carosianae in Constantinopel.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 17. Nov. 375   | Tod Valentinians I. Valens wird dienstältester Augustus (auf einigen Münzen von 376 MAXIMUS AUGUSTUS: RIC IX 122 Nr. 26). (In RIC IX p. 110 wird – unter irrigem Verweis auf Eunapios Fr. 42 Müller = 42 Blockley – behauptet, er sei durch einen Senatsbeschluss zum ranghöchsten Augustus erhoben worden. Dies trifft nicht zu.) |  |  |
| 9. Aug. 378    | Tod: Gefallen im Kampf gegen die Goten bei Adrianopel.<br>Consecratio: Divus Valens (Cod. Theod. XI 28, 9, 3).                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                | cos. I 365 cos. II 368 cos. III 370 cos. IV 373 cos. V 376                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

```
zusammen mit Valentinian II.
trib. pot. I 28. März-9. Dez. 364
trib. pot. II 10. Dez. 364-9. Dez. 365
```

Valens (28. März 364-9. August 378)

317

```
trib. pot. III 10. Dez. 365-9. Dez. 366
    trib. pot. XV 10. Dez. 377-9. Aug. 378
          imp. I 28. März 364-27. März 365
         imp. II 28. März 365-27. März 366
         imp. III 28. März 366-27. März 367
        imp. XV 28. März-9. Aug. 378
Germanicus max. 368
                        Dessau 771
```

Alamannicus max. 368 Francicus max. 368 Gothicus max 369

Verheiratet mit Albia (?) Domnica, Tochter des Petronius (PLRE 690 f. Nr. 3), seit 364 (?) Augusta (PLRE 265). Soll ihren Mann zu seiner arianerfreundlichen Politik bewogen haben. Nach der Schlacht von Adrianopel hat sie für kurze Zeit die Verteidigung organisiert.

Ein Sohn Valentinianus Galates, geb. 18. Jan. 366, nobilissimus puer (AE 1912, 261. Diehl 1603. 2925. 4213a. Cod. Theod. 1, 16, 11. 5, 1, 2), consul prior 369, gest. in Caesarea Cappadociae 370? (PLRE 381).

Zwei Töchter:

CAROSA (PLRE 182), ANASTASIA (PLRE 58 Nr. 2).

PLRE 930 f. Nr. 8.

RE VII A 2, 1948, 2097 ff. Nr. 3 (A. Nagl).

DNP 12, 1, 1079 f. (H. Leppin).

RIC IX passim.

K. Vondrovec, SNR 89, 2010, 145 ff. (zu Victor semper Augustus und maximus Aug.)

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 182 ff.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 75 ff.

Fittschen - Zanker, Katalog I 158 f. Nr. 126.

M. Wegner, Boreas 10, 1987, 117 ff. (zu den Bildnissen).

A. Chastagnol, in: Melanges P. Bastien, Wetteren 1987, 255 ff. (zu den Quinquennalien).

- M. Festy, RIDA 29, 1982, 217 ff. (Erneuerung der tribunicia potestas am 25. Juli, höchst unwahrscheinlich).
- P. J. Sijpesteijn, ZPE 79, 1989, 200 (zu Valentinianus Galates).
- U. Wanke, Die Gotenkriege des Valens, Frankfurt 1990.
- N. Lenski, Failure of Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D., Berkeley 2002.

### Usurpatoren

### Procopius

Geb.: ca. 326 (vgl. Ammian 26, 9, 11) in Korykos in Kilikien. Vornehmer Herkunft (verwandt mit Julian?).

Laufbahn: tribunus et notarius (358), comes primi ordinis unter Julian, unter Jovian Rückzug ins Privatleben (Ammian 26, 6, 1 f.).

| 28. Sept. 365 | in Constantinopel zum Kaiser erhoben: D. N. PROCOPIUS P. F. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | Aug. (Cons. Const.).                                        |
| 27. Mai 366   | Niederlage bei Nakoleia.                                    |
| 28. Mai 366   | Tod: Hingerichtet (Cons. Const. Hieron, Chron.) Damnatio    |

Verheiratet mit unbekannter Frau (= ARTEMISIA? Vgl. PLRE 111 f.). Mehrere Kinder (Zosim. 4, 4, 3-5, 1).

memoriae.

PLRE 742 f. Nr. 4.

RE XXIII 1, 1957, 252 ff. Nr. 2 (W. Enßlin).

RIC IX 189 ff. passim.

N. J. E. Austin, RSA 2, 1972, 187 ff. (zur angeblichen Verwandtschaft mit Julian).

### Marcellus

Geburtsdatum unbekannt. Verwandter des Procopius; protector domesticus im Osten (365-366).

nach 28. Mai 366 Übernahme des Kaisertums in Chalcedon (Ammian 26, 10, 3 ff.), bald danach gefangen und hingerichtet (Zosim. 4, 8, 3 f.).

PLRE 551 Nr. 5. RE XIV 2, 1930, 1492 Nr. 16 (W. Enßlin). DNP 7, 850 f. (W. Portmann). G. J. Baudy, JbAC 35, 1992, 50 ff.

# Gratian (24. Aug. 367–25. Aug. 383)

Geb.: 18. April 359 (Hieron. Chron. Cons. Const.) in Sirmium als Sohn Valentinians I. und der Marina Severa.

| Wichtige Einzeldaten: |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366                   | Consul, nobilissimus puer.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. Aug. 367          | ohne vorherige Caesarernennung direkte Erhebung zum Augustus in Amiens (Hieron. Chron. Cons. Const.; vgl. Ammian 27, 6, 4 ff.): Imp. Caes. Flavius Gratianus P. F. Aug., Pont. Max., Trib. Pot., Imp., Cos., P. P., P. – Maximus Victor ac Triumphator semper augustus (369: Dessau 771). |
| 368                   | Teilnahme am Alamannenkrieg Valentinians I.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 374                   | Heirat mit Constantia, Tochter Constantius' II.                                                                                                                                                                                                                                           |
| seit 17. Nov. 375     | (Tod Valentinians I.) selbständiger Herrscher im Westen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 376                   | Besuch in Rom (zur Decennalienfeier am 24. Aug.?).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 378                   | Alamannenkrieg Gratians (Frühsommer), Schlacht bei                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Adrianopel und Tod des Valens (9. Aug.), Toleranzedikt (Herbst).                                                                                                                                                                                                                          |
| 379                   | Erhebung des Theodosius zum Mitregenten (19. Jan.), Edikt gegen die Ketzer (3. Aug.: Cod. Theod. XVI 5. 5).                                                                                                                                                                               |

gegen die Ketzer (3. Aug.: Cod. Theod. XVI 5, 5).

Sieg Gratians (über die Alamannen?) in Constantinopel 380

verkündet. Ansiedlung der Goten in Pannonien (Ende 380).

Winter 382/83 Victoria-Altar aus der Curia in Rom entfernt. Tod der Constantia. Hochzeit mit Laeta. Frühsommer (?) 383

Krieg gegen die Alamannen in Rätien.

Tod: Von Andragathius, dem magister militum des Magnus 25. Aug. 383

> Maximus (PLRE 62 f. Nr. 3), in Lyon gefangen und getötet (Cons. Const.). Beigesetzt 387 oder 388 in Mailand. Conse-

cratio: Divus Gratianus.

cos. I 366 cos. II 371 cos. III 374 cos. IV 377 cos. V 380

trib. pot. I 24. Aug.-9. Dez. 367 trib. pot. II 10. Dez. 367-9. Dez. 368

```
Gratian (24. Aug. 367-25. Aug. 383)
```

```
320
```

```
trib. pot. III 10. Dez. 368-9. Dez. 369
trib. pot. XVII 10. Dez. 382-25. Aug. 383

imp. I 24. Aug. 367-23. Aug. 368
imp. III 24. Aug. 368-23. Aug. 369
imp. XVII 24. Aug. 369-23. Aug. 370
imp. XVII 24. Aug. 383-25. Aug. 383

Germanicus max. 368
Alamannicus max. 368
Francicus max. 369
Gothicus max. 369
Gothicus max. 369
```

### Verheiratet mit

- 1 Constantia, Tochter Constantius' II., gest. Frühsommer (?) 383, Leiche am 12. Sept. 383 nach Constantinopel überführt und am 1. Dez. 383 im Mausoleum der Apostelkirche beigesetzt (Cons. Const. Vgl. Grierson 25 m. Anm. 77). (PLRE 221 Nr. 2).
- 2. LAETA (PLRE 492).

Ein Sohn unbekannten Namens von Constantia, geb. vor 379, gest. vor 383 (Augustin, de civ. dei 5, 25. Theod., hist. eccl. 5, 12).

PLRE 401 Nr. 2.

RE VII 2, 1912, 1831 ff. Nr. 3 (O. Seeck).

DNP 4, 1208-1210 (H. Leppin).

Diz. Epigr. III, 1962, 566 ff. (G. Costa).

RAC XII, 1983, 718 ff. (G. Gottlieb).

RIC IX passim.

B. Overbeck, NZ 106/107, 1999, 99 ff.

M. Wegner, Boreas 10, 1987, 117 ff. (zu den Bildnissen).

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 185 ff. 193 ff.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 76 ff. Nr. 6 ff.

- J. Doignon, in: Mél. A. Piganiol III, Paris 1966, 1695 ff. (nobilissimus puer).
- M. Festy, RIDA 29, 1982, 217 ff. (Erneuerung der tribunicia potestas am 25. Juli, höchst unwahrscheinlich).
- M. J. Johnson, Historia 40, 1991, 502 ff. (zum Begräbnis).
- L. Varady, BJ 190, 1990, 176 f. (Gotenfoedus = Anf. 379).
- K. M. Girardet, Chiron 34, 2004, 109 ff. = in: Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirche in der Spätantike, Bonn 2009, 345 ff. (pontifex maximus-Titel abgelegt).
- A. Cameron, The Imperial Pontifex, HSPH 103, 2007, 341 ff. (pontifex maximus-Titel nicht abgelegt).
- F. Paschoud, Eunape, Olympiodore, Zosime. Scripta minora: Recueil d'articles, avec addenda, corrigenda, mise a jour et indices, Bari 2006, 67 ff. (gegen Cameron).
- Vgl. auch die Literatur unter Valentinian II.

# Valentinian II. (22. Nov. 375–15. Mai 392)

Geb.: Herbst 371 (nicht 2. Juli. In PLRE Verwechslung mit Valentinian III.) als Sohn des Valentinianus I. und der Iustina (in Trier?).

### Wichtige Einzeldaten:

| Wichtige Einzeldaten: |                                                                     |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 22. Nov. 375          | v. 375 Erhebung zum Augustus in Aquincum (Cons. Const.) (für Italie |  |
|                       | Illyricum und Africa – eine moderne Konstruktion, Zos. 4, 19, 2:    |  |
|                       | Errington): D. n. Valentinianus p. f. Aug.                          |  |
| Frühj. 383            | Erhebung des Magnus Maximus.                                        |  |
| Sommer 384            | Treffen mit Theodosius.                                             |  |
| 2. H. 384             | Sieg über die Sarmaten in Pannonien.                                |  |
| Herbst 384            | Verhandlungen über den Victoria-Altar (Relatio 3 des Sym-           |  |
|                       | machus, praef. urbi Juli 384-Jan. 385).                             |  |
| Nov. 384              | Decennalienfeier.                                                   |  |
| 23. Jan. 386          | Toleranzedikt zugunsten der Arianer (Cod. Theod. XVI 1, 4).         |  |
|                       | Konflikt mit Ambrosius.                                             |  |
| 387                   | Flucht vor Magnus Maximus nach Thessalonike (Sommer/                |  |
|                       | Herbst). Hochzeit der Schwester Galla mit Theodosius I. (Spät-      |  |
|                       | herbst).                                                            |  |
| 388                   | Rückgewinnung Italiens (Sommer), Versammlungsverbot für             |  |
|                       | Häretiker (14. Juni: Cod. Theod. XVI 5, 15), Tod der Iustina        |  |
|                       | (Sommer 388. Vgl. Chron. min. I 648, 19).                           |  |
| 389                   | Sieg des Arbogast über die Franken.                                 |  |
| 391                   | Senatsgesandtschaft wegen des Victoria-Altars in Gallien            |  |
|                       | abschlägig beschieden.                                              |  |
| 15. Mai 392           | Tod in Vienna in Gallien (Epiphanius, de mens. et pond. 20):        |  |
|                       | Ermordet auf Veranlassung des Arbogast oder Selbstmord? Dam-        |  |
|                       | natio memoriae im Gebiet des Eugenius? (Namenserasion auf           |  |
|                       | Inschriften sehr unwahrscheinlich; Dessau 786 kein Beweis).         |  |
|                       | Beisetzung Ende Aug./Anf. Sept. in Mailand neben Gratianus.         |  |
|                       | Consecratio: Divae memoriae Valentinianus (Novell. Marciani         |  |

```
cos. I 376 mit Valens
cos. II 378 mit Valens
```

cos. III 387 cos. IV 390

V praef.).

Valentinian II. (22. Nov. 375-15. Mai 392)

Ein Stiefbruder Gratianus (s. oben).

Drei Schwestern:

IUSTA (PLRE 488 Nr. 1), GRATA (PLRE 400), GALLA (PLRE 382 Nr. 2).

PLRE 934 f. Nr. 8.

RE VII A 2, 1948, 2205 ff. Nr. 3 (W. Enßlin).

DNP 12, 1, 1085 f. (W. Portmann).

RIC IX passim.

M. Wegner, Boreas 10, 1987, 117 ff. (zu den Bildnissen).

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 185 ff. 195 ff.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 82 ff. Nr. 42 ff.

- J. Szidat, in: M. Piérart O. Curty (Hg.), Historia Testis, Freiburg/Schw. 1989, 175 ff. (zur Akklamation).
- K. M. Girardet, Chiron 34, 2004, 109 ff. = in: Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirche in der Spätantike, Bonn 2009, 345 ff. (zur Kaisererhebung).
- B. Croke, Historia 25, 1976, 235 ff. (zu den Todesumständen).
- P. Grattarola, RIL 113, 1979, 359 ff. (zu den Todesumständen).
- M. J. Johnson, Historia 40, 1991, 503 ff. (zum Begräbnis).
- H. Bellen, in: E fontibus haurire (Festschrift H. Chantraine), Paderborn 1994, 3 ff. (Epitheton christianissimus für Gratian und Valentinian II.).
- A. Chastagnol, RN 151, 1996, 171 ff. (Decennalien).
- R. M. Errington, Klio 78, 1996, 440 ff. (Herrschaftsbezirk 376-383).
- M. A. McEvoy, Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455, Oxford 2013, 23 ff.

# Theodosius I. (19. Jan. 379–17. Jan. 395)

Geb.: 11. Jan. 347 oder 346 (Polem. Silvius) in Cauca in NW-Spanien (Epit. de Caes. 47, 3. Zosim. 4, 24, 4). Sohn des Flavius Theodosius, mag. equitum 369–375, nach 379 divus Theodosius pater (Dessau 8950), (PLRE 902 ff. Nr. 3), Enkel des Honorius (PLRE 441 Nr. 1)? Seine Mutter (oder Großmutter?) war Thermantia (PLRE 909 Nr. 1). Vgl. O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Bd. V, ND 1966, 478 Anm. 29: Abstammung von Trajan und Herkunft aus Italica fiktiv.

Laufbahn: Kämpfte im Stabe seines Vaters in Britannien (368), gegen die Alamannen (370) und gegen die Sarmaten (372/3), anschließend dux Moesiae Primae (373/4). Sturz seines Vaters; er zog sich auf seine Güter in Spanien zurück (Ende 375/Anf. 376), wo er Aelia Flaccilla heiratete (376). Spätestens Anfang 378 zurück an der Donau, Sieg über die Sarmaten und Ernennung zum magister equitum (Errington, Klio 78, 1996, 438 ff.).

### Wichtige Einzeldaten:

| Tricinge anizerdatem |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 19. Jan. 379         | Erhebung zum Augustus in Sirmium (Cons. Const.) für die    |
|                      | Praefectura Oriens mit Thrakien, dazu vorübergehend        |
|                      | Dacia und Macedonia: D. N. FLAVIUS THEODOSIUS P. F.        |
|                      | Aug., victor et triumphator semper Aug. (Dessau 785),      |
|                      | PERPETUUS PERENNISQUE PRINCEPS THEODOSIUS PER-             |
|                      | PETUUS AUG. (Dessau 780).                                  |
| Anf. Okt. 379        | Konzil von Antiochia in Syrien.                            |
| 17. Nov. 379         | Siege über Goten, Alanen und Hunnen in Constantinopel      |
|                      | gemeldet (Cons. Const.).                                   |
| 27. Febr. 380        | Religionsedikt (Cod. Theod. XVI, 1, 2). Nicänisches Chris- |
|                      | tentum alleinige Staatsreligion.                           |
| Frühj. 380           | Feldzug gegen die Goten.                                   |
| Sept. 380            | Treffen mit Gratian. Rückgabe der Diözesen Dacia und       |
|                      | Macedonia an Gratian bzw. Valentinian II.                  |
| Herbst 380           | Krankheit und Taufe des Theodosius.                        |
| 24. Nov. 380         | Adventus in Constantinopel (Cons. Const.).                 |
| 10. Jan. 381         | Erlass gegen die Häretiker (Cod. Theod. XVI 5, 6).         |
| 11. Jan. 381         | Einzug des Westgoten Athanarich (PLRE 120 f.) in Con-      |
|                      | stantinopel (Cons. Const.).                                |
| 25. Jan. 381         | Tod und Beisetzung des Athanarich in Constantinopel        |
|                      | (Cons. Const.; vgl. Zosim. 4, 34, 4).                      |
| 8. Mai 381           | Edikt gegen die Manichäer (Cod. Theod. XVI 5, 7).          |
|                      | `                                                          |

325

| Okt. 388            | Streit mit Ambrosius wegen der Judenverfolgung in Calli-     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     | nicum am Euphrat.                                            |
| 389                 | Persische Gesandtschaft an Theodosius (Paneg. Lat. II [XII]  |
|                     | 22, 4 f. Claudian, VI. Cons. Hon. 69 ff.).                   |
| 13. Juni 389        | Adventus des Theodosius in Rom (Cons. Const.).               |
| 17. Juni 389        | Erlass gegen die Manichäer (Cod. Theod. XVI 5, 18).          |
| Frühj. (April?) 390 | Blutbad in Thessalonike und Bußforderung des Ambrosius.      |
| 25. Dez. 390        | Ambrosius nimmt Theodosius in Mailand wieder in die          |
|                     | Kirchengemeinschaft auf (Theod., hist. eccl. V 18, 5).       |
| 18. Febr. 391       | Haupt Johannes' des Täufers nach Constantinopel über-        |
|                     | führt (Chron. Pasch.).                                       |
| 24. Febr. 391       | Verbot des Besuches heidnischer Opfer und Tempel (Cod.       |
|                     | Theod. XVI 10, 10).                                          |
| Frühsommer 391      | Unterdrückung eines Volksaufstandes in Alexandria. Zer-      |
|                     | störung des Serapeion.                                       |
| 16. Juni 391        | Verbot des heidnischen Kultus (Cod. Theod. XVI 10, 11).      |
| Herbst 391          | Feldzug gegen raubende Barbaren in Makedonien (Zosim.        |
|                     | 4, 48 f.).                                                   |
| 10. Nov. 391        | Adventus in Constantinopel (Sokrat., hist. eccl. 5, 18, 14). |
| 15. Mai 392         | Tod Valentinians II.                                         |
| 22. Aug. 392        | Empörung des Eugenius.                                       |
| 8. Nov. 392         | Verbot jedes Götterkultes (Cod. Theod. XVI 10, 12).          |
| 23. Jan. 393        | Erhebung des Honorius zum Augustus (Polem. Silvius).         |
| 29. Sept. 393       | Erlass zum Schutze der Juden (Cod. Theod. XVI 8, 9).         |
| Ende April 394      | Tod der Galla (Zosim. 4, 57, 3 f.).                          |
| 1. Aug. 394         | Kolossalstatue des Theodosius auf dem Forum Theodosia-       |
|                     | num geweiht (Chron. Pasch.).                                 |
| 6. Sept. 394        | Sieg am Frigidus über Eugenius.                              |
| 8. Sept. 394        | Selbstmord des Arbogast (Sokrat., hist. eccl. 5, 25, 16).    |
| 1. H. Jan. 395      | Ankunft des Honorius in Mailand und Siegesfeier (Sokrat.,    |
|                     | hist. eccl. 5, 26, 3).                                       |
| 17. Jan. 395        | Tod: Gest. in Mailand (Cons. Const.).                        |
| 25. Febr. 395       | Trauerfeier in Mailand.                                      |
| 8. Nov. 395         | Beisetzung in Constantinopel im Mausoleum der Apostel-       |
|                     | kirche (Chron. Pasch.). Consecratio: Divus Theodosius        |
|                     | (Aug.). (Dessau 1277. 1278. 2948.)                           |
| CI                  | os. I 380 (mit Gratian)                                      |
| co                  | s. II 388                                                    |

cos. III 393

Congiarium: Juni 389 in Rom (Cons. Const.).

| Mitte Mai-9. Juli 381 | Zweites ökumen. Konzil in Constantinopel. Symbolum         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|                       | Nicaeno-Constantinopolitanum.                              |
| Sommer 381            | Sieg über Karpen und Skiren (Zosim. 4, 34, 6).             |
| 21. Dez. 381          | Verbot heidnischer Opfer mit Fragen über die Zukunft       |
|                       | (Cod. Theod. XVI 10, 7).                                   |
| 21. Febr. 382         | Beisetzung Valentinians I. im Mausoleum der Apostelkirche  |
|                       | (Cons. Const.).                                            |
| 31. März 382          | Neues Edikt gegen die Manichäer (Cod. Theod. XVI 5, 9).    |
| Sommer 382            | Konzil in Constantinopel.                                  |
| 3. Okt. 382           | Foedus mit den Goten. Ansiedlung der Goten zwischen        |
|                       | Donau und Balkangebirge (Cons. Const.).                    |
| 19. Jan. 383          | Quinquennalienfeier und Erhebung des Arcadius zum          |
|                       | Augustus in Constantinopel (Chron. Pasch.).                |
| Frühjahr 383          | Erhebung des Magnus Maximus in Britannien. Themistios      |
| ,                     | wird Stadtpräfekt in Constantinopel (bis Herbst 384).      |
| 25. Juli 383          | Versammlungsverbot für Häretiker (Cod. Theod. XVI          |
|                       | 5, 11).                                                    |
| 21. Jan. 384          | Ausweisung der Häretiker aus Constantinopel (Cod. Theod.   |
| •                     | XVI 5, 13).                                                |
| Anf. (?) 384          | Ankunft einer persischen Gesandtschaft in Constantinopel   |
| (,,                   | (Cons. Const.).                                            |
| Sommer 384            | Treffen mit Valentinian II. in Oberitalien.                |
| 384 oder 385          | Hochzeit der Serena, der Nichte des Theodosius, mit Stili- |
|                       | cho.                                                       |
| 25. Mai 385           | Erneutes Verbot der Opfer mit Fragen über die Zukunft      |
|                       | (Cod. Theod. XVI 10, 9).                                   |
| Anf. 386              | Tod der Pulcheria und der Aelia Flaccilla.                 |
| Sommer 386            | Sieg über die Goten und deren Ansiedlung in Phrygien.      |
| 12. Okt. 386          | Triumph über die Goten (Greuthungen) in Constantinopel     |
| 12. Okt. 500          | (Cons. Const.; vgl. Zosim. 4, 38f.). Baubeginn der Sieges- |
|                       | säule auf dem Forum Theodosianum.                          |
| 19. Jan. 387          | Quinquennalienfeier des Arcadius in Constantinopel (Cons.  |
| 17. juli. 507         | Const.). Ende Jan. 387 Aufstand in Antiochia. Friede mit   |
|                       | Persien. Aufteilung Armeniens.                             |
| Herbst 387            | Hochzeit mit Galla in Thessalonike.                        |
| 19. Jan. 388          | Decennalienfeier (in Thessalonike?).                       |
| 10. März 388          | •                                                          |
| IV. MIAIZ 300         | Verbot für Häretiker, sich in Städten aufzuhalten (Cod.    |
| 14 Mäna 200           | Theod. XVI 5, 14).                                         |
| 14. März 388          | Verbot der Ehe zwischen Christen und Juden (Cod. Theod.    |
| co Iuli 200           | III 7, 2. IV 7, 5).                                        |
| ca. Juli 388          | Siege über Magnus Maximus bei Siscia und Poetovio.         |
| 28. Aug. 388          | Tod des Magnus Maximus.                                    |
|                       |                                                            |

Aelia Flavia Flaccilla

327

Ein älterer Bruder Honorius (PLRE 441 Nr. 2).

Eine Schwester unbekannten Namens (Aurel. Vict., Caes. 48, 18).

Eine Nichte Serena (PLRE 824).

### Verheiratet mit

- 1 AELIA FLAVIA FLACCILLA seit 376 (siehe unten);
- Galla seit Herbst 387, gest. Ende April 394, beigesetzt in Constantinopel (PLRE 382 Nr. 2).

### Drei Kinder von Aelia Flaccilla:

- Fl. Arcadius, geb. ca. 377, Augustus im Osten vom 19. Jan. 383 bis 1. Mai 408 (PLRE 99 Nr. 5), beigesetzt in der Apostelkirche in Constantinopel zus. mit seiner Frau Eudoxia Augusta (PLRE II 410 Nr. 1);
- FL. HONORIUS, geb. 9. Dez. 384, nobilissimus puer bzw. iuvenis (AE 1973, 19), Augustus im Westen vom 23. Jan. 393 bis 15. (?) Aug. 423, beigesetzt im Mausoleum bei St. Peter zus. mit seinen beiden Frauen Maria und Thermantia (nobilissima puella?) (PLRE II 720 Nr. 1 und 1111 f.). (PLRE 442 Nr. 3);

Pulcheria, geb. 377/8, gest. spätestens Anf. 386 (PLRE 755).

Drei (?) Kinder von Galla:

GRATIANUS, geb. 388/89, gest. 394;

Galla Placidia, geb. ca. 392/3, Heirat mit dem Westgotenkönig Athaulfus (PLRE II 176 ff.) 414, mit dem späteren Constantius III. (PLRE II 321 ff. Nr. 17) 417, Augusta 421-450, gest. 27. Nov. 450, beigesetzt in ihrem Mausoleum in Ravenna und später nach Alt-St.-Peter in Rom überführt? (PLRE II 488 f. Nr. 4);

IOANNES (?), gest. 394?

PLRE 904 f. Nr. 4.

RE Suppl. XIII, 1973, 837 ff. Nr. 10 (A. Lippold).

DNP 12, 1, 341-345 (K. Groß-Albenhausen).

RIC IX passim.

M. Wegner, Boreas 10, 1987, 117 ff. (zu den Bildnissen).

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 200. 202. 227 f.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 83 ff. Nr. 47 ff.

- St. Rebenich, Historia 34, 1985, 372 ff. u. 88, 1989, 376 ff. (zu den Kindern der Galla).
- K. G. Holum, Theodosian Empresses, Berkeley Los Angeles 1982.
- A. Lippold, Theodosius der Große und seine Zeit, München 21980.
- H. Koethe, MDAI(R) 46, 1931, 9ff. (zur Grabstätte des Honorius und seiner Frauen).
- R. C. Blockley, Historia 36, 1987, 222 ff. (zu den persischen Gesandtschaften und zur Teilung Armeniens).
- H. Kähler, Rom und seine Welt, München 1960, 417 f. (zur Beisetzung der Galla Placidia).
- F. M. Ausbüttel, Athenaeum 66, 1988, 604 ff. (zum Gotenfoedus).
- M. J. Johnson, Byzantion 61, 1991, 330 ff. (Begräbnis).
- T. S. Burns, Barbarians within the Gates, Bloomington 1994.
- W. Williams G. Friell, Theodosius. The Empire at Bay, London 1994.
- H. Leppin, Theodosius der Große, Darmstadt 2003.
- R. M. Errington, Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius, Chapel Hill 2006.
- K. M. Girardet, Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirche in der Spätantike, Bonn 2009, 502 ff. (divisio regni).

### Aelia Flavia Flaccilla

Geb.: Jahr unbekannt (ca. 355–360), aus Spanien; ihre Schwester war mit dem Vater des Nebridius (PLRE 620) verheiratet.

ca. 376 Heirat mit Theodosius

379 Erhebung zur Augusta: Αύγουστα Αἰλία Φλαβία Φλακκίλλα (Dessau

9466 = Aphrodisas in Late Antiquity 23), meist nur Aelia Flaccilla

Augusta (Münzen).

Anf. 386 Tod: Gest in Skotumis/Thrakien. Beigesetzt in Constantinopel.

Leichenrede gehalten von Gregor von Nyssa (opera vol. 9 p. 473-490 ed.

A. Spira).

Drei Kinder, s. oben unter Theodosius.

PLRE 341 f.

RE VI 2, 1909, 2431 ff. (O. Seeck).

DNP 4, 535 (K. Groß-Albenhausen).

RIC IX 153. 184. 194-197. 224-233. 245. 257-261. 289-291. 301 f.

Stichel, Die röm. Kaiserstatue 90 ff. Nr. 72 f.

K. G. Holum, Theodosian Empresses, Berkeley 1982.

A. Busch, Die Frauen der theodosianischen Dynastie, Stuttgart 2015.

## Usurpatoren

# Magnus Maximus

Geburtsdatum unbekannt. Aus Spanien, angeblich niederer Herkunft, aber vielleicht verwandt mit Theodosius I. (vgl. Paneg. Lat. II (XII) 24, 1).

Laufbahn: Kriegsdienst in Britannien unter dem Vater des Theodosius (367/8), dann unter demselben in Africa gegen Firmus (?), 376/7 in Thrakien (?) und unter Gratian in Britannien (als comes bzw. dux Britanniarum oder comes litoris Saxonici?), Sieg über Picten und Scoten.

Anf. 383 Taufe als orthodoxer Christ.

Frühj. 383 Erhebung zum Augustus in Britannien: D. N. MAGNUS

MAXIMUS P. F. Aug. (Flavius Maximus nur Dessau 787).

Gewinnung von Gallien und Spanien.

spätestens Anf. 384 Auch im Osten anerkannt, victor ac triumphator sem-

PER AUGUSTUS (AE 1985, 345).

Sommer/Herbst 387 Einmarsch in Italien.

Sommer 388 Bei Aquileia gefangengenommen.

Eugenius

Usurpatoren

28. Aug. oder 28. Juli 388 *Tod:* Von Theodosius hingerichtet (FVindob. bzw. Cons. Const.). - Damnatio memoriae (Namenserasion auf

Inschriften. Vgl. Dessau 787).

nur im eigenen Herrschaftsgebiet cos. I 384 (?) cos. II 1. Jan. – 28. Aug. (?) 388 ∫ anerkannt (ConsulsLRE 303. 310)

Britannicus maximus? (Vgl. CIL XI 6327).

Ein Bruder MARCELLINUS (PLRE 547 Nr. 12).

Verheiratet mit einer unbekannten Frau.

Ein Sohn Flavius Victor (s. unten).

Eine oder mehrere Töchter unbekannten Namens (Ambros. epist. 40, 32).

PLRE 588 Nr. 39.

RE XIV 2, 1930, 2546 ff. Nr. 33 (W. Enßlin).

DNP 7, 1078 f. (K. Groß-Albenhausen).

RIC IX passim.

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts, 93 und 203 f.

Birley, Government 443-450 (zur Laufbahn).

M. Sordi, Antichita altoadriatiche 22, 1982, 51 ff. (mit Lit.).

L. Braccesi, PP 23, 1968, 279 ff. (zum Siegesnamen Britannicus maximus).

H. R. Baldus, Chiron 14, 1984, 175 ff.

S. Lunn-Rockliffe, Commemorating the Usurper Magnus Maximus, in: Jour. Late Ant. 3, 2010, 316 ff.

### Flavius Victor

Geb.: ca. 380 als Sohn des Magnus Maximus.

384

Noch als unmündiges Kind (intra infantiae annos) zum Augustus erhoben (Chron. min. I 461, 1183. Vgl. Epit. de Caes. 48, 6): D. N. FLAVIUS VICTOR P. F. AUG. (MAGNIUS [!] VICTOR MAXIMUS auf afrikanischem Meilenstein: AE 1967, 561). VICTOR AC TRIUM-

PHATOR SEMPER AUG.

Aug./Sept. 388

Tod: Von Arbogast in Gallien getötet (Cons. Const.). - Damnatio

memoriae.

PLRE 961 Nr. 14.

RE VIII A 2, 1958, 2060 f. Nr. 15 (W. Enßlin).

RIC IX passim.

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts 93.

J. Lafaurie, in: M. Christol u. a. (Hg.), Institutions, Société et vie politique, Paris 1992, 127 ff.

Geburtsdatum und Herkunft unbekannt. Christ.

Laufbahn: Lehrer der Rhetorik in Rom. Als vir clarissimus 385 bezeugt, magister scrinii (vor 392).

(Cons. Const.) Erhebung zum Augustus in Lyon durch Arbogastes 22. Aug. 392 (PLRE 95 f.): D. N. EUGENIUS P. F. AUG. bzw. FLAVIUS EUGENIUS Aug. Anerkennung im Westen (außer in Africa? vgl. oben unter Valentinian II.).

Frühj. 393 Einmarsch in Italien.

Tod: Nach Niederlage am Frigidus hingerichtet (Socrat., hist. eccl. 5, 6. Sept. 394 25). Das Chronicon Paschale (I p. 565 Dind, vgl. II p. 405) nennt einen Usurpator Diogenes. Offensichtlich ist jedoch Eugenius gemeint.

cos. 1 393 (ConsulsLRE 340 f.). Nur im Westen anerkannt.

PLRE 293 Nr. 6.

RE VI 1, 1907, 986 Nr. 5 (O. Seeck mit Verweis auf Arbogastes).

RE II 1, 1895, 417 ff. s. v. Arbogastes (O. Seeck).

DNP 4, 232 (W. Portmann).

Diz. Epigr. 1I 3, 1910, 2170 (E. De Ruggiero).

RAC VI, 1966, 860 ff. (J. Straub).

RIC IX 32ff. 52f. 70. 80ff. 107. 132ff.

G. Elmer, NZ 69, 1936, 29ff.

Delbrueck, Spätant. Kaiserporträts, 93 und 202.

J. Szidat, Historia 28, 1979, 487 ff.

Th. Grünewald, Historia 41, 1992, 462 ff.

A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 2011.

329

# Kalender kaiserzeitlicher Daten

Die Angaben stellen einen Auszug und teilweise eine Ergänzung der "Commentarii diurni" A. Degrassis (Inscr. Ital. XIII 2, Rom 1963, 388 ff.) dar. Außer den kaiserzeitlichen Daten sind auch einige republikanische Daten, die in der Kaiserzeit noch im Kalender vermerkt waren, berücksichtigt worden. Zweifelhafte Daten wurden nicht aufgenommen oder als solche gekennzeichnet. Die Belege für die Daten findet man, falls nicht ausdrücklich angegeben, in der obigen Kaisertabelle oder über die dort genannte Literatur.

| 1. Januar 7 v. Chr. Triumph des Tiberius ex Germania. |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 14 n. Chr. Galba erhält toga virilis.                                |
|                                                       | 70 restitutio memoriae Galbas.                                       |
|                                                       | 89 (1. Jan.?) Erhebung des L. Antonius Saturninus in Mainz.          |
|                                                       | 112 Übergabe des Forum Traiani und der Basilica Ulpia an die         |
|                                                       | Öffentlichkeit.                                                      |
|                                                       | 138 Tod des L. Aelius Caesar                                         |
|                                                       | 193 Pertinax durch Senat als Kaiser bestimmt.                        |
| 2. Januar                                             | 43 v.Chr. Octavian erhält proprätorisches Imperium und wird in       |
|                                                       | den Senat aufgenommen.                                               |
|                                                       | 69 n.Chr. Erhebung des Vitellius in Köln.                            |
| 3. Januar                                             | 106 v. Chr. Geburtstag Ciceros (Polem. Silvius).                     |
|                                                       | Seit Tiberius: Jährliche votorum nuncupatio (CFA Nr. 27 z. J. 59.    |
|                                                       | Gaius, Dig. 50, 16, 233, 1). Compitalspiele (bis 5. Jan.) (FPhiloc). |
| 4. Januar                                             | 2. Tag der Compitalspiele.                                           |
| 5. Januar                                             | 3. Tag der Compitalspiele.                                           |
| 6. Januar                                             |                                                                      |
| 7. Januar                                             | 43 v. Chr. dies imperii des Octavian/Augustus.                       |
|                                                       | (?) Tiberius wird VIIvir epulonum (FPraen. Vgl. Degrassi 392).       |
|                                                       | 327 n. Chr. Gründung von Helenopolis in Bithynien.                   |
| 8. Januar                                             | 13 Weihung des Signum Iustitiae Augustae durch Tiberius.             |
| ,                                                     | ? Geburtstag einer consecrierten Kaiserin (FD).                      |
| 9. Januar                                             |                                                                      |
| 10. Januar                                            | 69 Adoption des Piso.                                                |
|                                                       | ? Geburt des Seius Sallustius? (vgl. oben unter Severus Alexander).  |
| 11. Januar                                            | 29 v. Chr. Schließung des Janus-Tempels.                             |
|                                                       | 347 n. Chr. (oder 346) Geburt des Theodosius I.                      |
|                                                       | 381 Einzug des Athanarich in Constantinopel.                         |
| 12. Januar                                            | 42 Claudius I. wird pater patriae.                                   |
| 13. Januar                                            | 27 v. Chr. restitutio rei publicae abgeschlossen, corona civica für  |
|                                                       | Octavian.                                                            |

Kalender kaiserzeitlicher Daten 331

|            | 5 v. Chr. Gaius Caesar cos, design.                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | ca. 101 n. Chr. Geburtstag des L. Aelius Caesar.                      |
| 14. Januar | ca. 82 v. Chr. Geburtstag des M. Antonius (FVerul) (dies vitiosus     |
|            | bis zur Zeit des Claudius).                                           |
| 15. Januar | 69 Ermordung Galbas und Pisos, Erhebung Othos zum Kaiser.             |
| 16. Januar | 27 v. Chr. Octavian erhält den Namen Augustus, den clupeus            |
|            | virtutis und die duae laureae.                                        |
|            | 9 v. Chr. (?) ovatio des Tiberius ex Pannonia.                        |
|            | 10 n. Chr. Dedikation des Concordiatempels in Rom.                    |
| 17. Januar | 38 v. Chr. Octavian heiratet Livia.                                   |
|            | 6 v. Chr. Weihung der ara Numinis Augusti in Rom.                     |
|            | 42 n. Chr. Consecratio der Livia.                                     |
|            | 395 Tod Theodosius I.                                                 |
|            | Beginn der ludi Palatini in der Spätantike (bis 22. Januar: FPhi-     |
|            | loc). Vgl. Th. Mommsen CIL I <sup>2</sup> p. 308.                     |
| 18. Januar | 255 Valerian in Antiochia.                                            |
| ·          | 350 Erhebung des Magnentius zum Augustus.                             |
|            | 366 Geburt des Valentinianus Galates.                                 |
|            | 2. Tag der ludi Palatini.                                             |
| 19. Januar | 379 Erhebung Theodosius I. zum Augustus.                              |
|            | 383 Erhebung des Arcadius zum Augustus (an den Quinquenna             |
|            | lien Theodosius I.).                                                  |
|            | 3. Tag der ludi Palatini.                                             |
| 20. Januar | 175 Aufnahme des Commodus in alle Priesterkollegien.                  |
|            | 225 (oder 226) Geburt Gordians III.                                   |
| 21. Januar | Seit 15 n. Chr. Beginn (?) der ludi Palatini, ursprünglich 3-tägig,   |
|            | unter Caligula 4-tägig (Dio 56, 46, 5. Jos. Ant. Jud. 19, 1, 12. Vgl. |
|            | jedoch Stern, Calendrier 89 f. m. A. 6); in der Spätantike 5-tägig    |
|            | mit Beginn am 17. Januar.                                             |
|            | In der Spätantike 4. Tag der ludi Palatini.                           |
|            | 63 Geburt der Claudia, Tochter des Nero.                              |
| 22. Januar | 2. bzw. 5. Tag der ludi Palatini.                                     |
| 23. Januar | 393 Erhebung des Honorius zum Augustus.                               |
|            | 3. Tag der ludi Palatini.                                             |
| 24. Januar | 41 Ermordung Caligulas in Rom am 4. Tag der ludi Palatini,            |
|            | Akklamation des Claudius durch Prätorianer.                           |
|            | 76 Geburt Hadrians.                                                   |
| 25. Januar | 41 Anerkennung des Claudius durch den Senat.                          |
|            | 98 Tod Nervas (oder 27. Jan.?)?                                       |
|            | 381 Tod und Beisetzung des Athanarich in Constantinopel.              |
| 26. Januar | 1. Tag (?) der ludi Adiabenici (bis 31. Jan.) (Polem. Silvius),       |
|            | gestiftet wegen des Persersieges Constantius II. 343 oder 344?        |
|            | (vgl. Stern, Calendrier 83 ff. und Degrassi 404).                     |

333

| 27. Januar                | 6 n. Chr. Dedikation des Castor-Tempels.                            | 17. Februar   | 364 Tod des Iovianus.                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 277 / 447 444             | 98 Tod Nervas (oder 25. Jan.?)?                                     | 18. Februar   | 391 Haupt Johannes' des Täufers nach Constantinopel überführt.   |
|                           | 2. (?) Tag der ludi Adiabenici.                                     | 19. Februar   | 197 Niederlage und Tod des Clodius Albinus bei Lyon.             |
| 28. Januar                | 98 dies imperii Trajans.                                            | 20. Februar   | 116 Trajan erhält vom Senat den Titel Parthicus                  |
| ,                         | 198 Feier der Victoria Parthica des Severus in Rom, dies imperii    | (oder 21. Fel | ·                                                                |
|                           | des Caracalla.                                                      | 21. Februar   | 4 n. Chr. Tod des C. Caesar in Limyra (oder 22. Febr.?).         |
|                           | 3. (?) Tag der ludi Adiabenici.                                     |               | 382 Beisetzung Valentinians I. in der Apostelkirche (aber siehe  |
| 29. Januar                | 1 v. Chr. Aufbruch des C. Caesar in den Osten?                      |               | Woods oben bei Valentinian I).                                   |
|                           | 4. (?) Tag der ludi Adiabenici.                                     | 22. Februar   |                                                                  |
| 30. Januar                | 58 v. Chr. offizieller Geburtstag der Livia.                        | 23. Februar   | 303 Beginn der großen Christenverfolgung in Nikomedeia.          |
|                           | 9 v. Chr. Einweihung der <i>ara Pacis</i> .                         |               | 358 Eintreffen einer persischen Gesandtschaft in Constantinopel. |
|                           | 133 n. Chr. Geburt des Didius Iulianus.                             | 24. Februar   | •                                                                |
|                           | 5. (?) Tag der ludi Adiabenici.                                     | 25. Februar   | 50 Adoption Neros durch Claudius.                                |
| 31. Januar                | 36 v. Chr. Geburt der Antonia minor.                                |               | 116 supplicatio pro salute Traiani.                              |
|                           | 6. (?) Tag der ludi Adiabenici.                                     |               | 138 Adoption des Antoninus Pius durch Hadrian sowie des          |
|                           |                                                                     |               | L. Verus und des Marc Aurel durch Antoninus Pius.                |
| 1. Februar                |                                                                     |               | 364 Erhebung Valentinians I. zum Augustus.                       |
| 2. Februar                |                                                                     |               | 395 Trauerfeier für Theodosius I. in Mailand.                    |
| 3. Februar                |                                                                     | 26. Februar   | 116 supplicatio pro salute Traiani (2. Tag).                     |
| 4. Februar                | 211 Tod des Septimius Severus in York. Caracalla wird pontifex      | 27. Februar   | 272 oder 273 (?) Geburtstag Constantins I., ludi votivi.         |
|                           | maximus. Nach Caracallas Tod als dessen dies imperii gefeiert       |               | 380 Religionsedikt Theodosius I.                                 |
|                           | (FD).                                                               | 28. Februar   | 116 supplicatio pro salute Traiani (3. Tag).                     |
|                           | ludi Gothici (bis 9. Febr.: FPhiloc), gestiftet von Constantinus I. |               | 2. Tag der ludi votivi wegen des Geburtstages Constantins.       |
|                           | für Gotensieg von 315 oder 323? (vgl. Degrassi 406).                | 29. Februar   |                                                                  |
| 5. Februar                | 2 v.Chr. Augustus wird pater patriae.                               |               |                                                                  |
|                           | 62 n. Chr. Erdbeben in Kampanien.                                   | 1. März       | 293 Adoption und Caesarerhebung des Constantius I. durch         |
|                           | 2. Tag der ludi Gothici.                                            |               | Maximian (und des Galerius durch Diocletian?).                   |
| 6. Februar                | 3. Tag der ludi Gothici.                                            |               | 317 Erhebung des Crispus, des Constantinus iunior und des        |
| 7. Februar                | 4. Tag der ludi Gothici.                                            |               | Licinius iunior zu Caesaren.                                     |
| 8. Februar                | 5. Tag der ludi Gothici.                                            |               | 350 Erhebung des Vetranio.                                       |
| <ol><li>Februar</li></ol> | 6. Tag der ludi Gothici.                                            | 2. März       |                                                                  |
| 10. Februar               |                                                                     | 3. März       | 357 Überführung der Reliquien des Apostels Andreas und des       |
| 11. Februar               | 41 Geburt des Britannicus (oder 12. Febr.).                         |               | Evangelisten Lukas nach Constantinopel.                          |
|                           | Zwischen 50 u. 55 Geburt der Domitia Longina.                       | 4. März       | 51 Nero wird princeps iuventutis.                                |
|                           | ludi Genialici (bis 12. Febr.), aus Anlass der Aufstellung der      | 5. März       | 51 Nero in alle Priesterkollegien kooptiert.                     |
|                           | Goldstatue des Genius populi Romani durch Aurelian (Chron.          |               | 363 profectio Iulians in den Perserkrieg.                        |
|                           | min. I 148) gestiftet? Vgl. Degrassi 407 f.                         | 6. März       | 12 v. Chr. Augustus wird pontifex maximus.                       |
| 12. Februar               | 2. Tag der ludi Genialici.                                          | 7. März       | 149 Geburt der Lucilla, der Tochter Marc Aurels (und eines       |
| 13. Februar               | 194 Anerkennung des Septimius Severus in Ägypten.                   |               | Zwillingsbruders?).                                              |
| 14. Februar               |                                                                     |               | 161 Tod des Antoninus Pius, dies imperii des L. Verus und des    |
| 15. Februar               | 44 v. Chr. Lupercalia (FMaff. FVerul.). Angebot von rex-Titel und   |               | Marc Aurel.                                                      |
|                           | Diadem an Caesar (Cic. Phil. 2, 34, 87).                            |               | 189 Geburt Getas.                                                |
| 16. Februar               | ca. 130 Geburt der Faustina II.                                     | 8. März       |                                                                  |

| 9. März    |                                                                                                                    | 8. April     | 217 Ermordung des Caracalla.                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10. März   | 15 Tiberius wird pontifex maximus.                                                                                 | 9. April     | 193 Erhebung des Septimius Severus zum Augustus.                    |
| 11. März   | 222 Ermordung Elagabals (oder 12. März?).                                                                          | ···          | 370 Einweihung der Apostelkirche in Constantinopel.                 |
| 12. März   | 30 Ehrenbogen für Drusus minor in Rom geweiht.                                                                     | 10. April    | e, o 21111 on the ottomatorie in constant mopel.                    |
| 13. März   | 222 dies imperii des Severus Alexander.                                                                            | 11. April    | 146 Geburt des Septimius Severus.                                   |
| 14. März   | 222 Severus Alexander erhält den Augustus-Namen.                                                                   | 11. 11p111   | 217 Erhebung des Macrinus zum Augustus.                             |
| 15. März   | 44 v. Chr. Ermordung Caesars.                                                                                      | 12. April    | 217 Emedang dec Macima Zam Magastas.                                |
| 13. Watz   | 40 v. Chr. arae Perusinae.                                                                                         | 13. April    |                                                                     |
|            | 351 Constantius Gallus wird zum Caesar erhoben und heiratet                                                        | 14. April    | 43 v.Chr. Schlacht bei Forum Gallorum (Ser. Sulpicius Galba bei     |
|            | Constantina.                                                                                                       | 11. 11pm     | Cic. ad Fam. 10, 30).                                               |
| 16. März   | 37 Tod des Tiberius in Misenum.                                                                                    |              | 69 n. Chr. Erste Schlacht bei Bedriacum.                            |
| 17. März   | 45 v. Chr. Schlacht bei Munda in Spanien (FFarn).                                                                  |              | 196 Iulia Domna erhält den Titel <i>mater castrorum</i> .           |
| 1/. IVIAIZ | 136 n. Chr. Marc Aurel erhält die toga virilis.                                                                    | 15. April    | 170 Iuna Donnia Chian den Thei mater eastrorum.                     |
|            | 180 Tod Marc Aurels in Bononia bei Sirmium.                                                                        | 16. April    | 43 v. Chr. Erste imperatorische Akklamation Octavians.              |
| 10 Männ    | 37 Caligula wird Augustus.                                                                                         | io. April    | 69 n. Chr. Selbstmord Othos (oder 17. April).                       |
| 18. März   | 363 Brand des palatinischen Apollon-Tempels.                                                                       | 17. April    | 09 II. Cili. Selostillora Otilos (oder 17. April).                  |
| 19. März   | 303 Brand des paratifischen Apollon-Tempels.                                                                       | 18. April    | 359 Geburt Gratians.                                                |
| 20. März   |                                                                                                                    | 19. April    | 69 Vitellius in Rom anerkannt.                                      |
| 21. März   |                                                                                                                    | -            | 332 Gotensieg des Constantinus iunior.                              |
| 22. März   |                                                                                                                    | 20. April    | Parilia. Fest des <i>natalis Urbis</i> .                            |
| 23. März   | 260 Justing anging day Callianus (24 and 25 März)                                                                  | 21. April    | 148 900-Jahr-Feier Roms.                                            |
| 24. März   | 260 Juthungensieg des Gallienus (24. und 25. März).<br>101 Aufbruch Trajans in den 1. Dakerkrieg (oder 26. März?). |              | 248 1000-Jahr-Feier Roms (bis 23. April).                           |
| 25. März   | ,                                                                                                                  |              | 43 v. Chr. Schlacht bei Mutina.                                     |
| 26 16"     | 235 Kooptation des Maximinus Thrax in alle Priesterkollegien.                                                      |              |                                                                     |
| 26. März   | 47 Cha Sica Coccasia Alexandria (EVeral)                                                                           |              | 37 n. Chr. comitia imperii des Caligula.                            |
| 27. März   | 47 v. Chr. Sieg Caesars in Alexandria (FVerul).                                                                    |              | 121 Inauguration des templum Veneris et Romae.                      |
| 28. März   | 37 n. Chr. adventus Caligulas in Rom.                                                                              |              | 308 Statuenweihung des Maxentius für Mars und die Stadt-            |
|            | 193 Ermordung des Pertinax. Erhebung des Didius Iulianus zum                                                       | 22 / / / / / | gründer.                                                            |
|            | Augustus.                                                                                                          | 22. April    | 248 2. Tag der 1000-Jahr-Feier Roms.                                |
| 20.14"     | 364 Erhebung des Valens zum Augustus.                                                                              | 23. April    | 22 n. Chr. Dedikation des signum divi Augusti ad theatrum Marcelli. |
| 29. März   | 37 n.Chr. Überführung der Leiche des Tiberius nach Rom.                                                            |              |                                                                     |
| 30. März   | 250 Colombata des Constantino I. Indinatini                                                                        | 24 Amril     | 248 3. Tag der 1000-Jahr-Feier Roms.                                |
| 31. März   | ca. 250 Geburtstag des Constantius I., ludi votivi.                                                                | 24. April    | 27 v. Chr. Tiberius erhält toga virilis.                            |
|            | 302 od. 297 bzw. 298 (?) Edikt Diocletians gegen die Manichäer.                                                    |              | 1. Tag der Geburtstagsfeier für Marc Aurel.                         |
| 1 4 11     | 200 E. L. Loron Lea Marchaelana ann Annastra                                                                       | 25 4:1       | 177 n. Chr. Martyrium von Lyon.                                     |
| 1. April   | 286 Erhebung des Maximianus zum Augustus.                                                                          | 25. April    | 2. Tag der Geburtstagsfeier für Marc Aurel.                         |
|            | 2. Tag der ludi votivi wegen des natalis Constantii.                                                               | 26. April    | 121 Geburt Marc Aurels (3. Tag der Geburtstagsfeier).               |
| 2. April   |                                                                                                                    | 27. April    |                                                                     |
| 3. April   | 13 n. Chr. Testament des Augustus abgefasst.                                                                       | 28. April    | 12 v.Chr. Signum et ara Vestae auf dem Palatin geweiht.             |
| 4. April   | 37 Beisetzung des Tiberius im Mausoleum Augusti.                                                                   |              | 32 n. Chr. Geburt Othos.                                            |
|            | 186 (oder 188?) Geburt des Caracalla in Lyon.                                                                      | 20 4 11      | 357 adventus Constantius II. in Rom.                                |
| 5. April   |                                                                                                                    | 29. April    | 211 77 1 121 - 1 - 0 1 - 1                                          |
| 6. April   | 46 v. Chr. Sieg Caesars bei Thapsus (FPraen).                                                                      | 30. April    | 311 Toleranzedikt des Galerius.                                     |
| 7. April   |                                                                                                                    |              | 313 Niederlage des Maximinus Daia bei Adrianopel.                   |
|            |                                                                                                                    |              |                                                                     |

| I. Mai  | Stiftungsfest des Tempels der Bona Dea subsaxana.                   | 23. Mai |                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|         | 37 n. Chr. Tod der Antonia minor.                                   | 24. Mai | 15 v. Chr. Geburt des Germanicus.                            |
|         | 295 Eheedikt Diocletians.                                           | 25. Mai |                                                              |
|         | 305 Abdankung des Diocletian und des Maximian. Erhebung des         | 26. Mai | 17 Triumph des Germanicus de Germanis.                       |
|         | Constantius I. und des Galerius zu Augusti, des Severus II. und     |         | 107 adventus Trajans in Rom (oder 25. Juni, vgl. FOst).      |
|         | des Maximinus Daia zu Caesares.                                     | 27. Mai | 366 Niederlage des Procopius bei Nakoleia.                   |
|         | 310 Erhebung des Maximinus Daia zum Augustus?                       | 28. Mai | 20 n. Chr. ovatio des Drusus minor ex Illyrico.              |
|         | 408 Tod des Arcadius.                                               |         | 366 Hinrichtung des Procopius.                               |
| 2. Mai  |                                                                     | 29. Mai | 357 profectio des Constantius II. aus Rom.                   |
| 3. Mai  |                                                                     | 30. Mai |                                                              |
| 4. Mai  | 11 v. Chr. Eröffnung des Marcellustheaters.                         | 31. Mai |                                                              |
|         | ludi Maximati (Constantins I.) bis 9. Mai (FPhiloc). Gestiftet      |         |                                                              |
|         | wegen der Verleihung des Beinamens maximus an Constantin im         | 1. Juni | 17 v. Chr. und                                               |
|         | J. 312? Vgl. Degrassi 454.                                          |         | 47 n. Chr. und Saecularfeier (31. Mai/1. Juni:               |
| 5. Mai  | 2. Tag der ludi Maximati.                                           |         | 88 und   ludi Latini saeculares                              |
| 6. Mai  | 3. Tag der ludi Maximati.                                           |         | 204 ) 1.–3. Juni: ludi Latini in theatro).                   |
| 7. Mai  | ? Geburt der Iulia Maesa?                                           |         | 37 congiarium des Caligula.                                  |
|         | 4. Tag der ludi Maximati.                                           |         | 193 Absetzung des Didius Iulianus. Anerkennung des Septimius |
| 8. Mai  | 44 v. Chr. Octavian nimmt offiziell die Erbschaft Caesars an.       |         | Severus in Rom.                                              |
|         | 5. Tag der ludi Maximati.                                           | 2. Juni | 17 v.Chr. und                                                |
| 9. Mai  | 6. Tag der ludi Maximati.                                           |         | 47 n. Chr. und                                               |
| 10. Mai | 214? Geburt Claudius II.                                            |         | 88 und 2. Tag der Saecularfeier.                             |
| 11. Mai | 14 Abschluss des letzten Census des Augustus.                       |         | 204                                                          |
|         | 330 Gründungszeremonie der Stadt Constantinopel.                    |         | 193 Ermordung des Didius Iulianus.                           |
| 12. Mai | 19 v. Chr. dedicatio des Mars-Ultor-Tempels auf dem Kapitol?        | 3. Juni | 17 v. Chr. und                                               |
|         | 113 n. Chr. Dedikationszeremonie des restaurierten Tempels der      |         | 47 n. Chr. und                                               |
|         | Venus Genetrix auf dem Caesarforum und der Trajanssäule.            |         | 88 und 3. Tag der Saecularfeier.                             |
| 13. Mai | ludi Persici (bis 17. Mai: FPhiloc) Constantius II.? (vgl. Degrassi |         | 204                                                          |
|         | 457).                                                               |         | ? Geburtstag der Galeria Fundana, der Gattin des Vitellius.  |
| 14. Mai | 2. Tag der ludi Persici.                                            |         | 350 Erhebung des Nepotianus zum Augustus.                    |
| 15. Mai | 392 Tod Valentinians II.                                            | 4. Juni | 105 Aufbruch Trajans in den 2. Dakerkrieg.                   |
|         | 3. Tag der ludi Persici.                                            |         | 204 ludi Latini et Graeci honorarii (4.–10. Juni).           |
| 16. Mai | 218 Erhebung Elagabals zum Kaiser in Emesa.                         | 5. Juni | 17 v.Chr. ludi Latini et Graeci honorarii (5.–11. Juni).     |
|         | 4. Tag der ludi Persici.                                            |         | 204 n. Chr. 2. Tag der ludi honorarii.                       |
| 17. Mai | 5. Tag der ludi Persici.                                            | 6. Juni | 17 v. Chr. 2. Tag der ludi honorarii.                        |
| 18. Mai | natalis annonae (FPhiloc), gestiftet von Commodus? (vgl. Herz,      |         | 86 n. Chr. ludi Capitolini (6.–12. Juni).                    |
|         | Untersuchungen 49 u. 208).                                          |         | 204 3. Tag der ludi honorarii.                               |
| 19. Mai | 175 Aufbruch des Commodus nach Germanien.                           | 7. Juni | 17 v. Chr. 3. Tag der ludi honorarii.                        |
| 20. Mai | 325 Beginn des Konzils zu Nikaia.                                   |         | 20 n. Chr. Nero, der Sohn des Germanicus, empfängt die toga  |
| 21. Mai | 194 (?) Imperatorische Akklamation des Septimius Severus (vgl.      |         | virilis, congiarium (FOst).                                  |
|         | YClS 7, 1940, 128 ff. und 134 ff.).                                 |         | 86 2. Tag der ludi Capitolini.                               |
|         | 293 Erhebung des Galerius zum Caesar durch Diocletian?              |         | 204 4. Tag der ludi honorarii.                               |
| 22. Mai | 337 Tod Constantins I.                                              |         |                                                              |
|         |                                                                     |         |                                                              |

| Kalender | baiser. | eitlicher | Daten |
|----------|---------|-----------|-------|
| Natender | Katser  | cumuler.  | Daten |

| 8. Juni  | 17 v. Chr. 4. Tag der ludi honorarii.                         | 27. Juni                                     | 4 v. Chr. Wiederherstellung des Larentempels in summa sacra via.     |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0. )4    | 68 n. Chr. Anerkennung Galbas in Rom?                         | ,                                            | 310 Sarmatensieg des Licinius.                                       |
|          | 86 3. Tag der ludi Capitolini.                                |                                              | 363 Erhebung des Iovianus zum Augustus.                              |
|          | 204 5. Tag der ludi honorarii.                                | 28. Juni                                     | 5 n. Chr. Publikation des commentarius, der Grundlage der            |
|          | 218 Niederlage und Flucht des Macrinus.                       | ,                                            | zukünftigen lex Papia Poppaea.                                       |
| 9. Juni  | 53 v. Chr. Schlacht bei Carrhae (Ovid. Fasti 6, 461).         | 29. Juni                                     | 16 v. Chr. Wiederherstellung des Quirinustempels.                    |
| ,        | 17 v. Chr. 5. Tag der ludi honorarii.                         | 30. Juni                                     | 350 Tod des Nepotianus in Rom.                                       |
|          | 62 n.Chr. Ermordung Octavias, der ersten Gattin Neros.        | ,                                            | •                                                                    |
|          | 68 Selbstmord Neros (oder 11. Juni?).                         | 1. Juli                                      | 69 Akklamation Vespasians in Alexandria.                             |
|          | 86 4. Tag der ludi Capitolini.                                | 2. Juli                                      | 1                                                                    |
|          | 193 adventus des Septimius Severus in Rom?                    | 3. Juli                                      | 69 Akklamation Vespasians in Judaea.                                 |
|          | 204 6. Tag der ludi honorarii.                                | - · <b>,</b>                                 | 324 Sieg Constantins bei Adrianopel über Licinius.                   |
| 10. Juni | 17 v. Chr. 6. Tag der ludi honorarii.                         | 4. Juli                                      | 13 v. Chr. Stiftung der Ara Pacis.                                   |
| ,        | 38 n. Chr. Tod der Drusilla, der Schwester Caligulas.         | /                                            | Vor 68 n. Chr.: Geburt der Matidia d. Ä. (?).                        |
|          | 86 5. Tag der ludi Capitolini.                                | 5. Juli                                      |                                                                      |
|          | 204 7. Tag der ludi honorarii.                                | 6. Juli                                      |                                                                      |
| 11. Juni | 17 v. Chr. 7. Tag der ludi honorarii.                         | 7. Juli                                      | 175 Commodus erhält die toga virilis.                                |
| ,        | 86 n. Chr. 6. Tag der ludi Capitolini.                        | 8. Juli                                      | -,                                                                   |
|          | 204 lusus Troiae.                                             | 9. Juli                                      | 118 Ankunft Hadrians in Rom.                                         |
| 12. Juni | 17 v. Chr. venatio, ludi circenses, lusus Troiae.             | <i>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i> | 193 Aufbruch des Septimius Severus in den Osten.                     |
| 1_, ,    | 86 n. Chr. 7. Tag der ludi Capitolini.                        | 10. Juli                                     | 138 Tod Hadrians, dies imperii des Antoninus Pius.                   |
| 13. Juni | 313 Ausführungsedikt des Licinius.                            | 11. Juli                                     | 200 20                                                               |
| 10. )    | 389 adventus des Theodosius I. in Rom.                        | 12. Juli                                     | Feier des natalis Caesaris (FAmit. FD). Vgl. Degrassi 481 f.         |
| 14. Juni |                                                               | 13. Juli                                     | 102 v. Chr. (?) Geburt Caesars.                                      |
| 15. Juni |                                                               | 14. Juli                                     | 218 Kooptation Elagabals in alle Priesterkollegien.                  |
| 16. Juni |                                                               | 15. Juli                                     | ludi Francici (bis 20. Juli: FPhiloc) für den Sieg Constantins I.    |
| 17. Juni | 362 Julians Edikt über die Lehrtätigkeit.                     | 15. juii                                     | 306/7 oder für den Frankensieg des Constans 342? (Vgl. Stern,        |
| 18. Juni | 002 / 4.111.10 24.111 4.10 24.111 4.101.111                   |                                              | Calendrier 82. Degrassi 483).                                        |
| 19. Juni |                                                               | 16. Juli                                     | 2. Tag der ludi Francici.                                            |
| 20. Juni |                                                               | 17. Juli                                     | 3. Tag der ludi Francici.                                            |
| 21. Juni | 70 Grundsteinlegung für den Jupitertempel auf dem Kapitol.    | 18. Juli                                     | dies Alliensis (FAmit).                                              |
| 22. Juni | 109 Übergabe der Thermen Trajans an das Publikum.             | 101 ) 111                                    | 64 Brand Roms (18./19.–27. Juli).                                    |
| 23. Juni | 79 Tod Vespasians.                                            |                                              | 69 Vitellius wird Augustus und pontifex maximus.                     |
| 24. Juni | 79 Regierungsantritt des Titus (dies imperii).                |                                              | 326 (oder 315?) adventus Constantins in Rom, deswegen ludi           |
| , ,      | 109 Beginn der Einbindung der Aqua Traiana in das stadt-      |                                              | votivi.                                                              |
|          | römische Wassersystem.                                        | 19. Juli                                     | 37 n. Chr. congiarium Caligulas.                                     |
| 25. Juni | 107 adventus Trajans in Rom (oder 26. Mai, vgl. FOst).        | 227,444                                      | 2. Tag der <i>ludi votivi</i> wegen des <i>adventus</i> Constantins. |
| 26. Juni | 4 n. Chr. Adoption des Germanicus durch Tiberius und Adoption | 20. Juli                                     | 44 v. Chr. ludi Victoriae Caesaris (bis 30. Juli).                   |
| 207,222  | des Tiberius und des Agrippa Postumus durch Augustus (oder    | 20. )                                        | 4. Tag der ludi Francici.                                            |
|          | 27. Juni?).                                                   | 21. Juli                                     | 44 v.Chr. 2. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                        |
|          | 221 Adoption und Caesarerhebung des Severus Alexander?        | <b>21.</b> , <b>411</b>                      | ca. 250 Geburt des Maximianus?                                       |
|          | 363 (26./27.) Tod Julians bei Maranga am Tigris.              |                                              | 315 (oder 326?) adventus Constantins in Rom, ludi votivi.            |
|          | (,, 100 ) minus 001 2.202 min 1.80101                         |                                              | 365 Erdbeben in Nordafrica.                                          |
|          |                                                               |                                              |                                                                      |

| 22. Juli               | 44 v. Chr. 3. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                      | 2. Tag der ludi votivi wegen des adventus Constantini.                                                 |
| 23. Juli               | 44 v. Chr. 4. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
| 24. Juli               | 44 v. Chr. 5. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
| 25. Juli               | 44 v. Chr. 6. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
|                        | 306 Tod Constantius I., dies imperii Constantins I., ludi votivi.                                      |
| 26. Juli               | 44 v. Chr. 7. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
|                        | 2. Tag der ludi votivi wegen des dies imperii Constantins I.                                           |
| 27. Juli               | 44 v. Chr. 8. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                         |
|                        | Feier (ob) victorias Sarmaticas (FPhiloc), vorconstantinisch?                                          |
| •                      | Vgl. Stern, Calendrier 81. Degrassi 488.                                                               |
| 28. Juli               | 44 v.Chr. 9. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                          |
| 1:                     | 388 Tod des Magnus Maximus (oder 28. Aug.?).                                                           |
| 29. Juli               | 44 v. Chr. 10. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                        |
| 30. Juli               | 44 v. Chr. 11. Tag der ludi Victoriae Caesaris.                                                        |
|                        | Feier (ob) victorias Marcomannas (FPhiloc), vorconstantinisch?                                         |
| 21 7                   | Vgl. Stern, Calendrier 81 und Degrassi 488.                                                            |
| 31. Juli               |                                                                                                        |
| 1. August              | 30 v. Chr. Einnahme Alexandrias durch Octavian, Tod des                                                |
| 1. 1146451             | Antonius.                                                                                              |
|                        | 12 v. Chr. Einweihung der ara Romae et Augusti in Lyon.                                                |
|                        | 10 v. Chr. Geburt des Claudius.                                                                        |
|                        | 2 v. Chr. Dedikation des Marstempels auf dem Forum Augusti.                                            |
|                        | Ludi Martiales (RGDA 22. Dio 60, 5, 3).                                                                |
|                        | 52 Beginn der Einbindung der Aqua Claudia und des Anio Novus                                           |
|                        | in das stadtrömische Wassersystem.                                                                     |
|                        | 126 Geburt des Pertinax.                                                                               |
|                        | 394 Kolossalstatue des Theodosius in Constantinopel errichtet.                                         |
| 2. August              | 49 v. Chr. Sieg Caesars in der Hispania Ulterior (FVall).                                              |
|                        | 47 v. Chr. Sieg Caesars über Pharnakes (FAmit).                                                        |
| 3. August              | 8 n. Chr. Sieg des Tiberius in Illyricum.                                                              |
|                        | 178 Aufbruch von Marc Aurel und Commodus zur expeditio                                                 |
|                        | Germanica II.                                                                                          |
| 4. August              |                                                                                                        |
| 5. August              |                                                                                                        |
| _                      |                                                                                                        |
| 6. August              |                                                                                                        |
| _                      | 117 Tod Trajans in Selinus? (Tagesdatum unsicher.)                                                     |
| 6. August              | 316 Geburt Constantins II.? (Tagesdatum unsicher.)                                                     |
| 6. August<br>7. August | 316 Geburt Constantins II.? (Tagesdatum unsicher.)<br>317 Geburt Constantius II., <i>ludi votivi</i> . |
| 6. August              | 316 Geburt Constantins II.? (Tagesdatum unsicher.)                                                     |

Kalender kaiserzeitlicher Daten

341

| 9. August    | 48 v. Chr. Schlacht bei Pharsalos (FAmit).<br>117 dies adoptionis Hadrians (fiktiv).<br>378 Tod des Valens bei Adrianopel. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. August   | 7 n. Chr. Dedikation der ara Cereris Matris et Opis Augustae. 353 Tod des Magnentius in Lyon.                              |
| 11. August   | 117 dies imperii Hadriani.<br>355 Erhebung des Silvanus in Köln?                                                           |
| 12. August   |                                                                                                                            |
| 13. August   | 29 v. Chr. Dreifacher Triumph des Octavian (bis 15. August).                                                               |
| 14. August   | 29 v. Chr. 2. Tag des dreifachen Triumphes Octavians.                                                                      |
| 15. August   | 29 v. Chr. 3. Tag des dreifachen Triumphes Octavians.<br>423 Tod des Honorius?                                             |
| 16. August   |                                                                                                                            |
| 17. August   |                                                                                                                            |
| 18. August   | 29 v. Chr. Divus-Iulius-Tempel dediziert.                                                                                  |
|              | 353 Selbstmord des Decentius in Sens.                                                                                      |
| 19. August   | 43 v. Chr. Octavian tritt seinen 1. Konsulat an. Lex curiata de adoptione.                                                 |
|              | 14 n. Chr. Tod des Augustus in Nola.                                                                                       |
|              | 232 Geburt des Probus.                                                                                                     |
| 20. August   | 2 n. Chr. Tod des L. Caesar in Massalia.                                                                                   |
| 21. August   |                                                                                                                            |
| 22. August   | 392 Erhebung des Eugenius zum Augustus.                                                                                    |
| 23. August   |                                                                                                                            |
| 24. August   | 79 Vesuvausbruch.                                                                                                          |
|              | 358 Erdbeben zerstört Nikomedeia und andere Städte.                                                                        |
|              | 367 Erhebung Gratians zum Augustus.                                                                                        |
| 25. August   | 383 Tod Gratians.                                                                                                          |
| 26. August   |                                                                                                                            |
| 27. August   |                                                                                                                            |
| 28. August   | 29 v. Chr. Dedikation der ara Victoriae in der Curia.                                                                      |
|              | 388 Tod des Magnus Maximus (oder 28. Juli?).                                                                               |
| 29. August   | 112 Tod und consecratio der Ulpia Marciana.                                                                                |
|              | Matidia erhält den Namen Augusta.                                                                                          |
| 30. August   | 37 n.Chr. dedicatio des templum Augusti.                                                                                   |
| 31. August   | 12 n. Chr. Geburt Caligulas in Antium.                                                                                     |
|              | 40 ovatio Caligulas in Rom.                                                                                                |
|              | 161 Geburt des Commodus und des T. Aurelius Fulvus Antoninus.                                                              |
| 1 Combonella | 22 or Cha Tunnitan Tanana Tananal dadiniant                                                                                |
| 1. September | 22 v. Chr. Iuppiter Tonans-Tempel dediziert.                                                                               |
| 2.6          | 301 Beginn der neuen Censusperiode Diocletians.                                                                            |
| 2. September | 31 v.Chr. Schlacht bei Actium.                                                                                             |

| 3. September                | 36 v. Chr. Schlacht bei Naulochus.<br>112 Beisetzung der Ulpia Marciana.            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. September                | 112 Deliberang der Orpha Mareiana.                                                  |
| 5. September                |                                                                                     |
| 6. September                | 394 Schlacht am Frigidus und Hinrichtung des Eugenius.                              |
| 7. September                | 15 n. Chr. Geburt des Vitellius? (oder 24. Sept.).                                  |
| •                           | 350 Tod des Silvanus in Köln?                                                       |
| 8. September                | 394 Selbstmord des Arbogastes.                                                      |
| 9. September                | 3 n. Chr. Verwundung des C. Caesar vor Artagira.                                    |
|                             | 214? Geburt Aurelians.                                                              |
|                             | 337 Constantin II., Constantius II. und Constans zu Augusti                         |
|                             | erhoben.                                                                            |
| <ol><li>September</li></ol> |                                                                                     |
| <ol><li>September</li></ol> |                                                                                     |
| 12. September               | 383 Leiche der Constantia, der Gattin Gratians, nach Constanti-<br>nopel überführt. |
| 13. September               | 16 n. Chr. Aufdeckung der Verschwörung des Libo.                                    |
|                             | 81 Tod des Titus, Akklamation Domitians als Imperator.                              |
| 14. September               | 23 n. Chr. Tod des Drusus minor.                                                    |
|                             | 81 Domitian erhält Augustus-Namen (dies imperii).                                   |
|                             | 208 Geburt des Diadumenianus? Vgl. 19. Sept., dazu S. 163.                          |
| 15. September               |                                                                                     |
| <ol><li>September</li></ol> | 307 Tod des Severus II. in der Nähe von Rom.                                        |
| 17. September               | 14 n. Chr. consecratio des Augustus (und offizielle Übernahme der                   |
|                             | Macht durch Tiberius), imperium für Germanicus.                                     |
| 18. September               | 53 (?) Geburt Trajans.                                                              |
|                             | 96 Ermordung Domitians, dies imperii Nervas.                                        |
|                             | 324 Sieg Constantins über Licinius bei Chrysopolis, später jährlich                 |
|                             | vom 18.–22. September (mit Ausnahme des 19. September) durch                        |
|                             | ludi triumphales gefeiert.                                                          |
| 19. September               | 335 Ernennung des Delmatius zum Caesar.<br>86 Geburt des Antoninus Pius.            |
| 19. September               | 208 Geburt des Diadumenianus? Vgl. oben zum 14. Sept.                               |
|                             | 324 Abdankung und Verbannung des Licinius.                                          |
| 20. September               | 2. Tag der ludi triumphales.                                                        |
| 21. September               | 37 n. Chr. Caligula wird <i>pater patriae</i> .                                     |
| 21. 50 pto                  | 3. Tag der ludi triumphales.                                                        |
| 22. September               | 36 v. Chr. Kapitulation des Lepidus.                                                |
| <b></b>                     | 11 n. Chr. <i>ara numinis Augusti</i> in Narbo Martius beschlossen.                 |
|                             | 4. Tag der ludi triumphales.                                                        |
| 23. September               | 63 v.Chr. Geburtstag des Augustus.                                                  |
| •                           | 25 v. Chr. Tempel des Neptun von Agrippa dediziert.                                 |
|                             |                                                                                     |

| 24. September | Zweiter Feiertag des natalis Augusti.                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               | 15 n. Chr. Geburt des Vitellius? (oder 7. Sept.).                          |
| 25. September | 233 Triumph des Severus Alexander über die Perser.                         |
| 26. September | 46 v. Chr. Weihung des Tempels der Venus Genetrix (FPraen. Dio 43, 22, 2). |
| 27. September | 315 profectio Constantins aus Rom.                                         |
| 28. September | 351 Sieg des Constantius II. bei Mursa über Magnentius.                    |
| 20. september | 365 Erhebung des Procopius zum Kaiser in Constantinopel.                   |
| 29. September | 505 Efficient des Frocopius 24th Ruiser in Constantinopei.                 |
| 30. September |                                                                            |
| 30. September |                                                                            |
| 1. Oktober    | 208 (?) Geburt des Severus Alexander.                                      |
| 2. Oktober    |                                                                            |
| 3. Oktober    | ludi Augustales scaenici 39. Okt. (von 19-23 n. Chr.) bzw. 511.            |
|               | Oktober (von 11 n. Chr19 n. Chr. und seit 23 n. Chr.). Vgl. W. D.          |
|               | Lebek, ZPE 75, 1988, 59 ff.                                                |
|               | 382 Gotenfoedus des Theodosius I.                                          |
| 4. Oktober    | 2. Tag der ludi Augustales.                                                |
| 5. Oktober    | 3. bzw. 1. Tag der ludi Augustales.                                        |
|               | ludi Alamannici (bis 10. Oktober FPhiloc), wegen Alamannensieg             |
|               | des Constantinus Junior 328? Vgl. Degrassi 517.                            |
| 6. Oktober    | 4. bzw. 2. Tag der ludi Augustales.                                        |
|               | 2. Tag der ludi Alamannici.                                                |
| 7. Oktober    | 15 v. Chr. (?) Geburt des Drusus minor.                                    |
|               | 5. bzw. 3. Tag der ludi Augustales.                                        |
|               | 3. Tag der ludi Alamannici.                                                |
| 8. Oktober    | 6. bzw. 4. Tag der ludi Augustales.                                        |
|               | 314 (316?) Sieg Constantins bei Cibalae.                                   |
|               | 4. Tag der ludi Alamannici.                                                |
| 9. Oktober    | 28 v. Chr. Dedikation des palatinischen Apollo-Tempels.                    |
|               | 7. bzw. 5. Tag der ludi Augustales.                                        |
|               | 5. Tag der ludi Alamannici.                                                |
| 10. Oktober   | 19 Tod des Germanicus in Daphne bei Antiochia.                             |
|               | 6. Tag der ludi Augustales.                                                |
|               | 6. Tag der ludi Alamannici.                                                |
| 11. Oktober   | 7. Tag der ludi Augustales.                                                |
| 12. Oktober   | 19 v. Chr. Rückkehr des Augustus aus dem Osten, ara Fortunae               |
|               | Reducis beschlossen.                                                       |
|               | 8. Tag der ludi Augustales (Circenses).                                    |
|               | 166 Triumph des L. Verus über die Parther, Commodus wird                   |
|               | Caesar.                                                                    |
| 12 01 1       | 386 Triumph Theodosius I. über die Goten (Greuthungen).                    |
| 13. Oktober   | 54 Tod des Claudius, dies imperii Neros.                                   |
|               |                                                                            |

|                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Oktober             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15. Oktober             | 70 v. Chr. Geburt Vergils (Martial 12, 67, 1a. Donat., Vita p. 1. Hieron. Chron.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Oktober             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. Oktober             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. Oktober             | 48 v. Chr. Octavian erhält die <i>toga virilis</i> (so FCum. – 19. Okt. nach FAntMin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | 17 n. Chr. Ianus-Tempel <i>ad theatrum Marcelli</i> restauriert.<br>31 n. Chr. Hinrichtung Seians.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 33 n. Chr. Tod der älteren Agrippina (Tac. ann. 6, 25, 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. Oktober             | ss in our rou der arteren rigrippina (radi anni e, 20, 0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. Oktober             | 127 ludi votivi decennales pro salute Augusti, 10-tägig (FOst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. Oktober             | 12, 1,11,1, 1,00,1, 1,000,1,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,000,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 22. Oktober             | 362 Brand des Apollon-Tempels in Daphne bei Antiochia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. Oktober             | 42 v. Chr. Schlacht bei Philippi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20, 01110001            | 12 n. Chr. Triumph des Tiberius ex Pannonis Dalmatisque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24. Oktober             | 31 n. Chr. Strabo, Sohn des Seianus, hingerichtet (FOst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 51 Geburt Domitians.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 69 2. Schlacht bei Bedriacum (24./25. Okt.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. Oktober             | ` ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26. Oktober             | ludi Victoriae Sullanae (bis 1. November: FArv).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | 31 n. Chr. Selbstmord der Livilla, der Gattin des Seianus (FOst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27. Oktober             | 2. Tag der ludi Victoriae Sullanae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | 113 Aufbruch Trajans in den Partherkrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28. Oktober             | 3. Tag der ludi Victoriae Sullanae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | 176 Erste imperatorische Akklamation des Commodus? (oder 27. Nov.?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 306 Erhebung des Maxentius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | 312 Sieg Constantins I. an der Milvischen Brücke. Tod des Maxentius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29. Oktober             | 4. Tag der ludi Victoriae Sullanae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | 312 Einzug Constantins in Rom, <i>ludi votivi</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30. Oktober             | 5. Tag der ludi Victoriae Sullanae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | 130 (?) Gründung von Antinoopolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 2. Tag der ludi votivi wegen des adventus Constantini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31. Oktober             | 6. Tag der ludi Victoriae Sullanae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. November             | <ul><li>82 v. Chr. Schlacht an der Porta Collina (Vell. Pat. 2, 27, 1).</li><li>7. Tag der <i>ludi Victoriae Sullanae</i>.</li><li>36 n. Chr. Brand Roms.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. November             | TO AN THE PARTY ACCOUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. November 4. November | 361 Tod Constantius II. in Mopsukrenai bei Tarsos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 5. November                  |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. November                  | 15 n. Chr. Geburt der Agrippina minor in Köln.                                                                                          |
|                              | 355 Erhebung Julians zum Caesar.                                                                                                        |
| 7. November                  | 0,                                                                                                                                      |
| 8. November                  | 30 n. Chr. Geburt Nervas.                                                                                                               |
|                              | 324 Erhebung des Constantius II. zum Caesar, ludi votivi.                                                                               |
|                              | 395 Beisetzung Theodosius' I. in Constantinopel.                                                                                        |
| 9. November                  | 2. Tag der ludi votivi wegen des natalis Caesaris des Constantius II.                                                                   |
| 10. November                 | 391 adventus Theodosius I. in Constantinopel.                                                                                           |
| 11. November                 | 109 Übergabe der Naumachia Traiani an das Publikum (FOst).<br>308 Erhebung des Licinius zum Augustus auf der Konferenz zu<br>Carnuntum. |
| 12. November                 |                                                                                                                                         |
| 13. November                 | 36 v.Chr. ovatio Octavians ex Sicilia. Agrippa erhält die corona rostrata.                                                              |
| 14. November                 |                                                                                                                                         |
| 15. November                 |                                                                                                                                         |
| 16. November                 | 42 v.Chr. Geburt des Tiberius.                                                                                                          |
| 17. November                 | 9 n. Chr. Geburt Vespasians.                                                                                                            |
|                              | 375 Tod Valentinians I.                                                                                                                 |
| 10 M 1                       | 379 Gotensieg Theodosius I. in Constantinopel gemeldet.                                                                                 |
| 18. November<br>19. November |                                                                                                                                         |
| 20. November                 | ca. 270 (oder 285?) Geburtstag des Maximinus Daia.                                                                                      |
| Zo. November                 | 284 Erhebung Diocletians zum Kaiser.                                                                                                    |
|                              | 303 Vicennalienfeier und gemeinsamer Triumph des Diocletian und des Maximian.                                                           |
| 21. November                 |                                                                                                                                         |
| 22. November                 | 375 Erhebung Valentinians II. zum Augustus.                                                                                             |
| 23. November                 |                                                                                                                                         |
| 24. November                 | 380 adventus Theodosius I. in Constantinopel.                                                                                           |
| 25. November                 | ludi Sarmatici (bis 1. Dez.: FPhiloc) für einen Sarmatensieg unter                                                                      |
|                              | Constantin I.? (vgl. Stern, Calendrier 82 und Degrassi 532).                                                                            |
| 26. November                 | 2. Tag der ludi Sarmatici.                                                                                                              |
| 27. November                 | 43 v. Chr. lex Titia de triumviratu.                                                                                                    |
|                              | 176 erste imperator. Akklamation des Commodus? (oder 28. Okt.?).                                                                        |
|                              | 3. Tag der ludi Sarmatici.                                                                                                              |
| 28. November                 | 67 (oder 66?) Freiheitsproklamation Neros für Griechenland in                                                                           |
| 20, 1,0,0,11001              | Korinth.                                                                                                                                |
|                              | 4. Tag der ludi Sarmatici.                                                                                                              |
| 29. November                 | 5. Tag der ludi Sarmatici.                                                                                                              |
|                              | <del>-</del>                                                                                                                            |

| 30. November                                                                                         | <ul><li>147 Geburt der Domitia Faustina, der Tochter Marc Aurels.</li><li>6. Tag der <i>ludi Sarmatici</i>.</li></ul>                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. Dezember                                                                                          | <ul><li>147 Faustina II. wird Augusta.</li><li>383 Beisetzung der Constantia, der Gemahlin Gratians, in Constantinopel.</li><li>7. Tag der <i>ludi Sarmatici</i>.</li></ul> |  |  |
| <ol> <li>Dezember</li> <li>Dezember</li> <li>Dezember</li> <li>Dezember</li> <li>Dezember</li> </ol> | 313 (?) Tod Diocletians.                                                                                                                                                    |  |  |
| <ul><li>7. Dezember</li><li>8. Dezember</li></ul>                                                    | 80 Dedikation des Jupiter-Tempels auf dem Kapitol.                                                                                                                          |  |  |
| 9. Dezember                                                                                          | 384 Geburt des Honorius.                                                                                                                                                    |  |  |
| 10. Dezember                                                                                         | 20 n. Chr. Senatus consultum zum Abschluss des Prozesses gegen Cn. Piso.                                                                                                    |  |  |
| <ol> <li>Dezember</li> </ol>                                                                         | 361 Einzug Julians in Constantinopel.                                                                                                                                       |  |  |
| 12. Dezember                                                                                         | ludi Lancionici (bis 18. Dezember: [FPhiloc]) wegen eines Sieges<br>Constantins I. über den germ. Stamm der Lanciones (vgl. Paneg.<br>IV [X] 18, 1. Dazu Degrassi 537).     |  |  |
| 13. Dezember                                                                                         | 2. Tag der ludi Lancionici.                                                                                                                                                 |  |  |
| 14. Dezember                                                                                         | 3. Tag der ludi Lancionici.                                                                                                                                                 |  |  |
| 15. Dezember                                                                                         | 19 v.Chr. ara Fortunae Reducis geweiht.                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                      | 37 n. Chr. Geburt Neros.                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | 130 Geburt des L. Verus.                                                                                                                                                    |  |  |
| 16. Dezember                                                                                         | 4. Tag der ludi Lancionici.                                                                                                                                                 |  |  |
| 17. Dezember                                                                                         | 5. Tag der ludi Lancionici.                                                                                                                                                 |  |  |
| 18. Dezember                                                                                         | 6. Tag der ludi Lancionici.                                                                                                                                                 |  |  |
| 19. Dezember                                                                                         | 69 Brand des Kapitols in Rom.                                                                                                                                               |  |  |
| 20. Dezember                                                                                         | 69 Einnahme Roms durch die Flavianer.                                                                                                                                       |  |  |
| 21 December (0                                                                                       | Ermordung des Vitellius (oder 21. Dez.).                                                                                                                                    |  |  |
| <ul><li>21. Dezember 69</li><li>22. Dezember</li></ul>                                               | Anerkennung Vespasians durch den Senat (oder 22. Dez.).<br>ca. 245 Geburt Diocletians.                                                                                      |  |  |
| 23. Dezember                                                                                         | 176 Triumph des Marc Aurel (und des Commodus?) über die                                                                                                                     |  |  |
| 23. Dezember                                                                                         | Germanen.                                                                                                                                                                   |  |  |
| 24. Dezember                                                                                         | 3 v. Chr. Geburt Galbas.                                                                                                                                                    |  |  |
| 25. Dezember                                                                                         | natalis (solis) invicti (FPhiloc).                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                      | 274 dedicatio des templum Solis Aurelians?                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                      | 333 Constans zum Caesar erhoben.                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                      | 350 Abdankung des Vetranio.                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                      | 390 Wiederaufnahme des Theodosius I. in die Kirchengemein-                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                      | schaft.                                                                                                                                                                     |  |  |

| 26. Dezember |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 27. Dezember |                                                           |
| 28. Dezember | 217 Kooptation des Macrinus in alle Priesterkollegien.    |
|              | 376 Leiche Valentinians I. nach Constantinopel überführt. |
| 29. Dezember | ·                                                         |
| 30. Dezember | 39 (?) Geburt des Titus.                                  |
| 31. Dezember | 192 Tod des Commodus.                                     |

# Stammtafeln

### Das iulisch-claudische Haus



### Die Flavier

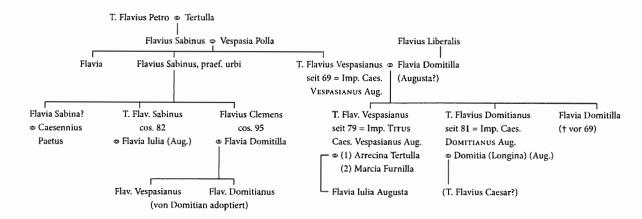

## Die Adoptivkaiser

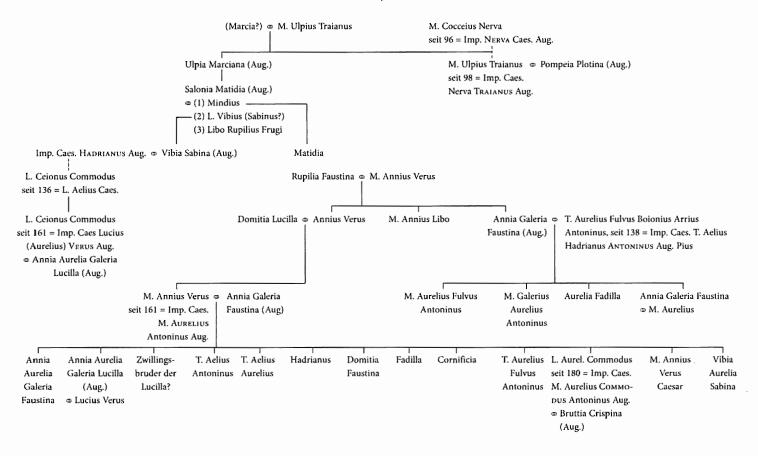

## Das Haus der Severer

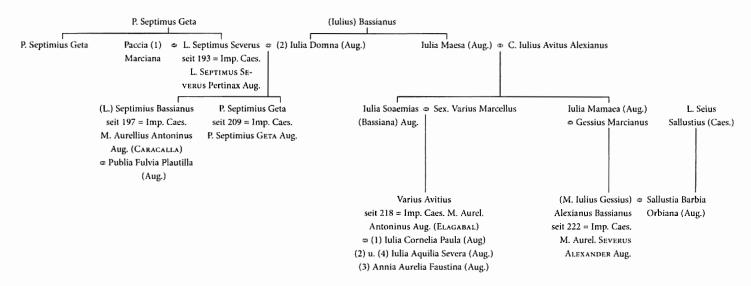

## Die Tetrarchen und das Haus Constantins I.

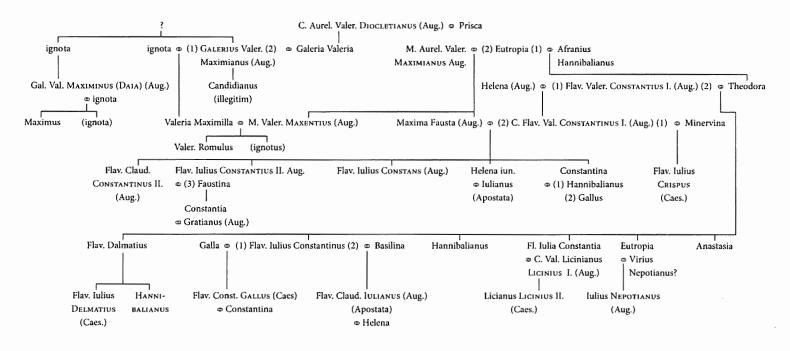

## Das Haus Valentinians I.

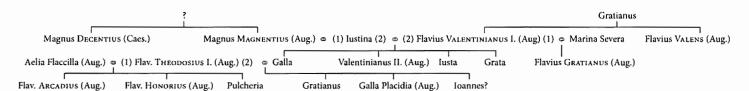

### Indices

#### Eigennamen

Nicht aufgenommen sind die in der Einleitung genannten Quellenautoren. - Consecrationsnamen sind nur aufgeführt, wenn ihre Zuordnung Schwierigkeiten bereiten kann.

M. Agrippa 54, 55, 57, 65, 64, 65 ff, 68, 342, 345.

Ablabius, praef, praet, 299

| Tionadias, praesi praesi 255                       | 8-11-                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Achilleus, parens Zenobiae 232. 233                | 350                                              |
| Achilleus s. Aurelius Achilleus                    | Agrippa Postumus 19, 56, 64, 68, 338, 350        |
| Aelia Eudocia s. Eudocia                           | Agrippina d. Ä. 63. 64. 78. 80. 81. 88. 344      |
| Aelia Flaccilla s. Flaccilla                       | Agrippina d. J. 21 Anm. 98. 46 Anm. 259. 47.     |
| Aelia Paetina 83. 85. 350                          | 83. 86 f. 89. 345. 350                           |
| Aelia Plautia Silvana 126                          | Albia Domnica s. Domnica                         |
| Aelia Pulcheria s. Pulcheria                       | Alexander von Alexandria 288                     |
| Aelianus, Bagaudenführer 266                       | Alexander von Emesa 141                          |
| L. Aelianus s. Laelianus                           | Alexandria 139                                   |
| T. Aelius Antoninus 133, 352                       | Alfidia 60                                       |
| L. Aelius Aurelius Commodus s. Commodus            | Allectus 255. 267. 268                           |
| und L. Verus                                       | Amandus, Bagaudenführer 255. 265 f.              |
| M. Aelius Aurelius Verus s. Marc Aurel             | Ambrosius 321. 325                               |
| T. Aelius Aurelius 133. 352                        | Anastasia, Tochter Constantius I. 270. 294. 354  |
| L. Aelius Caesar 20, 123, 124, 126, 132, 135,      | Anastasia, Tochter des Valens 317                |
| 352                                                | Anastasius I. 23 Anm. 116. 35 Anm. 183           |
| P. Aelius Hadrianus s. Hadrianus                   | Andragathius 319                                 |
| P. Aelius Hadrianus Afer 122                       | Andreas, Apostel 301. 333                        |
| T. Aelius Hadrianus Antoninus s. Antoninus         | Annia Aurelia Galeria Faustina 133. 352          |
| Pius                                               | Annia Cornificia Faustina 133, 151, 352          |
| L. Aelius Plautius Lamia Aelianus 112              | Annia Faustina, 3. Frau des Elagabal 166. 167 f. |
| L. Aelius Seianus s. Seianus                       | 353                                              |
| Aemilia Clara 147                                  | Annia Galeria Faustina s. Faustina               |
| Aemilia Lepida, Verlobte des C. Caesar 68          | Annia Galeria Lucilla 48. 133. 135 f. 138. 343.  |
| Aemilia Lepida, Verlobte des Claudius 83           | 352                                              |
| Aemilia Lepida, Frau des Drusus Iulius Caesar      | M. Annius Florianus s. Florianus                 |
| 74                                                 | Annius Fuscus 153                                |
| Aemilia Lepida, Frau Galbas 94                     | M. Annius Libo 352                               |
| Aemilianus s. Laelianus                            | M. Annius Verus (cos. III 126) 130. 352          |
| M. Aemilius Aemilianus 203 f.                      | M. Annius Verus, Vater Marc Aurels 130. 352      |
| M. Aemilius Lepidus, IIIvir 22. 54. 342            | M. Annius Verus, s. Marc Aurel                   |
| M. Aemilius Lepidus, Mann der Iulia Drusilla<br>80 | M. Annius Verus, Sohn Marc Aurels 20. 134. 352   |
| Aetius 151                                         | Antiochus, Usurpator unter Aurelian 232 f.       |
| Aetrius Severus 151                                | L. Antistius Burrus 134                          |
| Afinia Gemina Baebiana 200. 201                    | Antonia maior 350                                |
| Afranius Burrus 89                                 | Antonia minor 47. 62 f. 73. 79 f. 82. 332. 336.  |
| Afranius Hannibalianus, praef. praet. 48           | 350                                              |
| Anm. 273. 264. 354                                 | Antonia, Tochter des Claudius 84 f. 350          |
| Agnes, Heilige 304                                 | Antonia Caenis 102                               |
|                                                    |                                                  |

Eigennamen 357

Antoninus Pius 1. 4. 14 Anm. 64. 20, 28 Anm. 144, 40, 123 f. 128 ff. 131, 135, 137, 333, 339, 342, 352 L. Antonius, Bruder d. Trimvirn 54 M. Antonius, Triumvir 54. 62. 331. 350 M. Antonius Antyllus 64 M. Antonius Gordianus s. Gordianus L. Antonius Saturninus, Empörer unter Domitian 109, 113, 330 Anullinus, Freilasser Diocletians 257 Aper 252 Aquilia Severa s. Iulia Aquilia Severa Arbogast 321, 325, 328 f. 342 Arcadius 49. 324. 326. 331. 336. 355 Ariobarzanes von Armenien 67 Arius 288 Armentarius 272 Arrecina Tertulla, Frau d. Titus 106, 107, 351 Arria Fadilla 128 Arrius Antoninus s. Antoninus Pius Arruntia Camilla 87 L. Arruntius (cos. 6 n.Chr.) 87 L. Arruntius Camillus Scribonianus 87 Arsakes III. von Armenien 298, 300 Artavasdes von Armenien 67 Artemisia, Frau des Procopius? 318 Asellia, Frau? d. Clodius Albinus 155 Asellius Aemilianus 155 M. Asinius Sabinianus 189 Athanarich 323, 330 f. Athanasius 288. 300 f. 309 f. Atia 53. 350 M. Atius Balbus 350 Attalus, Markomannenkönig 210 Augustus s. auch Octavian 4. 6. 13. 14 Anm. 69. 19. 21. 22. 23. 26 f. 28. 32. 38 f. 43. 44 f. 45. 47. 53-79 passim. 330. 331. 332. 333. 334 335. 341, 342, 343, 350, Aurelia Fadilla 129, 352 Aurelia Lucilla 138 Aurelia Messalina 154 Aurelia Paulina 248 Aurelianus 25, 30, 35, 36 Anm, 189, 225 ff. 228 ff. 247. 257. 260, 268. 270, 332 Aurelius Achilleus 255, 257, 261, 266 L. Aurelius Agaclytus 134 M. Aurelius Antoninus s. Marc Aurel M. Aurelius (Severus) Antoninus s. Caracalla M. Aurelius Antoninus s. Elagabal Aurelius Caesar s. Marc Aurel C. Bruttius Praesens (cos. II 180) 144

M. Aurelius Carinus s. Carinus M. Aurelius Carus s. Carus M. Aurelius Claudius s. Claudius II. M. Aurelius Claudius Quintillus s. Quintillus L. Aurelius Commodus s. Commodus Aurelius Fulvus (cos. 89) 128 M. Aurelius Fulvus Antoninus 129, 352 T. Aurelius Fulvus Antoninus 133, 341. T. Aurelius Fulvus Boionius (Arrius) Antoninus s. Antoninus Pius M. Aurelius Iulianus s. Iulianus M. Aurelius Marius s. Marius M. Aurelius Nigrinianus s. Nigrinianus M. Aurelius Numerius Numerianus s. Numerianus M. Aurelius Probus s. Probus M. Aurelius Severus Alexander s. Severus Alexander Aurelius Tacitus s. Tacitus Aurelius Theodotus 219 C. Aurelius Valerius Diocletianus s. Diocletia-M. Aurelius Valerius Maximianus s. Maximia-C. Aurelius Valerius Valens s. Valens L. Aurelius Verus s. L. Verus Aureolus 209, 214, 220 Avidia, erste Frau d. L. Aelius Caesar 126 Avidia Plautia 126, 135 Avidius Cassius 18 Anm. 85. 132. 138 f. (Avidius) Heliodorus 139 C. Avidius Heliodorus 138 f. (Avidius) Maecianus 139 Avita Mamaea s. Iulia Mamaea Avitus Alexianus s. C. Iulius Avitus Alexianus Balbinus 23, 183, 185 Ballista 216, 218, 230 Basilina, Mutter Julians 309. 354 Bassianus, Schwager Constantins 294 Bassianus Alexianus s. Severus Alexander Bath-Zabbai s. Zenobia Boionius s. Antonius Pius Bonitus 307 Bonosus 245 f. Britannicus 47, 84, 86, 332, 350 Bruttia Crispina, Frau d. Commodus 140. 142.

144. 352

L. Verus

Charito 312

Chlorus 269

Cicero 23, 53, 330

Ceionius Postumus 154

L. Bruttius Quintius Crispinus (cos. 187) 144 Bulla Felix 150 Caecilia Attica 65 f. Caecilia Paulina 177, 178 Caelius Calvinus 185 D. Caelius Calvinus Balbinus s. Balbinus Caepias, apokrypher Name Octavians 53 Caesar 53. 53. 61. 62. 94. 332. 350. C. Caesar, Aug. fil. 19. 55. 58. 64. 67 f. 331. 332. 333, 342, 350 L. Caesar, Aug. fil. 19. 55. 58. 64. 67 f. 341. 350 Caesennius Paetus 89, 351 Caligula 19. 28. 35. 45. 47. 62. 74. 75. 77. 78 ff. 81. 82. 96. 331. 334. 335. 337. 342. 350. Calocaerus 256, 288, 295 Calpurnia, Frau d. Usurpators Titus 179 Cn. Calpurnius Piso (cos. 7 v.Chr.) s. Cn. Piso L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus s. L. Piso Camisoleus 221 Candidianus 274, 275, 277, 354 Capellianus 188. 182 Caracalla 13, 14, 19, 22, 26, 35, 41, 44, 49, 133 f. 146, 150, 151, 152, 156 ff, 160, 161, 162, 171, 179, 185, 332, 334, 335, 353 Caratacus 82 Carausius 41 Anm. 228, 262, 267 f. Carinus 13, 30, 33, 50, 248, 249, 250 f. 252, 253, 257, 266 Carosa, Tochter d. Valens 317 Carus 30, 248 f. 250, 252, 253, 262 M. Cassianus Latinius Postumus s. Postumus L. Cassius Longinus 80 Catilius Severus s. Marc Aurel Ceionia Fabia 127, 131, 136 Ceionia Plautia 127, 136

Claudia Octavia 84 Claudius I. 4 Anm. 16. 19. 24. 26. 28. 32. 35. 45. 47. 60. 61. 62. 88. 79. 81. 82 ff. 86. 88. 90. 94. 102. 330. 331. 333. 340. 343. 350 Claudius II. "Gothicus" 25, 33, 209, 220, 222 f. 224, 225, 242, 244, 269, 336 Ti. Claudius Nero (pr. 42 v.Chr.) 60. 61. 70. Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus s. Nero Nero Claudius Drusus s. Drusus d. Ä. Nero Claudius Drusus Germanicus s. Germanicus Ti. Claudius Drusus s. Claudius I. Claudius Drusus, Sohn Claudius I. 83 Claudius Firmus 229 Claudius Gallus s. Constantius Gallus Ti. Claudius Germanicus s. Britannicus C. Claudius Marcellus (cos. 50 v.Chr.) 63 M. Claudius Marcellus, Neffe d. Augustus 63. Ti. Claudius Marinus Pacatianus s. Pacatianus Ti. Claudius Nero Caesar s. Nero Ti. Claudius Nero Germanicus s. Claudius I. Ti. Claudius Pompeianus, zweiter Mann Lucil-Claudius Pompeianus, Sohn Lucillas 138 Claudius Pompeianus Quintianus 138 Cn. Claudius Severus (cos. II 173) 133, 167 Ti. Claudius Severus Proculus (cos. 200) 167 M. Claudius Tacitus s. Tacitus Cleander 141 Clodia, erste Frau d. Augustus 58 Clodius Albinus 23, 29, 149, 150, 154 f. 333 Ceionius Commodus (cos. 106) 126 L. Clodius Macer 93 L. Ceionius Commodus s. L. Aelius Caesar und Clodius Maximus 183 M. Clodius Pupienus Maximus s. Pupienus T. Clodius Pupienus Pulcher Maximus 183 Celsus, Usurpator unter Gallienus 221 Cocceia 114 Censorinus, Usurpator unter Claudius II. 223 M. Cocceius Nerva, Vater d. Kaisers 114 M. Cocceius Nerva s. Nerva Colobius, Beiname? Valerians 205 Commodus 13, 19, 20, 21, 28, 35, 40, 45, 46, Claudia, Tochter der Urgulanilla 83 132. 133. 138. 140 ff. 144. 145. 151. 153. 154. Claudia, Tochter Claudius II. 222 331. 336. 339. 340. 341. 344. 345. 346. 347. Claudia, Schwester des Probus 245 Claudia Augusta 47. 89. 91. 92. 331. 350 Constans 22, 34, 43, 256, 288, 290, 296, 298 f. Claudia Ammiana Dryantilla 215 307. 339. 342. 346, 354

Claudia Livia Iulia s. Livilla

Claudia Marcella 65, 66

Constantia, Schwester Constantinus I. 270. Fl. Dalmatius, Vater Constantius I. 269 282, 283 f. 304, 354 Fl. Dalmatius, Sohn Constantius I. 270. 354 Constantia, Tochter Constantius II. 290, 302. Fl. Dalmatius (cos. 333) 294. 295 319 f. 334. 342. 346. 354 Daza 276 Constantia s. Constantina Decebalus 215 Constantina, Schwester Claudius II. 222 Decentius 305 f. 341, 355 Decius 13 Anm. 19 Anm. 29 f. 33. 46. 192. Constantina, Tochter Constantinus I. 49, 295. 303. 304 f. 307. 310. 334. 354 195 ff. 199. 205, 222 C. Decius Valerinus = Decius 196 Constantinus I. 6, 7, 13, 22, 31 f. 33 Anm. 175. 34. 37 f. 42 Am. 229 und 230, 43, 44, 48, 49. Delmatius 256. 288. 294 f. 342. 354 255 f. 263, 264, 269, 270, 272, 273, 279, 281, Desiderius 305 282. 284. 285. 286-291. 292 f. 294. 304. 306. Diadumenianus 163 f. 342 332. 333. 336. 339. 340. 342. 343. 344. 346. Diadumenus 163 354 Didia, Tochter d. Didius Iulianus (?) 147 Constantinus II. 22, 34, 38 m. Anm. 201, 42, Didia Clara, Tochter d. Didius Iulianus 148 256. 290. 300. 302. 296 f. 298. 300. 333. 335. Didius Iulianus 28, 48, 147 f. 332, 335, 337 342. 343. 354 L. Didius Marinus 133 Constantinus Licinianus Licinius s. Licinius Didius Proculus 147 Iunior Constantius I. 31. 33. 34. 38 Anm. 200. 42. 48. 222, 255, 262, 264, 268, 269 ff, 272, 273, 286, 287, 294, 333, 334, 336, 340, 354 Constantius II. 20. 22. 31. 34. 42 f. m. Anm. 236 und 237, 44, 49, 256, 287, 290, 291, 292, 296, 298. 300 ff. 303. 304. 305. 307. 309. 310. 312. 319. 320. 331. 335. 336. 337. 340. 342. 343. 344, 345, 354 Constantius Gallus 20. 300. 301. 303 f. 334. 354 Cornelia Chrysogone 212 Cornelia (Livia?) Orestina 79 Cornelia Paula s. Iulia Cornelia Paula Cornelia Salonina s. Salonina Cornelia Supera 203 f. Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus 78 Faustus Cornelius Sulla Felix 85 Cornelius Tacitus s. Tacitus Cornificia, Tochter Marc Aurels 133, 151 Cornificia Faustina s. Annia Cornificia Faustina Crinitus 116 Crispina s. Bruttia Crispina Crispina Moecia Cornelia s. Laberia Crispus, Bruder Claudius II. 222 Crispus, Sohn Constantinus I. 38 Anm. 201. 42. 256. 287 f. 290. 292. 293 f. 296. 333, 354 Cyria, Schwester d. Firmus 315 Cyriades, Sohn d. Mareades 208

M. Didius Severus Iulianus s. Didius Iulianus Dioclea, Mutter Diocletians 257 Diocles 257 Diocletianus 10. 12 f. m. Anm. 58 f. 14, 20, 21 Anm. 99, 22, 33 f. 36, 41 m. Anm. 228, 43 m. Anm. 229. 44. 48. 244. 250, 255, 257 ff. 262 f. 267. 272. 275. 334. 336. 345. 346. 354 Diogenes, Usurpator unter Eugenius 329 Dius, Bruder d. Firmus 315 Diva Iulia (Augusta) 108 Diva Iulia Augusta (= Maesa) 169 Diva Iulia (Pia, Domna oder Augusta) (= Iulia Domna) 153 Divi fratres 132, 136 Divus Alexander 172 Divus Antoninus 128 269, 301 Domitia Lepida 84, 88 Domitia Lucilla 131, 352 Daca 276 Daia 276 Dalmatius, Vater d. Probus 244

Divus Antoninus Magnus (= Caracalla) 157 Divus M. Antoninus Pius (= Marc Aurel) 132 Divus Caesar q(ondam) Gallienus 213 Divus Constantius (= Constantius I, bzw. II.) Divus Maximianus senior 263 Divus Maximianus (= Galerius) 273 Domitia Faustina 133, 346, 352 Domitia Longina 88, 111, 112, 332, 351 Domitia Paulina, Mutter Hadrians 122 Domitia Paulina, Schwester Hadrians 124 Domitianus Aug. 20. 22. 29. 35. 39 Anm. 212 f. 48. 102. 107. 109 ff. 112. 342. 351 Domitianus, Unterfeldherr d. Aureolus 216

Felicissimus 229

Firmus, Usurpator unter Aurelianus 229

Firmus, Usurpator unter Valentinianus I. 315.

Flavius Victor, Sohn d. Magnus Maximus 328 f.

M. Flavius Vitellius Seleucus (cos. 221) 169

Fulvia Pia, Mutter d. Septimius Severus 149

Publia Fulvia Plautilla s. Plautilla

Florianus 241, 243

Domitianus, Usurpator unter Aurelian 218

Domitilla die Ä. 48. 102. 103 f. 105. 109. 351

Faustina II. 14 Anm. 64. 48. 49. 129. 131. 132.

Faustus Cornelius Sulla Felix s. unter Cornelius

133, 135, 137 f. 140, 334, 346, 352

Faustina, Frau Constantius II. 302. 354

Faustinus, Usurpator unter Tetricus 240

Domitianus s. Flavius Domitianus

Domitilla die J. 48. 102. 107. 351 Flaccilla 49, 323, 324, 326, 327, 355 Cn. Domitius Ahenobarbus (cos. 32) 86. 88. Flavia, Schwester Vespasians 102. 351 350 Flavia Domitilla s. Domitilla L. Domitius Ahenobarbus s. Nero Flavia Iulia s. Iulia L. Domitius Alexander 255. 281 Flavia Iulia Helena s. Helena L. Domitius Aurelianus s. Aurelianus Flavia Maxima Fausta s. Fausta Cn. Domitius Corbulo 112 Flavia Sabina 351 Domitius Domitianus 255, 257, 260 f. Domnica, Frau d. Valens 49. 317 Flavia Titiana 145, 146 Flavius (als Gentilname) 19. 223 Drusilla s. Iulia Drusilla L. Flavius Aper s. Aper Drusus der Ä. 35. 56. 60. 61 ff. 70. 73. 82. 90. T. Flavius Caesar 112. 351 Flavius Claudius Iulianus s. Iulianus Aug. Drusus der J. 19. 71. 72. 75 f. 77. 334. 337. 342. 343, 350 ("Apostata") Flavius Clemens (cos. 95) 109. 351 Dryantilla s. Sulpicia Dryantilla Flavius Dalmatius s. Dalmatius Flavius Domitianus, Adoptivsohn Domitians Egnatia Mariniana s. Mariniana Egnatius Victor Marinianus 207 Flavius Eugenius s. Eugenius Elagabal 19, 23, 48, 152, 153, 157, 162, 165-Flavius Gratianus s. Gratianus 170, 171, 182, 183, 334, 336, 339, 353 Flavius Hannibalianus s. Hannibalianus Equitius 244 Flavius Claudius (bzw. Iulius) Constantinus Esuvius Tetricus s. Tetricus s. Contantinus II. Etruscilla s. Herennia Etruscilla Flavius Iulius Constans s. Constans Eudocia, Frau Theodosius II. 57 Flavius Iulius Constantius s. Constantius II. Eudoxia, Frau des Arcadius 49, 326 Flavius Iulius Crispus s. Crispus Eudoxia, Tochter Theodosius II. 49 Flavius Iulius Delmatius s. Delmatius Eugenius, Usurpator unter Diocletian 255. Flavius Liberalis, Vater der Flavia Domitilla Eugenius, Usurpator unter Theodosius I. 321. 103.351 325, 329, 341, 342 Flavius Nepotianus s. Nepotianus T. Flavius Petro, Großvater Vespasians 351 Eusebia 49. 302 Flavius Sabinus, Vater Vespasians 101. 351 Eutropia, Frau des Maximianus 48. 264. 279. Flavius Sabinus, praef. urbi 102. 351 292, 354 T. Flavius Sabinus (cos. 82) 107. 351 Eutropia, Tochter Constantius I. 270. 306. 354 Flavius Theodosius s. Theodosius Flavius Valentinianus s. Valentinianus I. Fabia s. Ceionia Fabia C. Flavius Valerius Constantinus s. Constanti-Fabia Orestilla 180. 182 nus I. Paullus Fabius Maximus 56 Flavius Valerius Constantius s. Constantius I. Fadilla 133, 151, 352 Fausta 49, 263, 265, 287, 290, 292 f. 297, 298. Flavius Vespasianus, Adoptivsohn Domitians 300, 304, 354 111.351 T. Flavius Vespasianus s. Vespasianus und Titus Faustina I. 128 f. 130, 352

Fulvius Macrianus s. Macrianus C. Fulvius Plautianus s. Plautianus Fulvus s. Aurelius Fulvus und Antonius Pius Fundania Plautia Silvana 126 Furia Sabinia Tranquillina s. Tranquillina M. Furius Camillus (cos. 8 n.Chr.) 87 C. Furius Sabininius Aquila Timesitheus, praef. praet. Gordian III. 187. 189 Furius Scribonianus, Vater d. Furius Camillus

Galates s. Valentinianus Galates Galba 20, 28, 38, 44, 93, 94 f, 330, 331, 338, 346 Annia Galeria Faustina s. Faustina Galeria Fundana 47, 100, 337 Galeria Valeria 49, 259, 260, 272, 274, 275, 354 Galerius 13. 22. 24. 31. 34. 37. 38. 42. 44. 48. 49. 255, 257, 258, 259, 260, 272 ff, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 286, 287, 333, 335, 336, 354 M. Galerius Aurelius Antoninus 129, 352 C. Galerius Valerius Maximianus s. Maximia-Galerius Valerius Maximinus s. Maximinus Daia Galla, Mutter d. Bonosus 245 Galla, Frau d. Iulius Constantius 303, 354 Galla, Tochter Valentinian I. 49, 326, 355 Galla Placidia 49. 326. 355 Galliena, Cousine d. Gallienus 210 Galliena, Mörderin d. Celsus 221 Gallienus, Großvater d. Gallienus 209 Gallienus Aug. 21 Anm. 101. 30. 33. 33 Anm. 174. 35. 36 Anm. 189. 41 m. Anm. 228. 44. 49. 199. 205. 206. 209-221. 222, 228, 230, 234, 278, 334 Gallus s. Constantius Gallus L. Gellius Maximus, Vater und Sohn 170 Ti, Gemellus 76, 77, 79, 350 Georgios, Bischof Alexandrias 301. 309 Germanicus 19. 35. 61. 62. 73 ff. 78. 80. 81. 86. 337, 338, 342, 343, 350 Germanicus Iulius Caesar (Gemellus) 76, 350 Gessius Marcianus 171. I74. 353 Geta 22 f. 46 Anm. 257. 151. 152. 156. 160 f. 333, 353 Gildo, Bruder d. Firmus 315 Gordianus I. 180 f. 182. 187. 205 Gordianus II. 180, 182, 205 Gordianus III. 25 Anm. 127. 33. 38. 180. 183. 185, 187 f. 189, 190, 194, 221, 331

Grata, Tochter Valentinian I. 314. 322. 355 Gratianus der Ä. 313. 316. 355 Gratianus Aug. 23. 31. 34. 38. 49. 313. 314. 319 f. 321, 322, 323, 325, 326, 327, 335, 341. 342. 346. 354. 355 Gratianus, Sohn Theodosius I. 326. 354. 355 Hababa, Mutter d. Maximinus Thrax 176 Hadrianus Aug. 4 Anm. 16. 9. 15 Anm. 69. 20 m. Anm. 92, 21, 23, 26, 35, 36 Anm. 188, 39 m. Anm. 215, 40 Anm. 217, 44, 117, 118 120. 121. 122-127. 128. 129. 130. 132. 135. 137. 141, 145 150, 153, 157, 331, 333, 339, 341, Hadrianus, Sohn Marc Aurels 133. 352 Hairanes 230 Hannibalianus, Sohn Constantius I. 270. 354 Hannibalianus, Sohn d. Dalmatius 49, 288. 295, 304, 354 Q. Haterius (cos. 5 v.Chr.) 66 Helena, Mutter Constantinus I. 48, 49, 270. 286. 291 f. 354 Helena, Tochter Constantinus I. 290. 292. 293. 309 f. 354 Heliogabalus s. Elagabal P. Helvius Pertinax s. Pertinax Helvius Successus 145 Herennia Etruscilla 196, 197, 198 Herennia Sallustia Orbiana s. Sallustia Orbiana Herennianus, angebl. Sohn des Odaenathus 230 Herennianus, Sohn d. Proculus 246 Q. Herennius Etruscus Decius 29. 196. 197. 198 Herennius Sallustius s. L. Seius Sallustius Herodes, Sohn d. Odaenathus s. Septimius Herodianus Herodes der Gr. 56 Herodianus, Sohn d. Odaenathus s. Septimius Herodianus Honorius, Großvater Theodosius I. 323 Honorius, Bruder Theodosius I. 326 Honorius Aug. 44. 49. 325. 326. 331. 341. 346.

Hostilia Crispina Moecia Cornelia s. Laberia Hostilianus 196. 198 f. 200 Hostilianus Perpenna. s. Hostilianus Hunila, Frau d. Bonosus 246

Ingenuus 214, 215, 220 Ioannes 326. 355

Iotapianus 194 Iovianus 22. 49. 310. 312. 313. 316. 318. 333. Iulia, Schwester Caesars 53, 350 Iulia, Tochter d. Augustus 58, 63 f. 65, 66, 68. 70.72 Iulia, Tochter d. jüngeren Drusus 74, 76, 350 Iulia, Tochter d. Titus 48. 106. 107. 351 (Vipsania) Iulia 64. 350 Iulia Agrippina s. Agrippina d. J. Iulia Aquilia Severa 166. 167. 353 Iulia Augusta s. Livia Drusilla Iulia Constantia, Mutter Constantius I. 269 Fl. Iulia Constantia s. Constantia Iulia Cornelia Paula 166. 353 Iulia Cornelia Salonina s. Salonina Iulia Domna 151. 151 f. 156. 160. 168. 202. 335. 353 Iulia Drusilla, Tochter d. Germanicus 45. 47. 75, 79, 80, 338, 350 Iulia Drusilla, Tochter d. Caligula 79 Iulia Fadilla, Halbschwester d. Antoninus Pius Iulia Fadilla, Verlobte d. Maximus Caesar 178 Iulia Livilla, Tochter d. Germanicus 75. 81. Iulia Maesa 6 Anm. 25, 48, 152, 165, 168 f. 174. 336, 353 Iulia Mamaea 48, 168, 173, 174, 353 Iulia Paulina 124 Iulia Soaemias Bassiana 48. 167. 168. 174. 353 Iulianus, Usurpator unter Carinus 250, 253 Iulianus, Usurpator unter Maximian 262. 266 Iulianus Aug. ("Apostata") 20. 43. 49. 301. 309 ff, 312, 316, 318, 338, 345, 346, 354 Iulius Antonius Seleucus, Vater? d. Usurpators Seleucus 169 L. Iulius Aurelius Septimius Vaballathus Athenodorus s. Vaballathus L. Iulius Aurelius Sulpicius Severus Uranius Antoninus s. Uranius Antoninus C. Iulius Avitus Alexianus 165, 168, 174, 353 M. Iulius Atticus Vestinus (cos. 65) 92 Iulius Bassianus 152, 168, 353 C. Iulius Caesar, Vater d. Diktators 350 C. Iulius Caesar, dict. perp., s. Caesar C. (Iulius) Caesar s. Augustus C. Iulius Caesar, Aug. fil., s. C. Caesar

L. Iulius Caesar, Aug. fil., s. L. Caesar

C. (Iulius) Caesar Germanicus s. Caligula

C. (Iulius) Caesar, Sohn des Germanicus 75. Drusus Iulius Caesar, Sohn des Germanicus 74. Nero Iulius Caesar, Sohn des Germanicus 74. 337, 350 Ti. Iulius Caesar, Sohn des Germanicus 74. 350 Ti. Iulius Caesar Nero s. Ti. Gemellus Iulius Constantius s. Constantius I. Fl. Iulius Constantius, Sohn Constantius I. 270. 302, 303, 309, 354 M. Iulius Gessius Bassianus Alexianus s. Severus Alexander Iulius Marinus 190, 191 Iulius Nepotianus s. Nepotianus M. Iulius Philippus s. Philippus Arabs und Philippus iunior C. Iulius Priscus, Bruder d. Philippus Arabs T. Iulius Priscus, Statthalter von Thracia 199 C. Iulius Saturninus, Usurpator unter Probus 247. L. Iulius Ursus Servianus 124 Iulius Valens Licinianus 199 C. Iulius Verus Maximinus s. Maximinus Thrax C. Julius Verus Maximus s. Maximus C. Iulius Vindex 92 f. Iunia, Verlobte d. Nero Iulius Caesar 74 Iunia, Frau d. Macrianus Senior (?) 216, 217 Iunia Claudilla 79 (Iunia) Fadilla 178 Iunius Balbus 187 L. Iunius Silanus 90 Iusta, Tochter Valentinianus I. 314, 322, 355 Iusta Grata Honoria, Schwester d. Valentinianus III. 49 Iustina 305, 314, 322, 355 Iustinianus Aug. 8, 35 Anm. 187 Johannes der Täufer 325. 333 Kallistos, eigentl. Name des Ballista 218 Kalokairos = Calocaerus 295 Laberia Marcia Hostilia Crispina Moecia Cornelia 144 Laelianus 234, 235 f. 266 Laeta 319. 320

Lampridia 153

Lepidus s. M. Aemilius Lepidus

Libo, Verschwörer unter Tiberius 71. 342 Libo Rupilius Frugi 121. 352 Licinia Eudoxia s. Eudoxia Licinia Galliena s. Galliena, Cousine d. Gallienus Licinia Magna 96 Licinianus Licinius s. Licinius Licinius Aug. 31, 38, 42, 49, 255, 256, 260, 273, 274, 275, 278, 282 ff, 287, 293, 294, 296, 333, 338, 339, 342, 345, 354 Licinius iunior 42. 283. 284. 287. 333. 354 M. Licinius Crassus Frugi (cos. 27) 95 M. Licinius Crassus Frugi (cos. 64) 95 Licinius Crassus Scribonianus 95 P. Licinius Cornelius Egnatius Valerianus s. Valerianus II. P. Licinius Egnatius Gallienus s. Gallienus Licinius Egnatius Marinianus s. Marinianus Licinius Saloninus s. Saloninus (P. Licinius) Valerianus (cos. 265) s. Valerianus P. Licinius Valerianus s. Valerianus I. Livia Drusilla 14 Anm. 69. 45. 47. 54. 58. 60 f. 71, 78, 331, 332, 350 Livia Iulia s. Livilla Livia Medullina 83 Livia Ocellina, 94 Livilla, Tochter d. älteren Drusus 62. 67. 75. 76. 77. 344. 350 M. Livius Drusus Claudianus 60 L. Livius Ocella Ser. Sulpicius Galba s. Galba Lollia Paulina 79 Lollianus s. Laelianus Lucilla s. Annia Galeria Lucilla Lucillianus 312 Lukas, Apostel 301. 333 Macedo, 179 Macrianus Senior 216 f. 218 Macrianus Iunior 216, 217, 218, 219, 220 Macrinus Aug. 23. 25. 336 Anm. 188. 141. 153. 157. 162 ff. 165. 168. 335. 338. 347 Macrinus s. L. Seius Sallustius Maecia, Frau (?) des Avidius Cassius 139 Maecia Faustina 181. 187 Maecius Marullus 180 Maeonius 232 Maesa s. Iulia Maesa

Magnus, consularis 186 Magnus Decentius s. Decentius Magnus Magnentius s. Magnentius Magnus Maximus 319, 321, 324, 327, 328, 340. 341 Mamaea s. Iulia Mamaea Mamurius 236 Manlia Scantilla 147 Marc Aurel 2, 6, 14 Anm. 64, 20, 21, 26, 40, 48. 49. 128. 129. 131 ff. 135. 136. 137. 138. 140. 149. 151. 153. 156. 167. 333. 334. 335. 340. 346. 352 Marcellinus 328 Marcellus s. M. Claudius Marcellus Marcellus Caesar 169 Marcellus, Usurpator unter Valens 318 Marcia, Mutter Trajans 116, 119, 352 Marcia, Konkubine d. Commodus 142 Marcia Furnilla 106, 351 Marcia Hostilia s. Laberia Marcia Otacilia s. Otacilia Severa Marciana, Schwester Trajans 45, 48, 118, 119 f. Marciana s. Paccia Marciana L. Marcius Philippus 53 Marcus, Usurpator unter Philippus Arabs 194 Maread(n)es, Usurpator unter Valerian 208 Maria, Frau d. Honorius 49, 326 Marina Severa s. Severa Mariniana 45, 206 f. 209 Marinianus 214 Marius 236 Martianus, gladiator 96 Martinianus, Usurpator unter Constantinus I. 256, 285 Masczel, Bruder d. Firmus 315 Maternus, Verschwörer gegen Commodus 141 Matidia d. Ä. 48. 118. 120. 121. 124. 125. 339. 341. 352 Matidia d. J. 121. 124. 352 Mauricius Aug. 35 Mausaeus Carausius s. Carausius Maxentius 24, 31, 37, 42, 49, 255, 263, 264, 273, 274, 278, 279 ff, 282, 286, 287, 289, 335, 344. Maximianus 22. 31. 33, 34. 36. 41. 48 Anm. 272, 256, 257 f, 262 ff, 269 f, 279, 292. Magnentius 298. 300. 305 f. 306. 314. 331. 341. 334, 339, 354 343. 355 Galerius Maximianus s. Galerius Magnia Urbica 50, 250, 253 Maximilla 274, 279 f. 354

Maximinus Daia 13 Anm. 59. 22. 24. 34. 37. 48 Anm. 255, 260, 273, 274, 275, 276 f. 282, 287. 289, 335, 336, 345, 354 Maximinus Thrax 20. 33. 172. 176 ff. 181. 334 Maximus, Sohn d. Maximinus Thrax 178 Maximus, Vater d. Probus 244 Maximus, Sohn d. Maximinus Daia 277, 354 Mazuca, Bruder d. Firmus 315 Memmia 172. 174 Memor 219 Messalina 47, 49 Anm. 273, 83 f. 85, 86, 90, 350 C. Messius Quintus (Traianus) Decius Valerinus s. Decius Micca 176 Milonia Caesonia 79 Mindius 121. 352 Minervina 290, 293, 354 133 Moecia Cornelia s. Laberia Mummia Achaica 94 L. Mussius Aemilianus 219 f. Narses, persischer Feldherr 257. 272. 288 Nasor, Palmyrener 230 Nepotianus 306. 337. 339. 354 Nero 19. 23. 26. 28. 35. 43 Anm. 240. 44. 45. 46 Anm. 257, 47, 82, 83, 84, 85, 86 f. 89 ff. 94. 95, 97, 115, 331, 333, 337, 338, 343, 345, 346, Nerva Aug. 20. 22. 26. 28. 35. 43. 45. 114 f. 116. 331, 332, 342, 345, 352 Nigrinianus 248. 250. 253 Nonia Celsa 163 Nubel, dux Mauretaniae 315 Numerianus Aug. 13. 30. 248. 249. 250. 253. 254 Numerianus Caesar 249 Numerius Carus s. Carus Nummius Albinus 147 Nymphidia, liberta 96 Nymphidius Sabinus 96

Octavia maior 59, 350 Octavia minor 56, 59, 61-63, 65, 350 Octavia, Tochter d. Claudius 47, 84, 88-91. 338, 350 Octavian, der spätere Augustus 14 Anm. 69. 19. 21. 32. 44. 53 (Beiname "Octavianus"). 54, 60, 63-65, 70, 330 f, 335 f, 340 f, 344 f. C. Octavius, Augustus' Vater 53. 350 C. Octavius, der spätere Augustus 53, 350

Odaenathus 230-232 T. Ollius 91 Olympias, Tochter d. Ablabius 298 f. M. Opellius (Antoninus) Diadumenianus s. Diadumenianus M. Opellius Macrinus s. Macrinus Orbiana s. Sallustia Orbiana Otacilia Severa 191 f. Otho 23, 28, 39 Anm, 213, 44, 89, 91, 97, 331. Ovinius Camillus 175

Pacatianus 193 Paccia Marciana 151, 353 C. Passienus Crispus (cos. II 44) 86 (Aurelia) Paulina, Tochter des Carus 248 M. Peducaeus Plautius Quintillus (cos. 177) Perennis 140, 142 Pertinax Aug. 28. 141 f. 145 f. 329. 334. 340 Pertinax filius 146 Pescennia Marcellina 183 Pescennius Niger 23. 29. 149. 153 f. Pescennius Princus, angebl. Sohn von Clodius Albinus 155 Petillius Cerealis 101 Petronia 100 Petronianus s. Vitellius Petronianus Petronius, Vater d. Domnica 317 Petronius Antoninus 133 O. Petronius Didius Severus 147 C. Petronius Magnus 179 M. Petronius Sura Mamertinus (cos. 182) 133 Pharnakes von Pontos 340

Philippus Arabs 4 Anm. 16. 20 mit Anm. 93. 25 Anm. 127, 29 mit Anm. 149, 33, 187. 190-192, 194, 198, 282 Philippus iunior 20. 190–192 M. Piavonius Victorinus s. Victorinus Pipa(ra) 210 Cn. Piso (cos. 7 v. Chr.) = "Cn. Piso pater" 14 Anm. 70. 21 Anm. 96. 67. 71. 74. 346 L. Piso, Adoptivsohn Galbas 20. 94 f. 330 f. Piso Frugi (Thessalonicus) 218 Pius Esuvius Tetricus s. Tetricus Plautia s. Avidia Plautia und Ceionia Plautia Plautia Silvana s. Aelia Plautia Silvana

Plautilla, Tochter Plautians 150. 156. 161. 353

Plautia Urgulanilla s. Urgulanilla

Plautianus 25. 150. 161 f.

Plautius Quintillus, Sohn von Peducaeus Plautius Quintillus 133 Plotina 19 Anm. 86. 48. 118. 120. 352 Pompeia Plotina s. Plotina Pompeianus s. Claudius Pompeianus Cn. Pompeius Magnus 85. 95 L. Pompeius, Vater d. Plotina 120 Sex. Pompeius 63 T. Pomponius Atticus 65 Pomponius Bassus 167 Popilius Virius Nepotianus s. Nepotianus Poppaea Sabina d. Ä. 91 Poppaea Sabina Augusta 47. 88 f. 91 f. 97. 350 Postumus Aug. 33 mit Anm. 174. 41. 209. 213. 220. 234-237 Postumus filius 235 Prima, angebl. Mutter von Pupienus 183 Prisca, Frau Diocletians 48 mit Anm. 272. 259 f. 275, 354 L. Priscus, Usurpator unter Decius 199 Probus Aug. 30. 40. 221. 244-48. 257, 262, 269. 272, 341 Probus, angebl. Schwiegersohn d. Septimius Severus 151 Procopius 318. 337. 343 Proculus 246 Pulcheria, Tochter Theodosius I. 324. 326. 355 Pulcheria, Schwester Theodosius II. 49 mit Anm. 274 Pulchra 183 Pupiena Sextia Paulina Cethegilla 183 Pupienus Aug. 10. 23. 183. 185 M. Pupienus Africanus 183 Ouintillus 38, 222, 224 f. Quirinius 56

Quartinus 179 Quietus 216-219. 230

Regalianus 49. 214 f. Romula 272 Romulus 44, 280, 354 Rufius Volusianus 281 Rufrius Crispinus 91 M. F. Ru(fus) Iotapianus s. Iotapianus Rupilia Faustina 121. 130. 352 Rupilius Frugi s. Libo Rupilius Frugi

Sabinianus 189 Sabinus Iulianus 254

365 Sallustia Orbiana 48, 172 f. 175, 353 Sallustius s. L. Seius Sallustius Macrinus (?) Salonia Matidia s. Matidia d. Ä. Salonina 210, 212 f. Saloninus 210, 213, 234 C. Salonius Matidius Patruinus 120 f. Salvia, Schwester Othos 97 L. Salvius Otho (cos. 33) 74. 97 L. Salvius Otho Titianus 97 M. Salvius Otho s. Otho P. Salvius Iulianus, Jurist 145 Sammac, Bruder d. Firmus 315 Sampsigeramus 202 Saturninus, Usurpator unter Gallienus 221 Saturninus, Usurpator unter Probus 247 Schapur I. 206. 208 Schapur II. 300 f. Scribonia, zweite Frau von Augustus 58.64. Scribonia, Mutter d. Calpurnius Piso Frugi 95 Scribonianus s. L. Arruntius Camillus Scribo-Cn. Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana s. Sallustia Orbiana Seianus 71, 76, 83, 344 L. Seius Sallustius Macrinus (?) 169. 173. 175. 330, 353 Seleucus, Usurpator unter Elagabal 169 Sempronius Romanus Africanus s. Gordianus Seneca 88 Septimia Octavilla 151 Septimia Zenobia s. Zenobia Septimius, Usurpator unter Aurelian 229 Septimius Antiochus s. Antiochus, Usurpator unter Aurelian L. Septimius Bassianus s. Caracalla P. Septimius Geta, eques R. 148. 353 P. Septimius Geta (cos. II 203) 151, 353 P. Septimius Geta, Sohn d. Septimius Severus s. Geta Septimius Hairanes s. Hairanes Septimius Herodianus 230 Septimius Herodes 230 Septimius Odaenathus s. Odaenathus

L. Septimius Severus 3 Anm. 13. 4. 22. 24

Septimius Vaballathus s. Vaballathus

Serena, Frau Stilichos 324. 326

Anm. 119. 25. 27-29 mit Anm. 135 und 147.

35. 40 mit Anm. 216. 49. 134. 141. 145. 148-

56. 159. 171. 176. 179. 332. 335-39. 353

Eigennamen

367

Sergia Plautilla 114 Servilia 58 P. Servilius Isauricus (cos. 79 v. Chr.) 58 Severa 313 f. 319. 335 Severianus, Vater der Otacilia Severa? 192 Severianus, Sohn von Severus II. 278 Severina s. Ulpia Severina Severus II. 24. 34. 44. 255. 263. 273. 278. 336. 342 Severus Alexander 19 mit Anm. 89. 25 Anm. 123. 33. 38 Anm. 202. 41. 45. 48. 165-169, 171-176, 178 f. 182 f. 194, 330, 334, 338. 343, 353 Severus Hostilianus 198 Sextilia 47. 99 Silbannacus, Usurpator unter Valerian 208 Silvanus, Usurpator unter Constantius II 307 f. 341 f. Soaemias s. Iulia Soaemias Sponsianus, Usurpator unter Philippus Arabs Statilia Messalina 47, 89, 92, 97, 350 T. Statilius Taurus (cos. 44) 92 Stilicho 49. 324 Strabo, Sohn des Seianus 344 Sulla, dictator 32, 344 179 Sulpicia Dryantilla 215 f. Sulpicius, consularis vir 174 C. Sulpicius Galba (cos. suff. 5 v. Chr.) 94 Ser. Sulpicius Galba s. Galba Ser. Sulpicius Galba Caesar 94 f. P. Sulpicius Quirinius s. Quirinius Sulpicius (Severus) Antoninus s. Uranius Antoninus Syagrius 301 Tranquillina 187-189 Symmachus (praef. urbi 384/5) 321 Trebellianus 221 Trebonianus Gallus 33, 197 f. 200 f. 203 Tacitus, der Historiker 14, 47, 241 Tacitus Aug. 25. 30. 40. 227. 241-244. Tarautas, Spitzname Caracallas 156 Taurinus, Usurpator unter Severus Alexander 169. 175

Tenagino Probus 244 Tertulla, Frau d. Flavius Petro 351 Tetricus I. 225, 238-240 Tetricus II. 239 f. Themistios 15. 324 Theoclia 172, 178 Theodora, Frau von Constantius I. 48 mit Anm. 272, 264, 270, 294, 354

Theodosius, mag. equit. 313. 315. 323 Theodosius I. XIX. 22. 49. 319. 321. 323-331. 333, 338, 340, 343, 345 f. 355 Theodosius II. 15. 32. 34 Anm. 183. 49 Aur. Theodotus 219 Thermantia, Mutter Theodosius I. 323 Thermantia, Frau d. Honorius 49, 326 Thessalonicus 218 Thurinus 53 Tiberinus 164 Tiberius 19, 21 mit Anm. 96, 23 mit Anm. 113. 27 f. 39, 44 f. mit Anm. 251, 56, 58, 60-62. 64. 66-68. 70-75. 330 f. 334 f. 338. 340. 342. 344 f. 350 Tiberius Gemellus s. Gemellus Sex. Tigidius Perennis s. Perennis Tigranes von Armenien 70 Timesitheus s. C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus Timolaos 230 Timotheus 301 Tiridates I. von Armenien 89 Tiridates III. von Armenien 257 Titus Aug. 20, 22, 44, 45 Anm. 251, 47 f. 86. 102 f. 105-107, 338, 342, 347, 351 Titus, Usurpator unter Maximinus Thrax Toxotius 178 Trachala 286 Tractaticius 164 Traianus pater 116, 119, 352 Traianus Aug. 3 Anm. 13. 20. 24. 26 mit Anm. 231. 28. 35. 39 Anm. 215. 44 f. 48. 114. 116-120, 122, 323, 330, 332-334, 336-338. 340, 342, 344 f, 352

Ulpia Gordiana 180 Ulpia Marciana s. Marciana Ulpia Severina 226 f. Ulpius Cornelius Laelianus s. Laelianus Ulpius Crinitus 226 f. M. Ulpius Traianus s. Traianus C. Ummidius Quadratus 133 Uranius, Usurpator unter Elagabal 169. 175 Uranius Antoninus 202 Urbanus, Usurpator unter Aurelian 228 Urgulanilla, erste Frau d. Claudius 83

Vaballathus, Großvater d. Odaenatus 230 Vaballathus Aug. 224. 230-232 Valens, Usurpator unter Gallien 199, 218 Valens, Usurpator unter Constantin 1. 255. Valens Aug. 22 f. 31. 34. 38. 49. 313 f. 316 f. 319. 321, 334, 341, 355 C. Valens Hostilianus s. Hostilianus Valentinianus I. 22 f. 31. 34 f. 38, 49, 206, 305. 313-316, 319, 324, 333, 345, 347, 355 Valentinianus II. 38 Anm. 202. 314. 316. 321-325, 329, 336, 345, 355 Valentinianus III. 20 Anm. 95. 35 Anm. 183. 45, 49, 321 Valentinianus Galates 317, 331 Valentinus 313 Valeria Maximilla s. Maximilla Valeria Messalina s, Messalina Valerianus Aug. 30. 33. 35. 45. 200-202. 205-209, 214-218, 220, 222, 234, 244, 331 Valerianus iunior 205, 212 f. Valerian, angebl. Bruder Galliens 210 Valerianus (cos. II 265) 206. 210 Valerius (als Gentilname) 19 Valerius Alexander 281 Valerius Flaccinus 205 C. Valerius Licinianus Licinius s. Licinius M. Valerius Maxentius s. Maxentius M. Valerius Messala Barbatus 84 Valerius Romulus s. Romulus Varius Avitus s. Elagabal Sex. Varius Marcellus 165. 168. 353 Varro Murena 55 Varronianus, Vater d. Iovianus 312 Varronianus, Sohn d. Iovianus 312 Verania Gemina 95 Vergil 344 Verginius Rufus (cos. III 97) 92 L. Verus 20-23 mit Anm. 99. 26. 35. 48. 127. 129, 131-133, 135-138, 333, 343, 346, 352 Verus, Usurpator unter Elagabal 170 Vespasia Polla 101 Vespasianus Aug. 20. 24. 44. 45 Anm. 251. f. 82, 101-103, 105-107, 109, 338 f. 345 f. 351 Vespasianus s. Flavius Vespasianus

Vetranio 300. 304. 307. 333. 346 Veturius 236 Vibia, Frau des Scribonianus 87 Vibia Aurelia Sabina 134, 151, 352 Vibia Galla 200 Vibia Sabina 121. 124-126. 352 C. Vibius Gallus Proculeianus 200 L. Vibius (Sabinus?) 121. 125. 352 C. Vibius Trebonianus Gallus s. Trebonianus Gallus C. Vibius Veldumnianus 200 C. Vibius Volusianus s. Volusianus Victor s. Flavius Victor Victoria, Mutter d. Victorinus 48. 237 f. Victorinus 48 Anm. 271. 49. 234. 236-238 Victorinus filius 237 Victorinus, Feldherr unter Probus 244 Vindex s. C. Iulius Vindex M. Vinicius 81 Vipsania, Tochter des Agrippa (?) 66 Vipsania Agrippina, Frau d. Tiberius 66. 70. 72. 75, 350 (Vipsania) Agrippina s. Agrippina d. Ä. Vipsania Iulia s. Iulia Vipsania Polla 66 L. Vipsanius, Vater Agrippas 65 l. (?) Vipsanius, Bruder Agrippas 66 M. Vipsanius Agrippa s. Agrippa Virius Nepotianus (cos. 336) 306. 354 Vitellia 100 A. Vitellius Aug. 23. 25 mit Anm. 123 und 126. 28, 35, 44, 47, 89, 99 f, 330, 335, 337, 339, 342 f. 346 L. Vitellius (cos. III 47) 47. 99 L. Vitellius (cos. suff. 48) 100 Vitellius Germanicus 99 f. Vitellius Petronianus 100 Vitruvia s. Victoria Vituriga 246 Volusia 139 Volusianus 196, 200 f. Warasdat, König von Armenien 316

Zenobia 225, 229-233



368 Indices

#### Seltene oder bemerkenswerte Beinamen oder Titel

aeternus 17. 245. 279 Νέα Κλεοπάτρα 232 nobilissima femina 280, 283, 292 Βασιλεύς m. 21 m. Anm. 98 Βασίλισσα 21 m. Anm. 98. 49. nobilissimus 17 Anm. 79. 160. 192. 201. 279. beatissimus 17 Anm. 79 295, 312 censor perpetuus 109 nobilissimus Caesar imperi et sacerdotis 171. christianissimus 322 Conservator militum et provincialium 309 nobilissimus puer 280. 312. 317. 319. 320. 326 consul perpetuus 25 m. Anm. 124. 100 nobilissimus princeps 201 nobilissimus vir 280, 295 consul saepius 280 corrector totius Orientis 230. 231 Olympios 124 δεσπότης 17 Anm. 79 optimus 17 Anm. 79. 117 f. 124 deus et dominus 226. 248 optimus imperator 263 dominus noster 17 Anm. 79 optimus princeps rerum humanarum dux Romanorum 230. 231 Panhellenios 124 εὐσεβής 17 Anm. 79 Panionios 124 felix 142, 143, 153, 157, 160, 187, 212, 228, particeps imperii 156 florentissimus 17 Anm. 79 pater senatus 142. 183. 185 fortissimus imperator 263 perpetuus (Aug.) 324 frater Diocletiani et Maximiani 268 perpetuus imperator 227 imperator destinatus (bzw. designatus) 157 perpetuus perennisque princeps 324 imperator Orientis 226 perpetuus (victor) semper Aug. 309 f. 315 inclytus 23 m. Anm. 110 pius 17 Anm. 79. 129. 143. 149. 157. 160. 187. invictus 17 Anm. 79. 142. 157. 188. 191. 237 f. princeps invictus 279 241. 243. 253. 258. 277. 280. 287. 290. 305 propagator imperii 152 Κύριος 17 Anm. 79 propagator orbis terrarum 276 regina 47 Anm. 266. 49 mit Anm. 273. 232 liberator Orbis Romani 309 magnus 157 f. 171. 173. restitutor Italiae 129 f. mater Augustorum 152, 197. restitutor libertatis 287 mater castrorum 16. 49. 137. 152 f. 167. 169. restitutor (totius) orbis 226 174, 192, 197, 212, 238, 275 super omnes retro principes 17 Anm. 79 mater castrorum, senatus ac patriae 16. 49. 169. triumphator omnium gentium 287 174. 192. 212. 227. 253 victor 17 Anm. 79. 287. 290 mater regis regum 232 victor (maximus) et triumphator (semper) mater senatus siehe mater castrorum, senatus Augustus o. ä. 298. 309 f. 313. 315. 316 f. 319. 323, 327, 328 ac patriae maximus Aug. 287. 299. 300. 316 f.